Recard Hands vo



Lach amflichen Quellen bearbeilel von

Dr. Rudolf Kitzner
Band 1







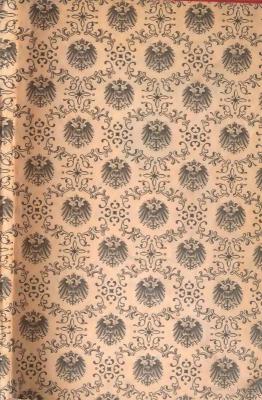

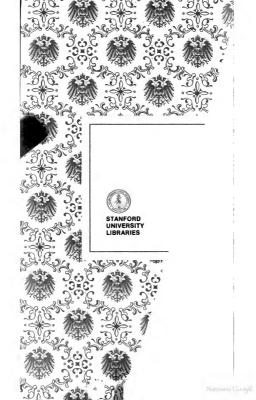



# Deutsches Kolonial-Handbuch.



Nach amtlichen Quellen bearbeitet

von

Dr. Rudolf Fitzner.

Band I.

2. erweiterte Auflage.

BERLIN
HERMANN PAETEL
1901.



Alle Rechie vorbehalten.

JV 2005 J4. 1901 V. I

#### Seiner Hoheit

dem

### Herzogregenten Johann Albrecht von Mecklenburg

Präsidenten der Deutschen Kolonialgesellschaft

in tiefster Ehrerbietung

gewidmet

You

Verfasser.



#### Vorwort.

Seit dem ersten Erscheinen dieses Werkes haben sich manigfache Wandelungen in unseren überseeischen Besitzungen vollzogen. Nicht nur wurde das begonnen Kolonisationswerk mit rüstigen Kräften fortgeführt, wurde die Zahl der Regierungsund Missionsstationen, der Pflanzungen und Handelsniederlassungen steitig vergrößert, wurden Grenzabkommen, wie in Togo, geschlossen, sondern auch der Besitzstand wurde durch die Erwerbung von Kiautschou und Samoa, der Karolinen, Marian en- und Palau-In seln in wertvollster Weiseerweitert.

Der ursprüngliche Plan des Handbuches ist in seinen Wesenszügen auch in der vorliegenden Auflage festgehalten worden, doch ist eine Änderung insofern eingetreten, als die Ausgabe jetzt in zwei Bänden erfolgt, von denen der erste die afrikanischen Kolonien, der zweite den Besitz in Ostasien und in der Südsee zur Darstellung bringt. Weiterhin sind die Personal-Angaben aus dem Text herausgezogen und am Schluß in einem besonderen Verzeichnis zusammengestellt worden. Diese Anordnung ermöglicht es, den schnellen Veränderungen unterworfenen Personalstand in unseren Kolonien durch in kürzeren Zwischenfäumen folgende Nachträge, die unter dem Titel "Deutsches Kolonial-Adrefsbuch" erscheinen werden, auf dem Laufenden zu erhalten.

Der Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft Seine Hoheit der Herzogregent Johann Albrecht von Mecklenburg hat auch die neue Auflage des Kolonial-Handbuches wiederum durch gnädige Annahme der Widmung huldvollst auszuzeichnen geruht, wofür ich meinen unterthänigsten Dank aussprechen zu dürfen bitte.

Zahlreiche Beiträge aus den Kolonien haben mich in den Stand gesetzt, namhafte Ergänzungen bei der Beschreibung der Ortschaften und Stationen geben und auch den allgemeinen Teil wesentlich weiter ausgestalten zu können.

Ich spreche allen Mitarbeitern meinen verbindlichsten Dank aus, insbesondere danke ich aber den Kaiserlichen Gouverneuren, Herrn Generalmajor von Liebert, Herrn von Puttkamer und Herrn Köhler, deren nachdrücklicher Unterstützung ich außeerordentlich viel zu verdanken habe. Die Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes hat sich der grossen Möhe unterzogen, das Personal-Verzeichnis auf seine Vollständigkeit zu prüfen, wofür ich Herrn Ministerial-Direktor Dr. Stueb el meinen ganz ergebenen Dank ausspreche.

Gestützt auf eine so wertvolle Mitarbeit, bin ich bestrebt gewesen, alle für die Kenntnis unseres Kolonialbesitzes wichtigen Angaben in übersichtlicher Gliederung zu vereinigen, um das "Deutsche Kolonial-Handbuch" zu einem zuverlässigen Nachschlagewerk zu machen.

Gross-Lichterfelde, Neujahr 1901.

Dr. Rudolf Fitzner.



#### Inhalts-Verzeichnis.

|                           | Seite            |
|---------------------------|------------------|
| 'ogo                      |                  |
| Ortschaften und Stationer | <u>n</u>         |
| Bezirksamt Lome .         | ·                |
|                           | <u>)</u>         |
| Stationsbezirk_Misahöh    | e                |
| " Atakpan                 | ne               |
|                           | atschi           |
| " Sokodé                  | 49               |
| " Sansann                 | e Mangu 50       |
|                           |                  |
| Ortschaften und Stationer |                  |
|                           |                  |
|                           |                  |
|                           |                  |
| " Kribi                   |                  |
| eutsch-Südwestafrika      |                  |
| Ortschaften und Stationer |                  |
| Bezirkshauptmannschaf     | t Windhoek       |
| **                        | Gibeon           |
| **                        | Keetmanshoop 180 |
| **                        | Swakopmund 188   |
| **                        | Omaruru          |
| **                        | Outjo 198        |
| Debtecks Debteck Wet      | firskhol an-     |

| Deutsc | h-Ostafrika             |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   | Seite |
|--------|-------------------------|------|-----|-------|------|---|---|---|----|----|---|-------|
|        | naften und Stationen    |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   | 205   |
| 1.     | Bezirksamt Dar-es-Salam |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   |       |
| 2.     | " Tanga                 |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   | 27.2  |
| 3-     | " Westusambara          |      |     | •     |      | • |   |   |    |    |   | 277   |
| 4-     | " Pangani               |      |     | •     |      | • |   |   |    |    |   | _     |
| 5-     | " Bagamoyo              |      |     | •     |      | • | • |   |    |    |   | 294   |
| 6,     | Rufiyi-Bezirk           |      |     | ٠     |      | • | • | • |    |    |   |       |
| 7.     | Bezirksamt Kilwa        | 11   |     | •     |      | ٠ | • | • |    |    |   | 303   |
| 8.     | Lindi und Bezirks       | N. A | Mi  | cin   | dani | • | • |   |    |    | ٠ | 300   |
| 9.     | Bezirk Kisaki           |      |     | .,,,, |      | • | • | • |    |    | ٠ |       |
| 10,    | Kilossa                 |      |     | •     |      | • | • | • |    | •  |   | 314   |
| 11.    | Mpapua                  |      |     |       |      |   | • | • |    |    | • | 315   |
| 12.    | Kilimandjaro            |      |     | _     | _    |   | • |   |    | •  |   | 317   |
| 13.    | " Kilimatinde           | •    |     | _     | _    | • | • | • |    |    | ٠ | 319   |
| 14.    | " Tabora                |      |     |       | _    | • | • | • | ٠. | •  | ٠ | 325   |
| 15.    | -, Muansa               |      |     |       | _    | • | • | • |    | ٠  | • | 326   |
| 16.    | " Bukoba                |      |     |       |      | 1 | • |   |    |    | • |       |
| 17.    | Ujiji                   |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   | 331   |
| 18.    | Ukonongo                |      |     | _     | _    |   | • | • |    | •  | • | 335   |
| 19.    | " Langenburg            |      |     | •     |      | 1 | 1 |   |    | 1  | 1 | 335   |
| 20.    | " Songea                |      |     | _     | _    | _ | _ | _ | _  |    | • | 344   |
| 21.    | " Iringa                |      |     | _     | _    | _ | _ | _ | _  |    |   | 244   |
| 22,    | Mahenge                 |      |     | ÷     |      | ÷ | _ | _ | _  | _  | ÷ | 348   |
|        |                         |      | • • | ÷     | •    | ÷ | ÷ | ÷ |    | ÷  | ÷ | 340   |
| Person | al-Verzeichnis.         |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   |       |
| Togo   |                         |      |     |       |      | ÷ |   |   |    | ٠. |   | 340   |
| Kame   | run                     |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   | 355   |
|        | :h-Südwestafrika        |      |     |       |      |   |   |   |    |    |   |       |
| Deuts  | ch-Ostafrika            |      |     |       |      |   |   |   |    | _  |   | 381   |

Togo.



#### Togo.

#### Kaiserliches Gouvernement.

Deutscher Besitz seit 1884.

Flaggenhissung in Bagida am 5. Juli 1884.

Flächeninhalt: 82 300 qkm.

An der Sklavenküste zwischen den Flüssen Volta und Mono erstreckt sich das deutsche Togogebiet, das mit einem nur 52 km langen Küstenstreifen am Meere fufst, keilartig in drei- und vierfacher Breitenausdehnung nordwärts.

Grenzen. Im Osten stößt das Gebiet mit gradliniger Grenze an die französische Kolonie Dahome, im Westen wird es durch eine im Zickzack nordwestlich laufende und dann im Flufsthal des Volta nordwärts führende Grenzlinie von der britischen Goldküsten-Kolonie geschieden;

Die Ostgrenze gegen die französische Besitzung Dahome wurde zuletzt durch eine Vereinbarung vom 24. Dezember 1885, dann durch das Abkommen vom 9. Juli 1897 bestimmt,

Art. 1 desselben besagt:

Die Grenze läuft vom Schnittpunkt der Küste mit den Meridian der Insel Bayod diesen Meridian entlang bis zum Südufer der Lagune, welchem sie bis zu einem Punkte etwa 100 m östlich von der Ostspitze der Insel Bayol Tolgt. Sie geht von da gerade nach Norden bis zur Mitte der Lagune, folgt dann der Mittellinie der Lagune bis zu ihrem Zusammentreffen mit dem Thalweg des Mono und diesem Thalweg selbst bis zum z. Grad nördlicher Breite.

Vom Schnittpunkt des Mono-Thalwegs mit dem 7. Grad nördlicher Breite verläuft die Grenze auf diesem Breitengrade bis zu seinem Schnittpunkte mit dem Meridian der Insel Bavol, welcher weiterhin die Grenze bildet bis zu seinem Zusammentreffen mit demjenigen Breitengrad, welcher durch die Mitte der Luftlinie zwischen Bassila und Penesoulou gehend gedacht wird. Von diesem Punkt verläuft die Grenze nach dem Flusse Kara und zwar längs einer Linie, welche gleich weit von dem Wege von Bassila nach Bafilo über Kirikri einerseits und von Penesoulou nach Semere über Aledjo andererseits, sowie von den Wegen von Sudu nach Semere und von Aledjo nach Semere entfernt ist, so dass sie in der Mitte zwischen Daboni und Aledjo sowie in der Mitte zwischen Sudu und Aledjo sich hinzieht. Vom Schnittpunkt mit dem Kara folgt sie dessen Thalweg flussabwärts auf eine Länge von 5 km und führt dann in meridionaler Richtung nach Norden bis zum 10. Grad nördl. Breite; Semere soll dabei Frankreich verbleiben.

Vom 10. Grad nördlicher Breite Buft dann die Grenze in gerader Richtung auf einen Punkt des Weges Dij-Candou zu, welcher sich in gleich weiter Entferung; von beiden genannten Orten befindet, so dass Dije Frankreich, Gandou Deutschland verbleitl. Von hier bildet die Grenze bis zum 11. Grad nördlicher Breite eine Linie, welche in einem Abstand von 30 km purallel zu dem Wege Sansanne-Mango-Pama sich hinzieht. Der 11. Grad nördlicher Breite bildet sodnan die Grenze bis zu seinem Schnittpunkt mit der weisen Volta, auf alle Fälle Pougor Frankreich, Koun-Djari Deutschland lassend. Sodnan bildet der Thalweg der weissen Volta die Grenze bis zum 10. Grad nördlicher Breite, welchem sie weiterhin bis zum Schnittpunkt dieses Farallel mit dem Merddan 3° 52° westlich Paris (1° 22° westlich Greenwich) folgt.

Die Westgrenze gegen die britische Goldküsten-Kolonie wurde in dem Abkommen vom 1. Juli 1890 festgelegt. Der Text desselben lautet:

[Artikel IV, 1] Die Grenze zwischen dem deutschen Schutzgebiere, von Togo und der britischen Goldkästen-Kolonie geht an der Kliste von dem bei den Verhandlungen der beiderseitigen Kommissare vom 14. und 24. Juli 1880 gesetzten Grenzzeichen aus und erstreckt sich in nördlicher Richtung bis zu dem Parallelkriste 3° voll Goldlicher Breite. Von hier aus geht sie westlich dem genannten Breitengrafden entlang bis zum linken Ufer des Aka-Plusses und steigt hierarden Thalweg des lettereen bis zu dem Breitenparallel o\* 20° nörfülleher Breite hinauf. Sie läuft sodann auf diesem Breitengrade in westlicher Kichtung weiter bis zu dem rechten Ufer des Deshawe oder Sawoe-Flusses, folgt diesem Ufer dieses Plasses bis zu dem Breitenparallel, welcher durch den Punkt der Einmündung des Deine-Flusses in den Volta bestimmt wird, um dann nach Westen auf dem gedachten Breitengrade bis zum Volta forgeführt zu werden. Von diesem Punkte an geht sie am linken Ufer des Volta hinauf, bis sie die in dem Abkommen von 1888 vereinbarte neutrale Zone erreicht, welche bei der Einmündung des Daka-Flusses in den Volta ihren Anfang nimmt.

Dieses neutrale Gebiet umfafste die Landschaften von Salaga, Yendi und Gambaga und wurde durch das Abkommen vom 14. November 1899 zwischen Deutschland und Großbritannien in folgender Weise aufgeteilt:

Art. V. In der neutralen Zone wird die Grenze awischen den deutschen und den grossbritaunischen Gebeiten durch den Dakalluss his zum Schnittpankt desselben mit dem 9. Grad nördlicher Breite gebildet werden; von dort soll die Grenze in nördlicher Richtung, nillem sie den Ort Morozugu an Grossbritannien lässt, laufen und an Ort und Stelle durch eine gemischte Kommission der beiden Mächte in der Weise festsgesetzt werden, dass Gambaga und die sämtlichen Gebiete von Mamprusi an Grossbritannien, Yendi und die sämtlichen Gebiete von Chakosi an Deutschland fallen.

#### Allgemeine Landeskunde.

Oberflächengestatt. Die WSW—ONO verlaufende Küste ist durchweg flach und von dem hier oft schwer brandenden Meere aus den von der ostwärts gerichteten Guineaströmung herbeigeführten Sinkstoffen aufgebaut worden. Der Strandbesteht aus einem 50 bis 200 Schritt breiten Streifen hellgrauen oder gelblichen, von den Brandungswellen hartgepeitschten Sandes ohne Dienebildung. Dahinter beginnt ein 1/2 bis 1 1/2 km breiter Buschwald, über dem vereinzelte

6 TOGO.

Kokospalmen ihr schmuckes Haupt erheben und durch den schmale geschlängelte Negerpfade zu dem sich hinter der Küste ausbreitenden Lagunensystem im Osten und der Flußniederung im Westen führen.

Das Wasser des vielverzweigten, aus dem breiten Togo-See und der schmalen, flufsartigen Wo-Lagune bestehenden Lagunensystems ist leicht salzhaltig und erhält seine Zufuhr durch die neben kleineren Bächen einmündenden Flüsse Sio und Haho und durch das vom Berglande unterirdisch abströmende Sickerwasser, das hier aufgestaut wird. Das von den Flüssen während der Regenzeit mitgeführte Detritus verleiht dem Lagunenwasser eine thongraue oder gelbliche Farbe.

Von dem erhöhten und fast senkrecht abfallenden Steilrande. der die Lagune nördlich umzieht, steigt das Land nach dem Innern zu allmählich an und bildet eine sich von West nach Ost verbreiternde, wellenförmige Savanne, Übermannshohes, hartstengliges Gras bedeckt den roten, z. T. eine starke Humusschicht tragenden Lehmboden, lichte Waldbestände niederer, verkrüppelter Bäume sind dem Graslande eingestreut, und weite, öde Strecken wechseln mit gut bebautem Ackerland der zahlreichen Ortschaften. Besonders dicht geschart liegen diese, von prächtigen Ölpalmenbeständen umgeben, nach der Lagune zu, wo die Ebene einen parkähnlichen Charakter zeigt. Die Ufer der größeren und kleineren Wasserläufe, welche die Savanne von Nordwest nach Südost durchziehen und während der Regenzeit öfters im Kanu befahrbar sind, sonst aber nur eine spärliche Wasserader besitzen, werden von einem Streifen üppiger Urwald- oder Buschvegetation gesäumt.

Im Westen bildet das Gebiet des roten Lehmbodens eine durch ganz sanfte Nordost-Südwest streichende Anschwellungen mäßig bewegte Fläche, die gen Nordwest ganz allmäblich ansteigt. In der gleichen Richtung ist das Land von mehreren Reihen schroff aufragender Berge durchzogen, die sich gen Westen hin nicht nur in sich selbst fester zu einzelnen Zügen zusammenschließen, sondern auch stets in kürzeren Entfernungen aufeinander folgen und so die Ebene des Ostens gegen Westen hin ganz allmählich in ein Bergland überführen.

Das Gebirge durchzieht in den Fetischbergen in südwest-nordöstlicher Richtung das Land und erhebt sich ziemlich schroff aus der welligen Ebene. Es wird durch den erhöhten Südrand der Hochebene des West-Sudan gebildet und tritt in der englischen Goldküsten-Kolonie an die Küste, wo es das Kap Three Points in das Meer hinausschiebt. Nach Norden, im Land der Kebu und Akposso, verflacht sich das Gebirge zu einem 30—40 km breiten Plateau. Im Westen begleitet die Fetischberge in parallelem Zuge das Bergland von Buëm und Nkunya, im Osten eine mehrfach unterbrochene Hügelreihe, die in dem bis 1000 m ansteigenden schluchtenreichen Stock des Agu-Gebirges endet.

Seinem geologischen Bau nach besteht das Gebirge aus altkrystallinischen Gesteinen (Gneis, Granit, Quarzit-Glimmerschiefer), die an manchen Stellen steil geschichtet sind, im Westen überwiegen Quarzite. Zwischen den einzelnen Bergzügen öffnen sich weite Thalmulden, die Berghänge sind mit prächtigem Urwalde bedeckt, und brausend und rauschend stürzen krystallklare Bäche über die Felsen in das Thal hinab. Liebliche Landschaften, die an Thüringen oder den Rhein erinnern, wechseln mit wildromantischen Gegenden, Die Kämme und Kuppen des sich zur Brockenhöhe erhebenden Gebirges sind mit Savanne bedeckt, die Flussläufe begleiten breite Streifen von Galleriewald. Auf dem Gebirge entspringen die meisten der Küste oder der großen Lagune zuströmenden Wasserläufe: Mono, Haho, Sio, Aka, Todjië und die linken Nebenflüsse des Volta, Kalagba, Djavoë, Deine, Konsu, Asukoko und Oti. Der große Voltafluß, der von Kratji an schiffbar wird, tritt bei Kpandu in das Bergland

ein und durchströmt es ohne starke Schnellen in breit ausgewaschener Thalfurche.

An den sanftgeneigten Nordwestabhang des Gebirges lehnt sich die aus alten Schiefern und Gneis aufgebaute Hochebene des West-Sudan, eine wellige Grassavanne mit spärlichem Baumwuchs, die zum Volta abwässert.

Das Klima des Togogebietes ist tropisch, die Regenzeiten folgen - an der Küste wenigstens - ziemlich regelmäfsig dem Zenithalstande der Sonne, die Temperaturverteilung trägt dabei aber einen durchaus südhemisphärischen Charakter, indem das Wärmemaximum in den nordhemisphärischen Winter, das Wärmeminimum dagegen in die Sommermonate Juli-September fällt, Bedingt wird diese Verteilung der Luftwärme, unabhängig vom wirklichen Stande der Sonne, durch den Gang des Luftdrucks und die durch diesen hervorgerufenen Luftströmungen. Infolge der extremen Erhitzung der Sahara während des Nordsommers wird die Luft über diesem Gebiet stark aufgelockert, und es findet ein lebhaftes Zuströmen kühlerer Luftschichten aus südwestlicher Richtung vom Atlantischen Ozean zur Küste von Oberguinea statt, welche die Temperatur abkühlen, während eine dichtere Bewölkung die Wirkung der Sonnenstrahlen mildert. Winter dagegen wechseln die Luftdruckverhältnisse, und es findet ein Abströmen der Luft von Nord nach Süd statt, sodafs dann an der Sklavenküste nördliche und nordöstliche. durch Trockenheit ausgezeichnete Winde auftreten. merkenswert ist die Erscheinung des Harmattan, eines trockenen und infolge seiner großen Trockenheit nicht selten kalt erscheinenden nordöstlichen Windes, der gewaltige rötliche Staubmassen mit sich führt, in der Zeit von Anfang November bis Mitte März.

Die beiden tropischen Regenzeiten folgen, wie bereits gesagt, den Zenithdurchgängen der Sonne. Die große, oft von Tornados begleitete Regenzeit währt im Küstengebiet vom März bis Juni, die Monate Juli und August sind fast regenlos, dann folgt nach dem zweiten Zenithdurchgange der Sonne abermals eine kürzere Regenzeit von Mitte September oder Anfang Oktober bis Ende November. Dezember, lanuar und Februar sind regenarm. Im Gebirge erfolgen in jedem Monat Niederschläge, die regenärmsten Monate waren in Misahöhe Januar, Februar und Juli oder August, in Bismarckburg die Monate November bis Februar. Auf der Hochebene tritt eine Zweiteilung der Jahreszeiten ein; die Regenzeit währt gewöhnlich von Juli bis Oktober, die Trockenzeit von November bis Februar bez. März; die Monate März bis Juni bilden eine Übergangszeit von wechselndem Charakter. Die Jahressumme der Niederschläge betrug in Lome 603, in Klein-Popo (663), in Misahöhe 1568, in Amedschovhe 1742, Kratschi 1317 und in Bismarckburg 1445 mm. Die unverhältnismässig große Regenarmut der Gold- und Sklavenküste im Gegensatz zu Lagos und der Elfenbeinküste scheint ihren Grund im Auftrieb kalten Meereswassers zu haben. An der Togoküste scheint nach den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen eine Zunahme der Niederschläge von West nach Ost einzutreten.

Die mittlere Jahrestemperatur wurde für Klein-Popo zu 26,5%, für Misahöhe und Bismarckburg zu 23,7%, für Amedschovhe zu 21,6% ermittelt.

Die Gesundheitsverhältnisse sind an der Küste für die Europäer wenig günstig, haben sich aber im Lause der Zeit infolge der regierungsseits getroffenen Maßregeln (Bauordnung, Straßenreinigung u. s. w.) bereits gebessert. Die Europäer leiden hauptsächlich an Malaria (schwerste Form sog. Schwarzwassersieber), Leber- und Milzkrankheiten, Ruhr, Augen- und Hautkrankheiten (Roter Hund). — Unter den Eingeborenen herrschen Pocken und Geschlechtskrankheiten; zur Bekämpfung der ersteren sind öffentliche Impfungen eingerichtet worden, zu denen ein starker Andrang stattfindet.

10 TOGO.

In den westlichen Bezirken ist mehrfach das Auftreten von Lepra beobachtet worden. Als Parasiten kommen Guineawurm und Sandfloh bei den Eingeborenen öfters vor.

Die Vegetation der Küste wird durch die in lichten Hannen gepflanzte Ölpalme, die von den Portugiesen vor etwa 100 Jahren eingeführte Kokospalme, die Fächerpalme und den Äffenbrotbaum charakterisiert. Längs der Küste zieht sich ein undurchdringlicher Buschstreifen, die seichten Ufer der Lagune werden von einem dichten Schilfgürtel eingesäumt. Die Savanne deckt ein 3-4 m hohes hartes Gras, in das Fächerpalmen, Ölpalmen, Adansonien und Wollbäume in kleinen Gruppen eingestreut sind.

In den Waldbeständen des Berglandes, die die Berghänge bedecken oder als Galeriewälder die Wasserläufe begleiten, findet sich eine üppige Vegetation. Viele Palmenarten, darunter die wertvolle Ölpalme, prächtiges Ebenholz, wildwachsende Kaffeebäume und dazwischen die Ranken der Kautschuk-Liane (Landolphia florida), letztere in Adeli, Kebu und Akposso.

Auf der Hochebene breitet sich eine Baumsavanne mit dürftigem Pflanzenwuchs aus. Vereinzelt finden sich der für das Gebiet charakteristische Schibutterbaum, die Tamarinde und der Wollbaum, am häufigsten, vielfach in den Ortschaften, kommt der Affenbrotbaum (Baobab) vor. Palmen fehlen hier fast ganz.

Die Tierwelt weist im allgemeinen die der Fauna von Ober- und Nieder-Guinea eigenen Formen auf, doch zeigt sich in dem nördlichen Teil des Gebietes bereits der Einflufs, den die Hochlandsteppe des Sudan ausübt. Das Küstengebiet und die Buschsavanne sind arm an größeren Säugetieren; in der Nähe der Ortschaften finden sich eine Igelart und verschiedene Fledermäuse, in der Steppe die zierliche Zwergantilope. Erst im Berglande tritt dem Reisenden ein reicheres Tierleben entgegen; von größeren Raubtieren kommen Löwe (vereinzelt), Leopard, Togo-Serval, Rote Tigerkatze, Zibethkatze, Ginsterkatze, Gefleckte Hyåne und
Schakal vor. Der Elefant durchwandert Adeli, das er in
der Trockenzeit verläfst und sich dann nach dem feuchteren
Boöm zieht; im Oti-Flüß beobachtete Kling Flufspferde, die
auch dem Volta nicht fehlen. Im Hinterlande von Bismarckburg wurden verschiedene Antilopenarten bestätigt (Schirr-,
Streifen-, Pferde-, Kuh-, Hellbraune Antilope, GraurückenSchopfantilope und Schwarze Schopfantilope). Von Büffeln
kommt eine schwarze und eine rote Art (Bubalus centralis
Gray und B. brachyceros Gray) vor. In den Wäldern
tummeln sich neben kleineren Meerkatzen und Seidenaffen
große Paviane.

Die Avifauna des Togogebietes ist artenreich. An der Küste und in der Lagune finden sich zahlreiche Wat- und Schwimmvögel, in den Pflanzungen fallen große Schwärme von rotbrüstigen Tauben auf, in den Galeriewäldern der Riesen-Turako. Der Schildrabe (Corvus scapulatus) ist von der Küste bis in das Bergland häufig, scheint aber in Adeli und Kebu zu fehlen. Im Gebirge treten verschiedene Raubvögel auf; Kappengeier, Brauner und Schopfadler, mehrere Habichte. Sperber und Milane. Im Gebirgswalde lebt der riesige Nashornvogel. Verschiedene Formen, die dem Nordosten Afrikas eigentümlich sind, sind aus dem Steppengebiet bis in das Adeliland vorgedrungen, haben aber den Südrand des Gebirges nicht überschritten; es sind dies u. a. Kleiner Bindenhabicht (Astur sphenurus), Rotbäuchiger Sperber (Accipiter rufiventris), Grauer Uhu (Bubo cinerasceus), Abessinische Blaurake (Coracias abyssinica), Schopfwürger (Prionops poliocephalus), Rotbürzel-Lerche (Mirafra erythropygia), weißstirniger Trauerschmätzer (Pentholaea albifrons). Als Wintergäste stellen sich auch manche europäische Wandervögel ein.

In der Lagune und in den Flüssen sind Krokodile nicht

12 TOGO.

selten. Ein harmloserer Wasserbewohner ist der dickköpfige Ochsenfrosch. Von Schlangen wurden aufser 27 giftlosen Arten bis jetzt auch 8 Giftschlangen, unter ihnen die Puffadder, nachgewiesen. — Die Lagune ist reich an Fischen.

Die Insektenwelt ist ungemein reichhaltig, genannt seien hier nur Termiten, Wanderameisen, Moskitos, Sandflöhe und Wanderheuschrecken.

#### Bevölkerung.

Die Bewohner sind Sudanneger und gehören in der Küstenebene und z. T. auch im Gebirge dem Evhe-Sprachstamm an. Sprachlich geschieden sind von diesen die Gebirgsstämme der Akposso, Atakpame, Kebu, Borada: von Westen her ist die Tschi-Sprache eingedrungen, während in der Hochebene sich das Haussa-Element geltend macht, Die Neger an der Küste und im Gebirge zeichnen sich durch eine wohlgebildete Gestalt aus, sind von kaffee- bis schwarz-brauner Hautfarbe, deren Ton individuell wechselt, und haben schwarzes gekräuseltes Haupthaar. Bartwuchs ist in der Jugend selten und entwickelt sich erst in höherem Alter. Die Gebirgsbewohner sind von mehr gedrungener Gestalt als die schlanken Küstenneger mit breiter Brust und kräftig ausgebildeter Muskulatur an Armen und Beinen, Die Neger nördlich und nordöstlich des Gebirges sind auffallend mager und sehnig und besitzen schmale und kleine Hände und Füße

Die Küstenneger haben einen friedfertigen Charakter, sie sind gutmütig, heiter und im Ackerbau und Gewerbe recht arbeitsam. Daneben besitzen sie viel Handelssinn und vermitteln den Verkehr zwischen den europäischen Faktoreien an der Küste und den Stämmen des Binnenlandes. Dieht geschart liegen die Siedelungen um die Wohnsitze der Häuptlinge. Die Dichte der Bevölkerung wird — wohl

etwas hoch gegriffen - auf 40 aufs qkm angegeben. Die Berøbewohner sind in Haltung und Auftreten selbstbewußter und freier, dabei auch weniger friedliebend als die Küstenneger, und die staatlich in zahlreiche Gemeinwesen zersplitterten Stämme liegen oft Jahre hindurch in grimmiger Fehde. Die Bevölkerung huldigt eifrig dem Fetischdienst, doch hat das Christentum mancher Orten, namentlich an der Küste und im Westen, wo Missionen thätig sind, bereitwillig Eingang gefunden. Von Norden her dringt der Islam in die sudanische Hochebene vor und hat hier, im Gegensatz zu den Stammeszersplitterungen im Süden, zu fester gefügten Staatenbildungen geführt. Das Gebiet ist ziemlich dicht besiedelt, besonders in Banjaue und Dagomba; neben Ackerbau wird erfolgreich viel Viehzucht getrieben. Zahlreiche Haussa durchziehen mit ihren Karawanen das Gebiet oder lassen sich als Händler in größeren Ortschaften vorübergehend und selbst dauernd nieder.

Die wenigen Europäer, die sich in sich steigernder Zahl im Schutzgebiete niedergelassen haben, sind zumeist Beamte, Missionare und Kaufleute. Nachstehende Tabelle veranschaulicht die Bewegung der europäischen Kolonie in den Jahren 1891––1899.

Im Schutzgebiete ansässige Deutsche und Fremde.

| Staatsangehörigkeit | 1891*) | 1893 | 1895 | 1897 | 1899 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|
| Deutsche            | 30     | 51   | 79   | 102  | 107  |
| Franzosen           | 3      | 6    | 6    | 3    | 2    |
| Engländer           | 1      | 2    | 3    | 2    | 3    |
| Schweizer           | 1      |      | _    | -    | 3    |
| Österreicher        | - 1    | _    |      | -    | 2    |
| Luxemburger         | _      | _    |      |      | τ    |
| Zusammen            | 35     | 59   | 88   | 107  | 118  |

<sup>\*)</sup> Zu Anfang jedes Jahres.

Von diesen 118 Personen waren 47 Beante, 33 Kaufleute, 15 Angehörige der Norddeutschen Mission, 17 Angehörige der Katholischen Mission, 2 Angehörige der Wesleyanischen Mission, 2 Forschungsreisende und 2 Pflanzer, die sich auf folgende Wohnsitze verteilten: Lome 52, Klein-Popo 19, Sebbe 3, Adjido 3, Kpeme 2, Porto Seguro 2, Abanakwe 1, Topli 1, Misahöhe 1, Kpandu 1, Palime 4, Amedschovhe 5, Ho 8, Atakpame 3, Kratschi 3, Sokodé 3, Sansanne-Mangu 2, ferner z. Zt. ohne festen Wohnsitz 5.

#### Die Produktion des Landes.

Landeserzeugnisse. Unter den Erzeugnissen des Landes stehen voran: Palmöl und Palmkerne, die aus den Früchten der Ölpalme (Elaeis Guinensis) gewonnen werden, Kokosnüsse und Kopra, Mais, Erdnüsse, Kautschuk (aus der Landolphi-Liane und der Kickxia elastica Preuss.), Schibutter (aus der Frucht des Schibutterbaumes [Bassia Parkii-Sapotacea]), Piassava (aus Raphia vinifera), Kaffee, Kolanüsse, Indigo, Melonensamenő], Ebenholz und andere Nutzhölzen.

Von den Eingeborenen werden weiter als Nutzpflanzen verwendet, als Baumaterial: Fächerpalme, Bambus und Seidenbaumwollenbaum (zu Kanus), als Faserstoff: Affenbrotbaum und Sansewiera Guinensis, zu Gefäßen: der Plaschenkürbis.

Als Fruchtbäume und Gemüse werden angebaut: Orangen, Citronen, Mangifera- und Ficus-Arten, Kassada (Manihot utilissima), Bohnen, Yams, süfse Kartoffeln, Taro (Colocasia), Zwiebeln, Ananas, Bananen, Planten, Melonenbäume (Carica Papaya), Okra (Hibiscus esculentus), Tomatos, Chilepfeffer, Kohl, Spinat, Reis, Hirse und Zuckerrohr. — Von einheimischen Arzneigewächsen sind in Gebrauch: Ricinus, Kroton, Jatropha curoas und Elefantenläuse (Anacardium occidentale). Weiterhin ist der Anbau von Kolabäumen, deren

Nüsse einen sehr begehrten Handelsartikel darbieten, neuerdings im Waldgebirge gefördert werden.

Ackerbau wird im ganzen Togogebiet fleisig betrieben. Das zu bestellende Land wird zu Beginn der Trockenzeit durch Abbrennen von der auf ihm vorhandenen verdorrten Vegetation befreit, der Boden durch Umhacken aufgelockert und bei Beginn der Regenzeit bepflanzt. Entsprechend den beiden Regenzeiten werden in der Küstenebene zwei Sautzeiten, eine Frühjahrs- und eine Sommer-Saatzeit, beobachtet. Der Mais spielt im Ackerbau der Eingeborenen die erste Rolle, in der Nähe des Gebirges wird auch Reis gebaut, aufserdem je nach den Gegenden die vorstehend genannten Nutzpflanzen. — Europäische Gemüse aller Art sind in den Gärten der Regierungsund Missions-Stationen mit gutem Erfotge gezogen worden.

In den sudanischen Gebieten besitzt der Bau von Tabak und Baumwolle eine große wirtschaftliche Bedeutung

Plantagen. An der Küste ist von deutschen Firmen und nach deren Muster auch von Eingeborenen eine Reihe von Plantagen angelegt worden. Hauptsächlich werden Kaffee und Kokospalmen, dann auch Kautschuk liefernde Bäume (Manihot Glaziovii) gepflanzt. Die Versuche mit Baumwolle haben ein befriedigendes Ergebnis gehabt, sind aberin größerem Maßstabe noch nicht fortgesetzt worden. Der Anbau von Kakao und Tabak ist mißlungen, da das Klima zu trocken und der Boden zu hart hierfür war. Die Kokospalmen-Plantagen zeigen eine gedeihliche Entwickelung; im Jahre 1899 waren angepflanzt.

Plantage der Plantagen-Gesellschaft Kpeme . . . . 59 450 Palmen

| und 41 000 Nusse in Saatbeeten.             |
|---------------------------------------------|
| Lome 5000                                   |
| des Olympio in Lome 12 000                  |
| , S. B. Cole in Bagida 6 000                |
| " J. K. Vietor in Klein-Popo 6 000          |
| der Gebrüder d'Almeida in Klein-Popo , 1000 |
| des Häuptlings Ayte Ajavon " " 2 600        |
| " Händlers Creppy in Klein-Popo 338         |
| Mensah in Porto Seguro                      |

os 188 Palmen

Mensah hat 1000, Chicko d'Almeida 1600 Nüsse in Saatbeeten.

Die Kaffeepflanzungen berechtigen gleichfalls zu den besten Hoffnungen: es waren 1800 vorhanden:

| lantage | der Gebr. d'Almeida in     |        |       |        |           |
|---------|----------------------------|--------|-------|--------|-----------|
|         | Klein-Popo                 | 32 500 | Bäume |        | Steckling |
| -       | von J. K. Vietor in Klein- |        |       |        |           |
|         | Popo                       | 30 000 | -     | _      | _         |
| -       | des Häuptlings Ayte Ajavon |        |       |        |           |
|         | in Klein-Popo              | 20 000 | -     | 6 000  |           |
|         | Paul in Sebbe              | 2 000  | -     | 25 000 | -         |
| -       | des Händlers Creppy in     |        |       |        |           |
|         | Klein-Popo ,               | 4 000  | -     |        |           |
| -       | der kath. Mission zu Ad-   |        |       |        |           |
|         | jido in Gridji             | 3 000  | -     |        |           |
| -       | des Chicko d'Almeida in    |        |       |        |           |
|         |                            |        |       |        |           |

98 000 Bäume 31 000 Stecklinge

In neuerer Zeit sind mit gutem Erfolge auch Kautschukbäume (Manihot Glaziovii) angepflanzt worden, 1899 standen in der Plantage der Plantagen-Gesellschaft Kpeme 2000 Bäume

> Gebr, d'Almeida in Klein-Popo 6 000 von J. K. Victor in Klein-Popo 1500 - Ayte Ajavon in Klein-Popo 4800 - Chicko d'Almeida 3000 - Creppy in Klein-Popo 3000

> > 900

Viehzucht wird rationell noch nicht betrieben, vorhanden sind in größerer Anzahl Rinder, Schafe, Schweine und Ziegen. Von Rindrich wird an der Küste ein kleines schwarzes, weißgeflecktes Rind von gedrungener Gestalt, das ziemlich milchreich ist, gehalten; in Adeli tritt hierzu noch eine größere Art, und auf der Hochebene wird vielfach ein dem Simmenthaler Schlage ähnliches Rind gehalten. Daneben kommt das von Salaga eingeführte Buckelrind vor. Von Schafen wird meist eine langhaarige und bochbeinige, kleine Art gezächtet, im Norden finden sich auch aus Timbuktu eingeführte Wollschafe und eine große kurzhaarige Art. An der Küste und im Gebirge werden zählreiche Schweine, eine kleine

schwarze Art, gehalten, kommen aber nördlich des Gebirges nicht mehr vor. Durch Einführung von europäischem und marokkanischem Vieh ist mit Erfolg der Versuch gemacht worden, die einheimischen Rinder-, Schaf- und Schweinearten zu verbessern. Die kleine afrikanische Ziege kommt im ganzen Gebiet vor.

Auf der Hochebene werden Pferde und Esel vielfach gezüchtet, kommen aber im Gebirge nur schwer fort und gehen an der Küste gewöhnlich schnell ein. Am besten bewähren sich noch die aus Salaga und dem Hinterlande von Lagos bezogenen Pferde, doch halten sich auch diese selten länger als zwei Jahre. Hunde sind an der Küste und im Gebirge selten, werden dagegen in allen Ortschaften des Sudan in großer Zahl gehalten. Katzen kommen vereinzelt im Dagombagebiet vor.

Als Nutzgeftügel werden Haushühner (in großer Zahl), Truthühner, Perlhühner, gewöhnliche und türkische Enten (nur an der Küste und in der Hochebene) und Tauben gehalten. Die Haushühner legen fleißig Eier.

Nutzbare Mineralien sind im Togogebiet noch nicht gefunden worden. Im Agome-Gebirge wurde ein kleines Graphitlager entdeckt, das sich aber nicht als abbauwürdig erwies.

Die heimische Industrie beschäftigt sich hauptsächlich mit Weberei, Töpferei, dem Schmiedehandwerk, Matten-flechterei und Holzschnitzerei.— Weitverbreitet ist das uralte Gewerbe der Weberei. Das Garn wird von Frauen aus einheimischer Baumwolle gesponnen und indigoblau, gelb oder rot gefärbt; den primitiven Webstuhl, auf dem lange, nur 14 cm breite Tücher gewoben werden, bedienen Männer. Die Tücher sind oft schön gemustert und haben ein sehr festes Gewebe. — Die Töpferei wird an einigen Plätzen, wo sich geeigneter Lehm findet, z. B. in Bolu an der Küste und Tove im Innern, lebhaft betrieben. Die Töpferscheibe

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

ist noch unbekannt, dagegen werden die in den verschiedensten Größen hergestellten Töpfe, die zum Kochen oder als Behälter für Wasser, Öl, Getreide u. s. w. dienen, mit eingeritzten Ornamenten geschmückt. An der Küste, wo viel gebaut wird, finden sich Ziegelbrennereien; in Gridji sind solche ständig in Betrieb. - In jeder größeren Ortschaft befindet sich eine Schmiede, in der die Ackergeräte und Waffen angefertigt und ausgebessert werden. Das Eisen wurde früher allgemein aus Raseneisenstein gewonnen, wird jetzt aber meist aus Europa eingeführt. Berühmt sind die Schmiedewerkstätten in Nyanbo am Agu-Gebirge und in Atakpame (Messer). Von gewandten Schmieden werden auch Schmucksachen aus Metall gefertigt, - Im Flechten aus Stroh besitzen die Eingeborenen eine große Geschicklichkeit und stellen Matten, Körbe, Taschen und Hüte her. - In der Holzschnitzerei ist gleichfalls ein hoher Grad von Fertigkeit erreicht worden. Mit einfachem Messer werden Weberschiffchen, Ruderblätter, Löffel, Kämme, Trinkschalen, Häuptlingsstühle u. a. aus Holz geschnitzt und oft reich ornamentiert, Aus großen Bäumen werden 10-15 m lange, schmale Kanus hergestellt. - Ein besonderer Zweig der Industrie wird von den Zauberern und Medizinmännern geübt, die aus Kaurimuscheln, kleinen Glöckchen, Krallen und Zähnen von Leoparden, Büffelschwänzen u. s. w. Fetische und Amulette anfertigen und mit diesen bei dem abergläubischen Sinn der Evheneger einen schwunghaften Handel treiben. — Die norddeutschen Missionare in Ho und Amedschovhe haben sich einen Stamm tüchtiger Handwerker herangezogen.

 Unterlauf der Flüsse eifrig betrieben und der Ertrag weit in das Innere verhandelt, da die Neger große Liebhaber der halbverfaulten, kleinen Fische sind. Auf den Märkten des Innern bilden diese einen der begehrtesten Handelsartikel, Die Flußläufe werden durch Fischzäune vielfach abgesperrt; im Volta werden große Fische harpuniert.

#### Handel und Verkehr.

Handel. Von den Faktoreien Bremer, Hamburger und einiger ausländischer Firmen in Lome, Klein-Popo und Bagida werden die aus Europa eingeführten Waren in größeren und kleineren Mengen an die eingeborenen Händler teils gegen Barzahlung, teils gegen Warenaustausch, meist aber auf Kredit abgegeben. Die handelstüchtigen Evhe vermitteln den Handelsverkehr von der Küste mit den Gebirgsstämmen; dem sudanischen Binnenlande werden die europäischen Einfuhrwaren (Baumwollenzeuge und Garne, Rum, Salz, Tabak, Feuersteingewehre, grobes Pulver, Eisenwaren) durch Haussa-Karawanen zugeführt. Die europäischen Einktoreien, die lange Zeit an der Küste hafteten, sind jetzt auch weiter in das Binnenland vorgedrungen und haben in Agome-Palime, Kpandu und Boëm Zweigniederlassungen eingerichtet.

Die Hauptartikel der Ein- und Ausfuhr sind aus nachstehenden Tabellen ersichtlich.

Einfuhr.

| Benennung               | 1892    | 1893    | 1894    | 1805    | 9681    | 1897    | 1898    | 1890    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Waren                   | Mark    |
| Spirituosen aller Art   | 508 739 | 492 007 | 676013  | 840 199 | 466 518 | 370 362 | 483 194 | 633 824 |
| Baumwollwaren           | 599 620 | 641 840 | 608 413 | 628 962 | 992 105 | 465 762 | 740 103 | 932 827 |
| Tabak, Cigarren         | 137 544 | 202 081 | 123 160 | 186 569 | 116017  | 162 755 | 193 538 | 229 101 |
| waren                   | 97 638  | 102 738 | 119 763 | 164 684 | 57 550  | 56 403  | 54 755  | 105 656 |
| Materialwaren           | 73 120  | 93 237  | 88 637  | 110 901 | 113 461 | 175 190 | 124 072 | 209 656 |
| Salz                    | 58 990  | 86 982  | 81 540  | 36 022  | 29 820  | 34 444  | 117 435 | 159 908 |
| Eisen- und Eisenwaren . | 65 269  | 82 995  | 68 776  | 64 211  | 51 002  | 65 447  | 59 596  | 88 467  |
| Leinen- und Seilerwaren | 135 582 | 126 194 | 65 423  | 64 410  | 72 690  | 90 871  | 81 246  | 89 054  |
| Feuerwaffen             | 68 337  | 71 529  | 38 503  | 54 470  | 40 048  | 41 571  | 991 61  | 11 513  |
| Wein                    | 33 356  | 48 625  | 35 164  | 37 957  | 37 708  | 43 177  | 54 203  | 59 993  |
| Kupfer- und Metallwaren | 5 437   | 11830   | 31 786  | 21 824  | 12 913  | 29481   | 32 063  | 27 932  |
| Glas und Glaswaren      | 18 470  | 31 300  | 28 4 49 | 29 394  | 30872   | 16 696  | 27 327  | 31 804  |
| Kleider and Putzwaren . | 21 134  | 25 182  | 26 563  | 23616   | 30 589  | 35 635  | 23 760  | 50 974  |
| Seife und Parfümerien   | 14 124  | 31 615  | 26 365  | 20 435  | 19661   | 20 349  | 20833   | 19 353  |
| Handelspulver           | 110 802 | 152 234 | 23 796  | 16 495  | 56 880  | 92 562  | 113683  | 81 538  |
| Verschiedene Waren      | 187 483 | 214 501 | 198 291 | 232 234 | 248 640 | 275 237 | 345 951 | 548018  |

## Ausfuhr.

|                                                            |           |           | Austuir.                              | III.      |           |         |                             |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------|
| Benennung                                                  | 1892      | 1893      | 1894                                  | 1895      | 1896      | 1897    | 1898                        | 1899              |
| Waren                                                      | Mark      | Mark      | Mark                                  | Mark      | Mark      | Mark    | Mark                        | Mark              |
| Palmkerne                                                  | 1 512 781 | 1 465 106 | 1 687 346                             | 1 652 769 | 1 137 681 | 427 681 |                             | 780 222 1 291 020 |
| Palmol                                                     | 750 762   | 1 845 148 | 750 762 1 845 148 1 089 227 1 084 307 | 1 084 307 | 196 319   | 84 677  | 130 423                     | 774 635           |
| Gummi                                                      | 144 497   | 99 254    | 115 621                               | 306 123   | 297 524   | 245 169 | 421 069                     | 366 075           |
| Elfenbein                                                  | 1 691     | 2 332     | 1413                                  | 3 979     | 10 870    | 6 0 7 8 | 7 965                       | 24016             |
| Felle, Häute, Hörner                                       | 592       | 1 535     | 726                                   | 603       | 812       | 86      | 91                          | 6                 |
| Erdnüsse                                                   | I         | 8         | 1                                     | ı         | 1         | 1 606   | 47 775                      | 9 793             |
| Kaffee                                                     | 1         | 1         | 8                                     | 474       | 4 682     | 3 168   | 1                           | ١                 |
| Verschiedenes                                              | 1 219     | 485       | ı                                     | 211       | 4 123     | 2 547   | 83014                       | 117 153           |
| Zusammen 2 411 542 3 413 920 2 894 993 3 048 465 1 651 417 | 2 411 542 | 3 413 920 | 2 894 993                             | 3 048 465 | 1 651 417 | 1       | 771 025 1 470 484 2 582 701 | 2 582 701         |
|                                                            |           |           |                                       |           |           |         |                             |                   |
|                                                            | _         | _         |                                       |           |           |         |                             |                   |

22 TOGO.

Zölle. Nach der zwischen Deutschland und England am 24. Februar 1894 geschlossenen Übereinkunft unterliegt die Einfuhr in das gemeinschaftliche Zollgebiet (Deutsches Togo-Gebiet und Britische Goldküsten-Kolonie auf dem linken Voltaufer) folgenden Zöllen:

Spirituosen und alkoholhaltige Flüssigkeiten aller Art, welche weder süß noch mit einer Substanz gemischt sind, durch welche die Feststellung des Alkoholgehalts mittels des Alkoholometers verhindert ist:

a) bei einem Alkoholgehalte von 50 pCt. Tralles

| für 1 Liter                                   | 48 Pf.                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <ul> <li>b) bei einem Alkoholgehal</li> </ul> | te von mehr als 50 pCt.            |
| Tralles für jedes Proze                       | nt mehr                            |
| c) bei einem Alkoholgeh:                      |                                    |
| 50 pCt. Tralles für jed                       |                                    |
|                                               | •                                  |
|                                               | holhaltige Flüssigkeiten aller     |
| Art, welche entweder süß ode                  |                                    |
| sind, durch welche die Feststell              | lung des Alkoholgehalts durch      |
| den Alkoholometer verhindert                  | ist, für 1 Liter 48 Pf.            |
| Tabak, für das Kilogram                       | m 50 "                             |
| Pulver, für das Pfund,                        | 50 "                               |
|                                               | ck 2 M — "                         |
| Alle übrigen Einfuhrartik                     | tel unterliegen einem Einfuhr-     |
| zoll von 4 pCt, vom W                         |                                    |
|                                               |                                    |
| · ·                                           | usdrücklich ausgenommen:           |
| Anker und Ketten.                             | Bücher, Zeitungen und Drucksachen. |
| Arzeneien und Droguen.                        | Bürsten und Kämme.                 |
| Blasebälge.                                   | Chemikalien.                       |
| Besen.                                        | Dampfboote.                        |
| Bettzeug.                                     | Drainröhren.                       |
| Bittere, welche nicht mit Zucker              | Eisenwaren, welche zu Kochzwecken  |
| oder Zuckersurrogaten versetzt                | dienen.                            |
| oder mit Alkohol gemischt sind.               | Farben.                            |
| Blauer Indigo.                                | Feuersteine.                       |
|                                               |                                    |

Filter. Musterkarten.

Nadelarbeit, Nähereien. Flaggen.

Öl, ausser Petroleum und Brennöl. Frisches Fleisch.

Geflügel. Pech und Teer. Geldbörsen und Taschenbücher. Pferde, Maultiere, Esel.

Geldschränke und Kassetten. Pferdegeschirr. Pflanzen.

Gemälde.

Gemünztes, zum Umlauf zugelassenes Photographische Apparate und Zu-

Geld. behör.

Persennings (geteerte Leinwand). Glaswaren. Glocken. Putzmacherwaren,

Grabsteine. Ouecksilber. Gummi. Reisekoffer.

Handwerkszeug. Reisetaschen und Toilettenkasten.

Holzkohle. Rind- und Schweinefleisch.

Holzwaren, ausser Baumaterial und Ruder.

Möbel. Säcke, kleine und grosse.

Instrumente: medizinische, musika-Särge. lische und wissenschaftliche. Salz.

Juwelierwaren. Sämereien. Kalahassen. Säuren. Kalk Schibutter.

Ketten. Schirme. Kleider, welche zum persönlichen Schreibmaterialien.

Gebrauch von Reisenden bestimmt Segeltuch.

Servierbretter, Spiegel. cind

Knöpfe. Spielzeug.

Kohlen. Spiritus, der zum Genuss untauglich Konfekt. gemacht und nicht zum Verstärken

Korkholz. anderer Spirituosen bestimmt ist. Lampen. Stickereien.

Landwirtschaftliche u. Gartengeräte. Streichhölzer

Leere Demijohns. Strohwaren. Lichter. Stühle. Maschinen für Bergwerks- und land-

wirtschaftlichen Betrieb. Talg. Masten.

Uhren jeder Art. Matten.

Unterrichtsmittel, welche mit Ge-Mineralwasser. nehmigung der Behörde eingeführt

Syrup.

Mühlsteine. werden.



Velozipede. Vieh Wagschalen. Wagen und Karren. Wichse. Ziegen und Schafe.

Alle Gegenstände, welche mit Genehmigung des Gouverneurs bezw. Landeshauptmanns im öffentlichen oder dienstlichen Interesse eingeführt werden. Böttchereierzeugnisse, Tonnen, Fassdauben, Reifen, Klammern und

Haken zum Böttchereibetrieb.

Die Firmen-Abgabe beträgt für jede im Schutzgebiet bestehende Firma, die Ein- und Ausfuhrhandel betreibt, jährlich 1000 M., für solche mit mehreren Handelsniederlassungen: für das Hauptgeschäft 1000 M., für jede Zweigniederlassung innerhalb des Küstengebietes 500 M., außerhalb desselben 100 M. Firmen und Händler, die nur Einfuhrhandel treiben, zahlen eine Jahresabgabe von 600 M.

Schiffsverkehr. Die Verbindung mit der Heimat stellen die "Woermann-Linie", Gesellschaft m. b. H. und die Linie Elder, Dempster & Co. (Liverpool) durch monatlich drei Dampfer hin und zurück (direkt mit zwei Dampfern und indirekt mit einem dritten Dampfer, der Accra anläuft) her. Weitere Verschiffungsgelegenheiten bieten die Accra bezw. Ouitta berührenden Schiffe (zweimal monatlich) der African Steam Ship Company und British and African Steam Navigation Company ltd., die von Liverpool ausgehen, sowie ferner die zweimal monatlich Cotonou anlaufenden französischen Schiffe der Compagnie Fraissinet und der Compagnie de Navigation mixte, Marseille, und der Chargeurs réunis, Bordeaux.

Von den drei Schiffen der "Woermann-Linie" trifft der am 20. des vorhergehenden Monats abgehende Dampfer am 21, jedes Monats in Lome, am 22, in Bagida und am 23. in Klein-Popo ein; ein zweiter, am 10. jedes Monats von Hamburg auslaufender Dampfer erreicht Lome bereits am 30, des gleichen Monats; das dritte Schiff verläßt Hamburg am letzten des vorhergehenden Monats und geht am 28, jedes Monats vor Accra vor Anker.

Auf der Heimreise berührt ein Dampfer allmonatlich am 4. Klein-Popo, am 5. Bagida, am 7. Lome und läuft am 9. des folgenden Monats in Hamburg ein. Ein zweiter Dampfer geht am 28. jedes Monats von Klein-Popo ab, läuft Lome am 20. an und trifft am 27. des folgenden Monats in Hamburg ein. Der dritte, von Accra am 13. jedes Monats abgehende Dampfer ist am 18. des folgenden Monats in Hamburg.

Die Dampfer von Elder, Dempster & Co. verlassen Hamburg am 5. jedes Monats und erreichen das Schutzgebiet in etwa 40 tägiger Fahrt.

Der Passagepreis auf den Schiffen der "Woermann-Linie" von Hamburg nach den Häfen der Togoküste beträgt:

I. Klasse 525 M.

II. Klasse 350 M.



#### Fracht-Tarif

der Woermann-Linie und von Elder, Dempster & Co. von Hamburg nach dem Togo-Gebiet und Kamerun.\*)

| Reis in Säcken                                            | 27.75 M. pr. 1000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genever, Rum, Sprit, Reis in<br>Fässern und in Demijohns, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | 22.50 " pr. cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Töpfe, Kohlen (lose), Ziegel-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | 27.75 , pr. 1000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kohlen in Fässern, Säcke                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | 25.— " pr. com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bier, Brot, Farben, Filz, Ge-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kohloneauree Wasser Li-                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| köre Maschinen Mehl Mo-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| billen, Froviant, Spirituosen,                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tabak , Tauwerk , Teer,                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thonpfeifen, Wein                                         | 32.50 , pr. cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwergut, z. B.:                                         | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eiserne Hauer, Eisenwaren etc.                            | 35.75 " pr. 1000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baumwollwaren, Droguen,                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Knöpfe, Messingwaren, Par-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sowie alle nicht genannten                                | 12 50 55 show                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hölzer                                                    | 42.50 " pr. cbm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boote auf Deck, bis 8 m lang .                            | 200 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontanten und Wertgegenstände                             | 1 % vom Wert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimalfracht                                             | 10 - M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| minimamache,                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | Genever, Rum, Sprit, Reis in Fässern und in Demijohns, leere Demijohns. Salz Schoben Briketts, Cement, Eisen, Eiserne Töpfe, Kohlen (lose), Ziegelsteine Bauholz, Fässer (leere), Kalk, Kohlen in Fässern, Säcke (leere), Seife, Steinzeug Massgut, z. B.: Bier, Brot, Farben, Filz, Gewehre, Glaswaren, Kauries, Kohlensaures Wasser, Liköre, Maschinen, Mehl, Mobilien, Proviant, Spirituosen, Tabak, Tauwerk, Teer, Thonpfeifen, Wein Schwergut, z. B.: Eiserne Hauer, Eisenwaren etc. Baumwollwaren, Droguen, Knöpfe, Messingwaren, Parfümerien, Perlen, Wollwaren, sowie alle nicht genannten Güter, soweit Massgut falls Schwergut. Schiefspulver, Sicherheitszündhölzer Boote auf Deck, bis 8 m lang |

#### Postwesen.

Reichs-Postanstalten befinden sich in Lome (Postamt) und in Klein-Popo (Postagentur). Beide Anstalten sind mit Postfachbeamten besetzt, von denen der Vorsteher des Post-amts in Lome zugleich der Leiter des gesamten Post- und Telegraphemwesens des Schutzgebietes ist. Den beiden Fachbeamten sind sechs farbige Hülfsbeamte (Telegraphisten) und acht farbige Unterbeamte unterstellt. Der Geschäftsbetrieb der Anstalten erstreckt sich auf sämtliche Geschäftsweige der heimischen Postanstalten, mit Ausnahme der Beförderung von Wertbriefen und Wertpaketen. Auf der Ausreise laufen monatlich zwei deutsche Dampfer wie auf der Heimfahrt ein Dampfer fahrplanmäßig das Schutzgebiet an, weiter vermitteln wöchentlich zwei Überlandposten den Verkehr nit den Postanstalten der französischen und englischen Nachbarkolonien und deren Postampfer (siehe Schiffsverkehr).

Untereinander sind Lome und Klein-Popo durch eine Botenpost verbunden, die wöchentlich dreimal in beiden Richtungen verkehrt; daran schließt sich in Lome wöchentlich zweimal eine Botenpost nach Quittah (engl. Goldküste) und in Klein-Popo täglich eine Botenpost nach Agoué (franz. Dahome).

Das Schutzgebiet gehört dem Weltpostverein an. Sendungen aus Deutschland werden nach folgendem Tarif befördert;

#### Posttarif.

Briefe bis 20 g 10 Pf., unfrankiert 20 Pf., über 20 bis 250 g fr. 20 Pf., unfr. 30 Pf.

Postkarten 5 Pf., mit Antwort 10 Pf.

Drucksachen bis 50 g 3 Pf., 50-100 g 5 Pf., 100 bis 250 g 10 Pf., 250-500 g 20 Pf., 500-1000 g 30 Pf.

Warenproben bis 250 g 10 Pf., 250-350 g 20 Pf.



Packetsendungen bis 5 kg 1,60 M. (2 deutsche Zoll-Inhalts-Erklärungen); Nachnahme zulässig bis 800 M.; Gebühr 1 Pf. für jede Mark, mindestens jedoch 20 Pf. Postanweisungen (nur nach Lome und Klein-Popo). Meistbetrag 800 M., Gebühr 10 Pf. für je 200 M. (Mindestbetrag der Gebühr 20 Pf.)

Telegraph. Die Postanstalten in Klein-Popo und Lome sind durch eine Telegraphenanlage unter sich, sowie nach Westen mit Acera und nach Osten mit Dahome verbunden und so nach beiden Seiten hin an das internationale Telegraphennetz angeschlossen. Der Anschlufs an die englische Linie Quittah—Acera und die Kabelstation der Direct African Telegraph Company ist am 9. Januar 1894, der an die französische Kolonie Dahome am 29. August 1895 erfolgt. Die Gesamtlänge der Telegraphenlinien beträgt rund s2 km. die der Leitungen 53 km.

Die Wort-Gebühr von Deutschland nach dem Togo-Gebiet beträgt 6,55 M.

Eine Fernsprechverbindung zwischen Klein-Popo und Lene ist am 24. April 1894 eröffnet und dem Verkehr übergeben worden. Das zwischen Klein-Popo und Sebbe errichtete Telephon dient nur dem amtlichen Verkehr.

### Mission.

Im Schutzgebiete wirken vier Missions-Gesellschaften:

1. Die Norddeutsche Missions-Gesellschaft; dieselbe hat drei Hauptstationen: Lome, Ho und Amedschovhe. Lome ist mit einem Missionar besetzt und hat als Aufsenstation Tove. In Ho sind 8 Europäer, darunter 5 Frauen, und 16 Eingeborene thätig, zu ihr gehören die Nebenstationen Kpenoe, Matse, Abutia, Waya, Abuadi, Kpatove, Sokode, Akovievhe, Agu-Nyogbo und Kpetve-Agotime. In Amet

dschovhe wirken 5 Europäer, darunter 2 Frauen, und 15 Eingeborene: zu dieser Station gehören die Nebenstationen Wodse, Leklebi, Amfoe, Gbadzeme, Dschokpe, Ve, Gbedschikbe und Vhaue.

 Die Katholische Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts aus Steyl; dieselbe hat bis jetzt 5 Stationen seit 1892 gegründet: Lome, Adjido, Togo, Porto Seguro (Agbedraío) und Klein-Popo mit Schulen an allen Plätzen.

 Die Wesleyanische Mission hat Niederlassungen und Schulen in Klein-Popo, Gridji, Porto Seguro, Akbaneke und Aguega.

4. Die Baster Missions-Gesellschaft besitzt im Krepe-, Kunya- und Boëmlande Niederlassungen zu Botoku, Vakpo, Amfoe, Kpandu, Bume, Ntschumuru, Wurupong, Worawora, Gyeasekang-Kuma, Alavanyo, Guamang, Borada, Akpafo, Tapa und Kantankofore

#### Verwaltung.

Dem Kaiserlichen Gouverneur steht ein Stab von Beamten der verschiedenen Dienstzweige zur Seite. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung ist eine Polizietruppe von ca. 150 Mann eingeborener Soldaten organisiert worden, dieselbe steht unter dem Befehl eines Offiziers und 2 Unteroffizieren, In Klein-Popo ist ein Regierungsart angestellt und eine vierklassige Regierungssschule unter einem deutschen Lehrer eingerichtet worden. Daselbst befindet sich auch das mit Hülfe des "Deutschen Frauenvereins für Krankenpflege in den Kolonien" erbaute Nachtigal-Krankenhaus. Die Kaiserliche Behörde hat es sich zur Aufgabe gestellt, durch Wegebau den Zugang zum Binnenlande zu erleichtern und so den Handel zu beleben.

Das Küstengebiet ist in die zwei, durch den Flusslauf des Haho geschiedene Bezirksämter Lome und Klein-Popo 30 TOGO.

zerlegt worden. Das Hinterland ist in folgende 5 Stationsbezirke eingeteilt worden: 1. Misahōhe (mit der ihm unterstellten Station Kpandu), 2. Alakpame, 3. Kete-Kratschi (mit dem ihm unterstellten, nur vorübergehend besetzten Bismarckburg), 4. Sokode (vereinigt mit Basari), 5. Sansanne-Mangu.

Rechtspflege. Das Kaiserliche Gericht I. Instanz zu Sebbe, das unter dem Vorsitz des Gouverneurs steht, verhandelt sowohl bürgerliche Rechtsstreitigkeiten wie auch Strafsachen, vermeidet es aber, wenn möglich, in die Entscheidungen der in allen größeren Orten mit Genehmigung der Regierung vorhandenen Gerichte der Eingeborenen einzugreifen. Diese vollziehen gewöhnlich die gefällten Urteile selbst. Nur die Todesstrafe darf nicht ohne Genehmigung des Gouverneurs vollstreckt werden. Die Amtsvorsteher in Lome und Klein-Popo wirken als Schiedsmänner.

Der Etat des Schutzgebietes wurde festgesetzt: in Einnahmen (1000 M.):

|                                                 | 1895/96<br>M. | 1896/97<br>M. | 1897/98<br>M. | 1898/99<br>M. | 1899/00<br>M. | 1900/01<br>M. |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |               |               |               |               |               |               |
| Direkte Steuern                                 | -             | -             | _             | 27            | 27            | 20            |
| Zölle                                           | 262           | 377           | 395           | 500           | 500           | 425           |
| Verwaltungs-Einnahmen,<br>sonstige Abgaben, Ge- |               |               |               |               |               |               |
| bühren usw                                      | 3             | 3             | 5             | 23            | 23            | 35            |
| Reichszuschufs                                  | -             | -             |               | -             | 254           | 270           |
| Zusammen                                        | 265           | 380           | 400           | 550           | 804           | 750           |

in Ausgaben (1000 M.):

|              | 1895/96<br>M. | 1896/97<br>M. | 1897/98<br>M. | 1898/99<br>M. | 1899/00<br>M. | 1900/0:<br>M. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| fortlaufende | 215           | 309           | 333           | 440           | 664           | 640           |
| einmalige    | 35            | 55            | 55            | 95            | 125           | 95            |
| Reservefonds | 15            | 16            | 12            | 15            | 1.5           | 15            |
| Zusammen     | 265           | 380           | 400           | 550           | 804           | 750           |



## Ortschaften und Stationen.

#### Bezirksamt Lome.

Der Lomebezirk wird begrenzt: im Süden durch das Meer; im Westen durch die Grenze des englischen Goldküstengebiets, im Norden durch eine Linie, welche beginnend am Schnittpunkte der genannten Westgrenze mit dem Parallelkreise 6º 30° n. Br., die folgenden Landschaften bez. Landschaftsteile südlich liegen lässt: Abutia, Adaklu, den südlichen Teil Agotimes und der Hauptstadt Batome, Keve, Gavhe, Gamme, wo sie am Haho endet; im Osten durch den Haho-Fluß, den Westrand des Togo-Sees bis zur Sio-Mündung und dann durch den Meridian derselben bis zu seinem Schnittpunkte mit der Küste.

Lome [Bay Beach]. Sitz der Regierung, Bezirksamt, Gericht, Zollamt, Postamt mit Telegraphenanstalt, evangelische und katholische Mission, Dampferstation. 47 Deutsche, 3 Engländer, 1 Luxemburger, 1 Österreicher.

Der Ort ist unmittelbar am Meeresstrande in günstigem Gelände stadtartig angelegt. Schöne breite, durch Auffüllen mit rotem Lehm festgelegte und mit Palmen und Fleusarten bepflanste Straßen, die sich meist rechtwinklig schneiden, durchziehen die Stadt. Im ganzen zählt Lome gegenwärtig bereits 10 Straßen mit folgenden Namen: (von Osten nach Westen) Strand-, Hamburger-, Bremer-, Markt, Be-, Küas-, Haussa-, Puttkamerstraße; (von Süden nach Norden): Missions-, Regierungs-, Amutive-, Mittel-, Bismarck-, Misshöh-, Molike- und Aflahustraße. Am Meere führt die 3 m breite, feste Strandstraße entlang, an der das Kaiserliche Gouvernemen, die meisten Faktorefen und das Zollamt liegen. Überall zeigt sich eine rege Bauthätigkeit, und die ursprünglichen Strohhäuser weichen immer mehr soliden Stein- oder Ziegelbauten, zu denen mehrere Ziegeleien das Material liefern. Am Wege nach Groß-Be ist im Osten der Stadt ein Kirchhof angelegt worden. Die Lage der Stadt ist außerordenlich gesund, Seuchen blieben unbekannt.

Lome besitzt für den Handel eine großse Bedeutung, da es der natürliche Ausgangs- und Hafenplart für die Handelsstraße über Aguewe, Kewe, Agotime, Agome nach der Gebirgsstation Misahöbe und weiterhin von Kpandu nach Kratschi geworden ist. Der Marktverkehr ist außerordentlich rege. Eine große Haussakolonie hat sich im Norden der Stadt angesiedelt, deren Bewohner ständlie wechseln.

Die Norddeutsche Missions-Gesellschaft besitzt in der Bremerstraße ein schönes, großes Gebäude, dessen Erdgeschoß die geräumige Kirche bildet, während sich die Wohnung des Missionars im oberen Stockwerk, zu dessen Veranda eine großes Treppe binaufführt, befindet.

Die katholische Steyler Mission, Geselltschaft des geltlichen Worst, gründete in Lome, jetzt Sitz des Apostolischen Präfekten, 1892 ihre erste Station. Das am Ostende der Strandstraße gelegene Hauptgebäude ist in Kreusform gebaut und wird in der Mitte von einem Keinen Glockenturm aberhöht. Im unteren Stokwerk befindet seich die Kirche, der Oberstock enthält die einzelnen Wohnzellen der Missionsschwestern; die Brüder besitzen eine eigene Niederlassung in der Hamburger Straße. Im Norden des geräumigen Hofes befinden sich die Schul- und Wirtschaftsräume der Schwestern. Daran schließeis sich der Acker sowie eine stattliche Kokspalmen-Pflanzung der Mission. Die Schule wird von etwa 139 Kindern besucht.

Von der Wesleyan Mission Society ist die Missionsthätigkeit im Februar 1895 aufgenommen und eine Schule errichtet worden. In derselben werden 70 Schüler von einem eingeborenen Lehrer in den Elementarfächern deutsch und englisch unterrichtet.

Dampfer-Station der Woermann-Linie: Dampfer von Hamburg am 21. und 30., nach Hamburg am 7. und 29. jedes Monats.

Seewege, Entfersungen in Seemeilen: nach Adda 43, Akkra 100, Appam 135, Axim 245, Bagida 5, Bata 880, Bibundi 495, Dixcove 210, Elobe 600, Fernando Po 485, Gabun 645, Groß-Hassa 740, Groß-Hanga 560, Groß-Popo 40, Hamburg mit 4 Zwischenstationen 4375, mit 10 Z. 4378, mit 20 Z. 4737, Kamerun 545, Kitta 18, Klein-Batanga 560, Klein-Popo 22, Kribi 560, Lagos 130, Las Palmas 2285, Kap Lopez 615, Madeira 2525, Monrovia 700, Kap Palmas 570, Saltpond 150, Tenerife 2300, Victoria 510, Weida 50, Winchea 125 Seemeilen.

Entfernungen: nach Baglda 12.5 km, nach Klein-Popo 40 km, nach Kratji über Kpandu 12 Tagemärsche (zu 6 Marschstunden).

Eine großes Karmunienstraßes nach Missabha. die über Akeppe, Nueppe und Kewe führt, 55 km von Lome, (dort ein aus Steinen gebautes Unterkunftshaus), ist im Bau begriffen, zum Teil auch vollendet. Der Weg zwischen Lome und Hodonu (ca. 100 km) wird von Wegewärtern, die von 6 zu 6 km satuoinert sind und durch z Wegeaufsherh kontrolliert werden, in Stand gehalten und gereinigt. Auf der Strecke sind mehrere Brückenund Dammbauten ausgeführt worden. Sehon jetzt bietet die Straße eine große Verkehrserleicherung und zieht die Karawanen an sich.

Aufsenstationen der katholischen Steyler Missions-Gesellschaft befinden sich in der Umgebung von Lome in folgenden vier Plätzen:

Adjovikovhe, 3/4 Stunde westlich von Lome.

Missionsschule mit 30 Schülern.

Aguenijoe, 2 Stunden nördlich von Lome.

Missionsschule mit 15 Schülern.

Akeppe, 5 Stunden nördlich von Lome, an der großen

Karawanenstraße nach Misahöhe.

Missionsschule mit 18 Schülern.

Amutive, 1/2 Stunde von Lome, an der Strasse nach Towe.

Missionsschule mit 20 Schülern.

Bagida, Küstenplatz, etwa 300 Einwohner.

Die Ortschaft gliedert sich in die beiden Siedelungen:

Bagida-Strand, kleiner Ort von wenigen Hütten am Meere und

Bagida-Stadt, ein größeres Dorf, etwa eine halbe Stunde landeinwärts gelegen. Von Bagida-Strand führt über Bagida-Stadt ein s.km langer und 3 m breiter fester, aber nicht ganz vollendeter Weg bis zur Jable-Lagune. Dambfer-Station der Woermann-Linie: monatlich ein Dampfer von

Hamburg am 22., nach Hamburg am 5. jedes Monats.

Pflanzungen: Plantage des Mulatten Medeiros mit 6500 Kokospalmen; kleinere Pflanzungen sind von anderen Eingeborenen angelegt.

Seewege, Entfernungen in Seemeilen: nach Hamburg mit 11 Zwischenstationen 4383. mit 21 Zw. 4780, Klein-Popo 17, Lome 5 Sm.

# TOGO. Bezirksamt Klein-Popo.

Der Amtsbezirk wird begrenzt: im Süden durch das Meer; im Osten durch die französische Grenze; im Norden durch eine Linie, die von Togodo am Monu-Flufs in gerader Richtung nach Amakpavhé und von hier bis zum Schnittpunkt des Meridians von Gamme mit dem Haho; im Westen durch den Haholauf und die Ostgrenze des Bezirksamtes Lome.

Klein-Popo [Anehô]. Handelsplatz, Zollamt, Postagentur, Telegraph, Dampferstation. Evang. und kathol. Mission. 6º 14' n. Br., 1º 35' ö. L. Gr. 18 Deutsche, 1 Schweizer.

Der Ort zicht sich langgestreckt auf der schmalen Nehrung hin, weiche die Lagune vom Meere scheidet. Zwischen den aus Lehm gebauten und mit Stroh eingedeckten Hütten der Eingeborenen erheben sich die stattlicheren Gebäude der Faktoreien und einiger wohlhabender Häupplinger, die sich nach europäischem Muster zweistöckige Häuser aus an Ort und Stelle gebrannten Ziegelsteinen gebaut haben. Im äußerstea Westen der Siedelung liegt das Nachtigal-Krankenhaus und die Wesieyanische Mission mit Schule. Innerhalb der Ortschaft folgen sich an dem 2½ merbeiten, festen Strandwege von Westen nach Osten: die deutsche Schule, die Paktoreien von Gödelt, S. B. Cole, Kenzler und Sthamer, das Grudstück des Hauptlings Antonio d'Almeida, die Paktorei von Möhre & Brohm, dann folgt das Postamt und das Gehäude der Zollbehörde. Daneben breiten sich die Anlagen der großen Bremer Faktorei von J. K. Vietor aus. Weiter im Osten wird die Nehrung ganz schmal und so niedrig, daß sie bei hohem Flutstander vom Meere abgespilk wird.

Klein-Popo hat keinen Hafen, sondern nur eine offene Reede, auf der Seeschiffe in einer Entfernung von etwa i km vom Strande guten Ankergrund finden. Die fast unausgesetzt von Süden gegen das Land heranrollende Dünung verursacht eine mehr oder weniger heftige Brandung, die das Landen besonders in der Regenezit sehr erschwert.

Die Lage auf dem sehmalen Landstreifen zwischen Lagune und Meer beschränkt die natürliche Entwickelung des Ortes. Es wird daher beabsichtigt, durch allmähliche Zuschütung eines toten Lagunenarms, so wie durch Entsumpfung eines an diesen angrenzenden Grundstücks neues Terrain zu gewinnen, das eine Ausbreitung des Platzes landeinwärts in der Richtung auf Badji ermöglicht.

Die hygienischen Verhältnisse haben sich in den letzten Jahren

wesentlich gebessert und sind mit denen von Lome die besten an der Goldund Sklavenküste. — Das Jahresmittel der Temperatur beträgt 26,5°.

Das im Jahre 1804 erbaute Nachtigal-Krankenhaut liegt dicht am Strande und enthält sieben Räume im Erdgeschofs, in dem sich Apotheke, Operationssaal, Bibliothek, Empfangs- und Sprechrimmer für den Arzt, der Speisesaal und sonstige Nebenräumlichkeiten befinden. Dieselbe Anzahl von Räumen weist das obere Stockwerk auf, das die Wohnung für den Arzt und zwei Schwestern, und zwei große Krankenzimmer mit vorläufig vier Betten, sowie zwei kleine Krankenzimmer mit pe einem Bett für Europäer enthält. Die Einrichtung der letzteren ist der Hülfe des "Deutschen Frauenvereins für Krankenpliege in den Kolonien" zu danken. — An Vebenräumlichkeiten gehören zu dem Krankenbause neben Küche und Bädern, sowie Unterkunft des schwarzen Personals eine Leichenhalle und eine Braarche für geringere Eingeborene.

Mission. Die Weileyan Mission Society ist seit langen Jahren hier thätig; sie besitt im Westen der Stadt Kirche und Schule. In der mit einem Harmonium ausgestatteten Kirche wird sonntäglich für die Angehörigen der deutschen Kolonie Gottesdienst gehalten. Der Unterricht in der Missionsschule, an der 3 farbige Lehrer, i Lehrerin und i Lehreröge, ling unterrichten, erfolgt in deutscher Sprache. Eine Mädeken und Arbeitsschule, welche durch eine schwarze Lehrerin geleitet wird, ist eröffnet worden. Im Anschluß an die Mission ist aus Eingeborenen ein Männer-Güsnigwerzein gegründet worden.

Die kathollsche Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts für Togo, wurde 1892 gegründet, die Schule, in der 25 Schüler unterrichtet werden, 1895 eingerichtet.

Dampfer-Station der Woermann-Linie. Von Hamburg kommen Dampfer an: am 23. jedes Monats, nach Hamburg gehen ab: am 4. und 28. jedes Monats.

Scenega, Entfernungen in Scenneilen: nach Adda 65, Akkra 120, Appam 155. Axin 265, Bagida 17, Bata 560, Bibundi 475. Dixcove, 230, Elobe 580, Fernando Po 465, Gabun 630, Grofs-Bassa 760, Grofs-Bassa 540, Grofs-Potopo 16, Hamburg mit 5 Zwischenstationen 4400, mit 12 Zw. 4400, mit 22 Zw. 4800, Kiraen 254, Kirle, Klein-Batange \$40, Krilb 540, Kribi 540, Madeira 2545, Monrovia 810, Lagos 110, Las Palmas 2305, Lomo 22, Kap Lopes 600, Kap Palmas 590, Saltopod 170, Swakopmund 1895, Tenerife 2320, Victoria 490, Weida 30, Winneba 145 Sm.

Adjido. Kath. Mission. Auf dem Wege von Klein-Popo nach Sebbe und von ersterem nur durch einen etwa 150 m breiten Lagunenarm getrennt. 3 Deutsche, 1 Österreicher, 1 Holländer, gegen 700 Evheneger.



36 TOGO.

Der Ort liegt in weiter Ausdehnung auf einer nach Westen in die Lagune vorspringenden und 2–5 m Bber dem Wasserspriege aufsteigenden Halbinsel. Die meisten Gehöfte liegen an dem Klein-Popo gegenüber hefindlichen Ufer. Nach Osten breitet sich eine große sandige Weide-läche aus, auf der das Rindwich der Dorfbewohner zur Weide getrieben wird. Auch befinden sich hier im Osten an der Lagune schöne, große Zwiebelgkrien, die von den Elingeborenen mit Fleiß bearbeitet werden. Die katholische Mission hat hier ferner eine stattliche Kokospalmen-Plän-zung angelegt, wozu sich der sandige Boden immer noch eignet. Weiterhin befinden sich nordöstlich von der Missionsstation der Kirchhof der Mission sowie der Regierungskirchhof, auf denen sehon mancher gute Deutsche sein letztes Ruhepflätchen gefunden hat.

Das Fetischwesen ist auf Adjido teilweise noch sehr in Blüte. Im Westen der Halbinsel steht ein Fetischtempel, in dem allerlei Lehmklötze Verehrung finden. Besonders tritt dem Christentum der Häuptling des Ortes Quevijen hindernd entgegen.

Mission. Die katholiche Steyler Mission, Gestellschaft des gättlichen Worts, legte am 6. Februar 1803 hier eine Station an und errichtete ein schönes Wohnhaus, in dessen Erdgeschofs sich die am 15. August 1804 eine geweihte Kapelle beindet. Die Gemeinde umfaht gegen 80 fabige Mitglieder. Die Schule der Mission wird von 46 Knaben, von denen eine größere Anzahl auch auf der Station wohnt und dort verpflegt wird, und 14 Mädchen, beaucht. In Adjido ist eine Kokosnufs- und bei Gridji (s. dieses) eine Kaffeepflanzung angelegt worden.

Arbeitslöhne: Erdarbeiter erhalten 75 Pf., Maurer und Schreiner 1,75-2 M, pro Tag.

Preise der Lebensmittel: 1 Ctr. Mais 2 M.; 1 Ctr. Kassadamehl 5 M. Sebbe, Regierungsschule, Pflanzung. 3 Deutsche.

Der ehemalige Regierungssitz liegt am Nordufer der Lagune auf einem Hügel und ist etwa 2,5 km von Klein-Popo entfernt; die Lagune wird auf einer steinernen, von 70 Pfellern getragenen Brücke überschritten. Die ausgedehnten Anlagen und Pflanzungen sind der Obhut eines Gärtners anvertraut.

Im Jahre 1898 wurde die Regierungszehule von Klein-Popo nach Sebbe-vi verlegt. Der Unterricht wird in vier Abteilungen an etwa 50 Schälter erteilt. In den belden unteren Abteilungen unterrichtet der eingebornen Unterlehrer in der Landessprache (Anehogbe) im Lesen, nach einer vom Lehrer Koebele in der Landessprache verfaßten Fibel, Schreiben und Rechnen. Der Lehrplan umfafst: Lesen, Sprachlehre, Schreiben, Rechnen, Realien, Biblische Geschichte, Singen, Turnen und Anschauungsunterricht. Weiterhin wird zweimal wöchentlich ein Fortbildungskursus gehalten, an dem bereits in den Staatsdienst eingetretene frühere Schüler teilnehmen.

Auf halbem Wege zwischen der Laguae und Sebbe schimmert zwischen grünen Blatpflanzen hindurch, von Akazien und Mimosen beschattet, einsam ein weißer Stein. Wie die goldene linschrift verfat, ist es das Grabdenkmal des am 22. Februar 1888 dort verstorbenen Sergeanten Bilke, des ersten Polizeimeisters von Togo und des ersten Opfers, das das Klima forderer.

Gridji. Evang. Mission, Dorf, etwa 2 km westlich von Sebbe, stromaufwärts an der Lagune gelegen.

Reicher Kokospalmenbestand. Die Hütten sind aus Quadern von rotem Thon, der hier ansteht, erbaut.

Mission. Die "Wesleyan Mission Society" hat eine Schule errichtet, in der 20 Kinder von einem eingeborenen Lehrer unterrichtet werden. Sonntäglich wird Gottesdienst gehalten.

Pflanzungen. Neben den Öl- und Kokospalmen-Pflanzungen verschiedener Eingeborenen hat die katholische Steyler Missionsstation zu Adjido in der Gemarkung Gridji mit dem Anbau von Kaffee begonnen und bereits 3000 Bäume gesetzt.

Wo-Ga, bedeutender Marktplatz am Nordende der langgestreckten Scholo-Lagune

Wo-Kutime, Marktflecken, 5 km östlich von Wo-Ga; mit ca. 80 zum Teil zweistöckigen Häusern.

Zweimal wöchentlich wird hier ein nicht unbedeutender Markt gehalten, auf dem die Erzeugnisse des Landes: Mais, Palmöl, Palmkerne und im Kleinverkauf Reis, Fische und Kassade feilgeboten werden.

Badji, durch einen toten Arm der Lagune von Klein-Popo getrennt, Dorf von etwa 150 Hütten inmitten eines kokospalmen-Haines. Sitz des King-Lawson III. Eine feste Straße verbindet Badji mit Klein-Popo und führt nordwestlich nach

Degbenu, Dorf an der Lagune, ca. 350 Häuser und Hütten, zwischen Kokospalmen-Anpflanzungen.

Mission. Die katholische Steyler Mission, Gesellschaft des götilichen Worts, hat eine Schule errichtet, in der 23 Schüler in deutscher Sprache Unterricht empfangen. Kpeme, Pflanzung am Togo-See, 2 Stunden westlich von Klein-Popo. 2 Deutsche.

Die Kokospalmen-Pilanzung der Plantagen-Gezellzshaft Kreme (v. Puttkamer, v. Hagen und Wöckel) hat einen Bestand von 50 450 Palmen und 41 000 Nüsse in Saatbeeten und ist die größte Kokospalmen-Pilanzung des Schutzgebietes. Daneben befindet sich eine Anlage mit 2000 Kautschukbäumen.

Porto Seguro, Küstenplatz, Katholische und Wesleyan Mission. 2 Deutsche, etwa 500 Evhe-Neger.

Der Ort besteht aus mehreren Vierteln und liegt mitten auf der Nehrung zwischen dem Meer und der Lagune. Die Straßen sind eng, besonders ist die zwei Meter breite Haupstraße an dem Ein- und Ausgange manchmal sehr schmutzig. Die aus Lehm gebauten und mit Schilf gedeckten Hüten der Eingeborenen niedrig und kein. Rings um die Siedelung sind zahlreiche Kokospalmen angepflanzt, die dem Platze ein gefälliges Aussehen verleihen. Von der Lagune Giltnt ein 1½ mit preiter, mit roter Lehmerde beworfener Weg in einer Länge von 1,4 km zum Meeresstrande.

Die Katholische Steyler Mission, Gezellzschaff der göltlichen Worts, wirkt hier seit 1895; sie hat in der Mission eine Schule eingerichtet, die von 67 Knaben besucht wird. Die Kapelle befindet sich im Erdgeschofs des zierlichen, aus Backsteinen erbauten Stationsgebäudes.
Die Weitspanische Methodisten-Mission unterhält im Orte eine von

28 Knaben besuchte Schule, deren Raum zugleich als Kirche dient; der farbige Lehrer versieht neben seinem Schulamt auch die Gemeindearbeit. Togo. Kath. Missionsstation, am Ufer des Togo-Sees.

Togo. Kath. Missionsstation, am Ufer des Togo-Sees, etwa 2500 Einw.

In dem nicht unwichtigen Markuliecken, zu dem fünf Dörfer gehören, hat die katholische Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts, 1893 eine Missionsstation errichtet. Die Schule wird von 35 Schülern besucht. Bei der Schule ist eine kleine Kaffee-Pflanzung angelegt worden. Schlechtes Trinkwasser. Am Seeufer 12—16 m hohe Klippen von hartem, dunkelrotem Thon, die steil außteigen.

Abobo, Marktplatz, am linken Ufer des Sioflusses, etwa 800 Einw.

Bedeutender Marktverkehr. Die an engen Strafsen belegenen Gehöfte besteheu aus kleinen viereckigen Häusern aus Fachwerk mit rotem Lehm.

Abanakwe, Zollstation, am rechten Ufer des Mono-Flusses vor seinem Eintritt in die Strandlagune, 1 Deutscher. Topli, Zollstation am mittleren Mono.

Daniel Linde

#### Stationsbezirk Misahöhe.

Der Bezirk nimmt den Südwesten des Schutzgebietes ein und umfafst die Landschaften zwischen dem oberen Lauf des Haho-Flusses und der Volta.

Misahöhe. Regierungsstation. 470 m üb. d. M. 60 59' n. Br., oo 36' ö. L. Gr. 1 Deutscher.

Die Station liegt auf einem Vorsprung der Agotime-Berge etwa 90 m über dem 20 mlnuten entfernten Dorfe f.b. Der Platz, auf dem die Gebäude der Station errichtet sind, 1st ein kleines Bergplateau von etwa 50 m Breiteu und fällt schroff nach den Seiten hin ab. Am Fuß der Felsenand fliefst ein kühler, klarer Gebirgabach über Felsen rauschend zu Thal. Ummittelbar am Bach beginnt der Aufstieg zum Jo-Pafs. Die Anfang März 1890 durch Leutnant Herold gegrindete Station hat eine besondere Bedeutung dadurch, dafs sie am Kreuspunkt der beiden wichtigen Karawanenstrafsen, die von Salaga und Kpandu zur Köste führen, liegt. Um den Verkehr nach der deutschen Küste zu lenken, ist die Station bemüht geweene, die Straßen zu verbessern und ausunabauen.

Der Boden besteht aus teilweise zersetztem, mit Humus gemischtem Gestein und ist mit niedrigem Grase und einzelnen knorrigen Blumen bewachnen. Das Klima ist dank der Berghöhe kühler und gesünder als an der Küste, das Jahresmittel der Temperatur beträgt 23,7%, die Summe der Niederschäße 1,668 mm.

Die Aussicht von der Kammhöhe ist herrlich. Der Höhenzug ist nach Söd und Nord durch steil abfallende Thäler begrenzt. Nach Süden zu hat man den Blick in die weite Ebene, nach Norden zu sieht man die hewaldeten Parallelzüge des Agome-Gebirges sich hin erstrecken.

Das 1893 neu erbaute Wohnhaus steht auf einem 1½ m hohen, massiven Fundament und ist selbst ganz aus Bruchsteinen aufgeführt. Die
Holzteile sind aus Odumholz hergestellt, das Dach ist mit Schindeln gedeckt. Das Haus liegt hoch und Juftig und ist mit einer Wasserleitung
aus einer oberhalb liegenden, klaren Gebirgsquelle versehen. In einiger
Entfernung befinden sich das Vorratshaus und die Wohnungen der Soldaten. — Am 4. Februar 1892 vernichtete ein Savannenbrand das alte Vorratshaus, dessen Patronenlager in die Luft füg.

Entfernungen: nach Kpandu 2 Tagemärsche, nach Lome 5 T., nach Kratschi 8 T., nach Bismarckburg 6-7 T.

Träger zur Küste erhalten 5 bez. 4 M., nach Kpandu 2 M., nach Kratschl 7 M.; im Durchschnitt 1 M. für den Tagesmarsch.

Kpandu, Regierungs- und Zollstation, evangel. Mission. 17 m üb. d. M., 1 Deutscher; etwa 3000 Eingeborene.

Der Ort besitzt als Handelsplatz in der Nähe der Volta eine große Bedeutung. Die 1890 ausgebaute Regierungs- und Zollstation besteht aus einem Holzhaus und einem Steinhaus, welche durch eine offene Halle verbunden sind, in der die Verzollungen vorgenommen werden.

Kpandu ist Außenplatz von Amedschovhe der "Norddeutschen Missions-Gezellschaft" und besitzt eine Schule mit 40—50 Schülern und eine kleine Christengemeinde, die von einem farbigen Katechisten geleitet wird.

Agome-Palime, Handelsplatz, kathol. Mission. 4 Deutsche. Der Ort liegt etwa 8 km südöstlich von Misahöhe an der großen Straßenach Lome; neuerdings haben verschiedene Handelshäuser hier Zweigniederlassungen errichtet, und eine Haussakolonie ist entstanden.

Die von einem farbigen Lehrer geleitete Schule der kathol. Steyler Mission wird von 35 Knaben besucht.

Ho. Ev. Missionsstation der Norddeutschen Missionsgesellschaft, in 190 m Seehöhe. 8 Deutsche.

Die 1859 gegründete Station liegt auf einem sich etwa 40 m über das Vorland erhebenden Hügel am rechten Ufer des Kalágba-Flüfschens, Die Anlage besteht in einem mit Bäumen bepllanzten Viereck von 450 qm Oberfläche. In der Mitte desselben sind die beiden Wohnhäuser der Missionare erbaut, durch einen geräumigen Hof von diesen geschieden nach Norden zu zwei Lehrerwohnhäuser. In der Mitte, etwas zurückgerückt, erhebt sich die Kapelle, die 1890 eingeweiht wurde. Von Norden her führt ein breiter, von Mangobäumen, im Hofe von Kokospalmen gesäumter Weg mitten in die Anlage hinein. Rings um die Mission sind gut gedeihende Pflanzungen angelegt worden, deren Anbau in dem steinigen Boden viele Mühe verursachte. Neben einer stattlichen Kaffee-Plantage sind Orangen- und Eukalyptus-Bäume, Ölpalmen und andere Fruchtbäume angepflanzt worden. Auch europäisches Gemüse ist mit gutem Erfolge in den verschiedensten Sorten gezogen worden. Das Klima ist gesund, doch macht sich die Hitze infolge der Insolation oft recht fühlbar. 1895 wurde nach jahrelangem Mühen in einem bis zur Tiefe von 19,60 m geführten Brunnen Wasser gefunden. Der Brunnen liefert in 24 Stunden über 1000 Liter Wasser.

Die ältere, umfangreicher angelegte Station wurde nach zehnjährigem Bestehen im Jahre 1860 während des Aschantikrieges zerstört und die Pilanzungen völlig verwüstet. Sechs Jahre hindurch blieb die Stätte wüst liegen, und erst im Jahre 1873 wurde der Grundstein zur jetzigen Mission gelegt.

Der Ho-Bezirk mit 10 Außenstationen umfaßt 509 Gemeiudeglieder, 67 Taufbewerber und 601 Zuhörer im Sonntagsdienst. In den 10 Schulen werden 153 Knalien und 70 Mädchen unterrichtet (1800). Als Aufsenstationen gehören zu Ho:

Kpengoe, etwa 6 km nordöstlich von Ho, am Rand des Berglandes, 100 Häuser.

Akovievhe, 3 km nördlich von Kpengoe, 190 m üb. d. M., 53 Häuser.

Matse, etwa 12 km nördlich von Ho, an der Straße nach

Kpandu im Gebirge. 240 m üb. d. M., 150 Häuser. Kpatave, am Wege nach Misahöhe, 240 m üb. d. M.,

Kpatave, am Wege nach Misahöhe, 240 m üb. d. M. 200 Häuser.

Agu-Nyogbo, am Westfuße des Agu-Gebirges, 200 Häuser. Kpetve-Agotime, auf dem linken Todjie-Ufer.

Waya, auf dem rechten Todjie-Ufer in der Gvassavanne am Wege nach Lome, 80 m üb. d. M., 100 Häuser.

Abuadi, westnordwestlich von Waya, am Ostfuße des gegen 550 m hohen Adaklu-Berges, 140 m üb. d. M., 200 Häuser.

Abutia, im Quellgebiet des Kalaglea-Flusses, 70 Häuser. Sokode, auf dem Wege von Abutia nach Ho, großer Ort von 250 Häusern:

Amedschovhe. Ev. Missionsstation der Norddeutschen Missionsgesellschaft. 800 m üb. M. 3 Deutsche, 2 Schweizer.

Das Dorf Amedschovhe (Menschwerdungsplatz), 445 Seelen, gehört zu

der im Nordwesten des Schutzgebietes zwischen dem 6. und 7. Parallelkreis gelegenen Landschaft /nadrine, deren Bewohner sprachlich eine Sonderstellung den Evhenegern gegenüber einnehmen und eine Eaklave im Evhe-Sprachgebiet bilden. Das Dorf liegt 735 m über dem Meer auf einer sattefornigen Ernebung. Wie ein Wachter im Dorfe vorgelagert erhebt sich in einer Entfernung von 20 Min. der kahle Bergkegel Gemi mit 817 m Meereshöhe, der eine großartige Aussicht und Fernsicht bletet. Besonderes Interesse nehmen die deutlich erkennbaren Rulmen einer bedeutenden Niederfassung auf dem Rücken des Gemi in Anspruch. Wer hier wöhnte und in welcher Zeit ist mit Ausnahme eines Namens "Baya" der Vergessenheit anhelmgefallen.

Das Avatimeländehen, das sich rühmen darf, einer der schönsten Teile des gesamten Togolandes zu sein, 1st mit Ausnahme einer Ecke in NO Gebirgsland mit kleinen Hochthälern. Der Boden ist fast ausschließlich fester, 42 TOGO.

stark Feuchtigkeit haltender, gelübrauner Lehmboden mit kleinen Flecken schwarzer Humusschichten dawischen. Überall, wo sich Lehmboden finder, ist er mit Busch und Wald bestanden, während die Humusplätze mit Gras bedeckt sind. In den ausgedehnten Wäldern kommt das zu Bau- und Möbelzwecken geeignete Odumbols ziemlich reichlich vor. Größere Banke schwarzblauen Schiefersteins sind nicht selten, doch wurde ein zu Bedachungszwecken geeignetest Lager noch nicht erschlossen.

Das Klima von Amedschovhe hat sich bis jettt als das beste erwiesen, das man im Togogebiet kennt. Fleber ist bei dien dort lebenden Europäern äußerst selten aufgetteten, und Erholungsuchende haben dort gewöhnlich ihre Gesundheit in einigen Wochen wesendlich gestärkt gesehen. Dysenterie kommt im Orte nur vor, wenn von anderswo her eingeschleppt. — Die Versorgung mit Trinkwasser ist gut; 3 Quellen in der Nähe des Dorfes liefern das ganze Jahr hindurch ausreichend Wasser. Dasselbe ist in Bremen chemisch untersucht worden und hat sich als gutes Trinkwasser erwiesen, wenn auch die chemische Reinheit der einzelnen Ouellen Unterschiede aufweist.

Mission. Mit der Gründung der 7 Min, nördlich des Dorfes in 800 m Meereshöhe gelegenen Missionsstation wurde unter der Leitung des Missionars M. Seeger im Dezember 1889 begonnen. Die seitdem errichteten Gebäude sind ein zweistöckiges Wohnhaus mit 10 Zimmern samt 2 Nebengebäuden, ein Ökonomiegebäude, ein Schulhaus, einzelne kleinere Baulichkeiten, zu denen in absehbarer Zeit noch ein Gebäude als Seminar und Mittelschule kommen wird. Eine Kapelle, die 200-300 Zuhörer fasst, wurde im Jahre 1892 erbaut. Die Gebäude sind unter fast ausschliefslicher Benutzung einheimischen Materials von eingeborenen Handwerkern unter Leitung des genannten Missionars musterhaft in massivem Bau aufgeführt worden. Als Bauholz kam Odumholz zur Verwendung, während das Dach mit Schindeln aus Aframholz gedeckt wurde. Beide Holzarten finden sich im nahen Hochwald. Am Fusse des Stationshügels führt ein guter Promenadenweg mit Ruheplätzen rings um den Hügel. In den Gärten gedeihen fast alle europäischen Gemüse. Rosen und Nelken blühen dort das ganze Jahr. Kaffeebäume und Kokospalmen wurden mit Erfolg angenflanzt. Gottesdienst: Zweimal allsonntäglich um 9 und 101/2 Uhr Vorm.

Die Gemeinde des Distriktes Amedschovhe umfafst 127 Gemeinde-Mitglieder, darunter 91 Kommunikanten, die der Mission 81 Mitglieder. Um die Taufe bewarben sich 34 Personen. Die Schule besuchten 60 Kinder (21 Christenknaben, 7 Christenmädchen, 21 Heidenknaben und 11 Heidenmädchen).

Preise der Lebensmittel: Enthülster Reis, Hauptnahrungsmittel der Avatimer, das Kilo ca. 20 Pf., roher Reis das Kilo 6—10 Pf., Yams das Kilo 5—10 Pf. Als Geld dienten bis vor Kurzem die Kaurimuscheln, deren

2100 Stück als 60 Strang einem Wert von 1 Mark gleichkamen. Neuerdings wird englisches Geld bevorzugt, deutsches Geld ist noch nicht sehr verbreitet, doch werden jetzt gern Scheidemünzen angenommen, die sehr wahrscheinlich die Kauris verdrängen werden.

Arbeitstähne sind unter den Eingeborenen nicht gebräuchlich, nur bei Arbeiten für den Europäer kennt man solche. Ein Jüngling erhält 1-2 M. für die Woche. Eine Frau oder Mädchen o,80-1 M. Die Löhne der durch die Mission ausgebildeten, überaus geschickten Handwerker stellen sich ungleich höher und sind durch 4-9 M. für die Woche begrenzt.

Entfernungen: nach Quittah an der engl. Goldküste in 41/2 Tagereisen, nach Misahöhe ca. 21 km.

Als Aussenstationen gehören zu Amedschovhe:

Gbadseme, nordnordöstlich von Amedschovhe, 420 m üb. d. M.

Dschokpe, an der Strasse nach Kpandu, 80 Häuser.

Ve, nördlich von Amedschovhe, an der nördlichen Straße nach Kpandu, 240 m üb. d. M., 110 Häuser.

Gbedschikbe, am Westrande des Gebirges.

Leklebi, auf dem Wege nach Misahöhe, am Fusse des Gebirges in der Savanne, 280 m üb. d. M., 172 Häuser. Vhane, Hauptort von Avatime, am Südrand des Gebirges,

510 m üb. d. M., 80 Häuser.

Wodse, im Süden der Hauptstation, nahe der englischen

Wodse, im Süden der Hauptstation, nahe der englischen Grenze, 150 m üb. d. M., 120 Häuser.

Anfoe, östlich von Wodse, am Ostrand des Gebirges, 80 Häuser.

Im Westen des Schutzgebietes unterhält die Basler Missions-Gesellschaft nachstehende 15 Stationen, die mit farbigen Predigern und Lehrern besetzt sind:

Im Krepe-Lande.

Botoku, gegründet 1896 durch Hilfskatechisten Cornelius Otu, hat eine Gemeinde von 16 Seelen und eine Schule von 9 und eine Sonntagsschule von 14 Schülern.

Vakpo, südlich von Kpandu, gegründet 1888 durch Katechist Christian Teukorang, hat eine Gemeinde von 29 Seelen, die Schule besuchen 14 Kinder. Aufoe, wieder aufgenommen seit 1895. Gemeinde mit 23 Seelen und Schule mit 14 Kindern.

Bume, gegründet 1897 durch Christian Adu, Katechist, hat 26 Christen, 15 Schüler.

Kpando (vergl. oben).

Alavanyo, gegründet 1896 (östlich von der Landschaft Nkônyā) durch den Katechisten Edmund Asā, hat eine Gemeinde von 23 Seelen und eine Schule von 33 Kindern.

Im Nkonyā-Lande.

Ntschumuru, am Westabhang des Gebirges zur Volta, hat eine Gemeinde von 43 Seelen und eine Schule von 18 Kindern.

Wurupong, gegründet 1898 durch Katechist Christian Tenkorang. Die Gemeinde zählt 10 Seelen, die Schule wird besucht von 14 Kindern.

Im Boëm-Lande,

Worawora, gegründet im Jahre 1891. Auf dem Kamm eines Gebirgszuges an der Straße von Misahöhe über Fodome, Beka nach Kratschi in reizender Lage. Die Bewohner sprechen Tschi. Die Gemeinde zählt 77 Seelen, und die Schule hat 35 Schüler.

Gyeasekang-akura, gegründet im Jahre 1893. Gemeinde zählt 40 Seelen, Schule mit 18 Kindern.

Guamang, gegründet 1895. Gemeinde mit 48 Seelen

Borada, gegr. 1896. Gemeinde 4 Seelen, Schule 13 Kinder. Akpafo, gegründet im Dezember 1898 durch Missionar Andreas Pfisterer. Die eröffnete Schule zählt 36 Kinder,

auch sind eine Anzahl Taufkandidaten da.

Tapa, gegründet im März 1899 durch Katechist Ruben Kwame. Eine Schule, eröffnet mit 17 Schülern.

Im Krakye-Distrikt.

Kautankofore, gegründet 1898 durch den eingeborenen Pfarrer Daniel Awere. Die Schule wurde eröffnet und zählt 8 Schüler. 4 Taufbewerber sind gesammelt.

#### Stationsbezirk Atakpame.

Der Stationsbezirk wird im Osten durch die französische Grenze, im Süden durch den Amtsbezirk Klein-Popo, im Westen durch den Bezirk Misahöhe und im Norden durch den Bezirk Sokodé begrenzt. Die Nordgrenze verläuft von der Ostgrenze des Schutzgebietes westwärts bis zum Mono-Flußauf demjenigen Parallel, der in der Mitte zwischen Bagu und Sikita liegt. Von hier folgt die Grenze einer geraden Linie, welche zwischen Akbande und Digina hindurch nach dem Annä-Fluß führt und diesen an der Übergangsstelle des Weges Bismarckburg — Digna — Depai — Pedji trifft.

Atakpame, Regierungsstation, Ortschaft am Südabhang des Akposso-Berglandes an der östlichen Straße von Misahöhe nach Bismarckburg. 3 Deutsche,

Die Ortschaft liegt in einem schmalen Thale rings von langgestreckten niederen Höhen umgeben und besteht aus drei großen Dörfern langa. Ehudu und Jalima. Ersteres ist das südlichste, Jalima das nördlichste Dorf, während Ehudu in der Mitte liegt. Das größte ist Jangá, es besteht aus ungefähr 2000 Hütten, welche je 5 bis 25 zusammen von einer massiven, roten Lehmmauer eingeschlossen sind. Diese Hütten, welche zum Teil nebst den Mauern in Trümmern liegen, sind niedere, viereckige, mit einem runden, oben spitz zulaufenden Strohdache bedeckte Baulichkeiten, aus denen hier und da größere zweistöckige Gebäude mit Gjebeldach hervorragen. Die Stadt machte bisher einen ziemlich verwahrlosten schmutzigen Eindruck, der noch durch den in den engen holprigen Strafsen liegenden Unrat und Schmutz verstärkt wurde. Jetzt sind nach Errichtung der Station überall gerade Strafsen, mit Gesträuch eingefafst, angelegt. Zwischen und in den einzelnen Gehöften angepflanzte schöne Orangen- und Citronenbäume, vermischt mit Bananen und Ölpalmen, sowie die sich von den rotgelben Lehmhütten abhebenden, dunkelbewaldeten Höhenzüge im Hintergrunde machen das Ganze von weitem zu einem höchst anziehenden malerischen Bilde.

Die Atakpameleute sind Ackerhauer und Viehzüchter. In der weiten Ebene zwischen der Stadt und dem Meere liegen mehrere Dorfer, oft mit mehreren Hundert Hütten, von wo aus die Leute ihre Felder bewitrschaften, und in deren Nähe stattliche Herden schönen Rindvibas weiden. Die Atakpameleute sind Aengos, gehören also jenem Stamme an, der sich von Lagos aus über Ibadan und Illorin bis nach Togo zieht und der die Haupt46 TOGO.

bevölkerung des franz. Benins bildet. Sie treiben absolut keinen Handel. In Schmiedearbeit, Blaufärberei, Weberel und Flechterei (aber nicht Töpferei, Töpfe kommen aus Akposso) sind sie erfahren. Nach Gröndung der Station six Atakpame beute eine bedeutende Handelsstadt geworden. Es haben sich dort mehrere europäische Handelshäuser niedergelassen, die Zeuge, Schaaps, Garne, Tabak etc. gegen Gummi eintauschen, doch findet auch sehn reges Geldgeschäft satt und nicht nur Tauschbandel. Das Gummi kommt in großen Mengen aus Akposso, das dicht benachbart liegt, so dicht, daß der Markt von Atakpame sehon auf Akpossoboen liegt. Einen Atakpamehandel an sich giebt es also nicht. Die Atakpames sind kein Handelsvolk.

Die Wichtigkeit Atakpames liegt in seiner Lage. Es bildet einen sehr bedeutenden Strafsenknotenpunkt.

- Die jetzt, nachdem die Stationsanlage den Verkehr sicher gestellt hat, äußerst lebhaft begangene Karanwanenstraße von Tschaudyo nach Lome bezw. Klein-Popo.
- Die große Einfallspforte der Dahomes: die Straße von Segeda, die das Salz nach Atakpame führt. (Mono bis Togo für Salzkanus schiffbar.)
  - 3. Der Weg nach Misahöhe über den durch den Marktplatz gekennzeichneten Pafs.
    - 4. Der Weg nach Bismarckburg.
    - 5. Der Weg von dem französischen Tjati.
  - Der unter 1 aufgeführte Weg wird von der Station als breite fahrbare Landstrasse ausgebaut und ist schon etwa 100 km weit fertig gestellt.
  - Es erscheint beute ganz klar, daß Atakpame einst der Endpunkt der so sehnsüchtig erhofften Bahnilae bilden wird. Die Bahn dürfte Lome – A Agome — Atakpame geführt werden. Die Strecke, welche sie zwischen Agome und Atakpame durchbufen würde, ist unzweifelhaft die fruchtbarste des ganzen Schutzgebietes. Sie würde dort längs des Abhangs des Akposso-Gebirges führen.
  - Entfernungen: nach Lome 6-7 Tage, nach Klein-Popo 6-7 Tage, nach Bismarckburg 4-5 Tage, nach Sokodé 6-7 Tage.

Fukotte, Marktplatz.

Der Ott liegt etwa 12 km nördlich von Atakpame, dort, wo der Paſs von Dünadeli nach Akposso führt; er ist nach Atakpame der bedeutsamste Markt des Gebietes, auf dem viel Akposso-Gummi eingehandelt wird.

#### Stationsbezirk Kete-Kratschi.

Der Bezirk grenzt im Westen an das englische Goldküstengebiet, im Süden an den Bezirk Misahöhe, im Osten an den Bezirk Atakpame und im Norden an den Bezirk Sokodé.

Kete-Kratschi, Regierungs-Station, 95 m Seehöhe, Handelsplatz, Landeshauptstadt, am linken Volta-Ufer.

Kratschi ist die Hauptstadt der gleichnamigen, ziemlich dicht bevölkerten, zwischen dem untern Oti und Volta gelegenen Landschaft. Sie zählt etwa 700-800 Einwohner in 283 Hütten und ist der Sitz des Häuptlings, des angesehenen Fetischpriesters und der übrigen Großen des Landes. Die kleinen, meist runden Lehmhütten stehen dicht bei einander am Rande des heiligen Waldes auf einer unmittelbar am Volta gelegenen unsauberen Felsplatte. Der etwa 500 m breite Volta bildet hier stärkere Stromschnellen, welche auch bei höchstem Wasserstande mit Kähnen nicht durchfahren werden können. Wer von Kratschi stromaufwärts fahren will. muß den Kahn und die Ladung um die Schnellen herumtragen lassen. Bei Kratschi legten früher die großen Salzkähne an, welche von Ada aus stromaufwärts zu rudern pflegten. Die Einfuhr des in Ada gewonnenen Lagunensalzes und der aus Asante kommenden Kola-Nüsse war früher sehr bedeutend. Doch hat die englische Regierung das Bauen von Salz auf dem deutschen Ufer und die Einfuhr von Kola nach dem deutschen Schutzgebiet untersagt, um den Handel nach der englischen Seite zu ziehen.

Kete ist eine etwa 10 Minuten vom linken Volta-Ufer und doppelt soweit von Kratschi entfernte Handelsstadt mit ungefähr 7-8000 Einwohnern in 3054 Hütten. Sie bildet den Knotenpunkt für die nach Salaga (Dagomba), Kotokoli, Lome (Keta, Ada und Akra) und Atebobu führenden Wege. Der Handel von Kete ist noch ziemlich bedeutend, hat aber infolge der erwähnten Einfuhr-Verbote der englischen Regierung viel eingebüßt. Europäische und einheimische Stoffe, Garn, Wollgarn, Messingstangen, Schnaps, Perlen, Elfenbein, Vieh und andere Waren werden hier verhandelt. Die Firma Chevalier u. Co. enthält eine unter Leitung eines Europäers befindliche Zweig-Niederlassung; aufserdem haben noch zwei eingeborene Händler Verkaufsläden nach europäischem Muster eingerichtet. Der Ort ist städtisch angelegt, hat breite gerade Strafsen, einen Marktplatz mit Verkaufshallen, mehrere muhamedanische Bethäuser u. s. w. Seitdem die Station Kete-Kratschl angelegt ist, erfreuen sich die Händler völliger Sicherheit. Die muhammedanlschen Händler, melst Haussa-Leute, haben die Tracht, Sitten und Lebensweise ihrer Heimat beibehalten, Wenn man von der Küste kommend bis Kratschi inmitten einer heidnischen Negerbevölkerung gereist ist, so erstaunt man, wenn man Kete betritt. 48 TOGO.

Man glaubt sich in den Sudan versetzt, so fremdartig und doch anziehend berührt den Reisenden der erste Anhlick des Lebens und Treibens in Kete.

Die Regierungsstation Kete-Kratschi wurde am 31. Dezember 1894 durch Oberleutnant Doering gegründet und ist von 3 Europäern und 30 eingeborenen Soldaten besetzt.

Die Station hat des Zweck den Handel zu schützen, für eine sichere Verbindung nach den Nachbarstationen Misahhok, Sokodé und Basari zu sorgen und den englischen Schmuggel über den Volta zu verhindern. Ferner wird noch eine Versuchs-Pilanzung mit den verschiedensten tropischen Nutz-Pilanzen unterhalten. Die Haupt-Versuche bestehen in Kautschuk-Pilanzen, Kolabäumen, Dattelpalnen und Kaffee. Eine Strafse in Richtung Misahöhe ist im Bau und ungefähr eine Tagreise weit fertiggestellt. Auch sind schon mehrere Brücken angelegt worden.

Die Station besteht aus 9 massiven aus gebrannten Ziegelsteinen und 3 aus Lehm aufgeführten Gebäuden.

Die klimatischen Verhältnisse sind für Europäer ungünstig.

Die Hauptlandrouten des Bezirks sind:

- l, Kratschi-Misahöhe-Lome.
- Kratschi Kpandu bezw. Kpong-Akra.
   Kratschi Atebobu Kumase.
- 4. Kratschi-Salaga mit einer Abzweigung nach Yeggi.
- 5. Kratschi Bimbila Yendi.
- 6. Kratschi Tutukpenne Tashi Sokodé bezw. Basari.
- Für den Kautschukhandel kommen ferner noch in Betracht die Route Adele - Brevaniase - Ahamandu - Kagvebi - Gyasckan.

Entfernungen: Nach Lome über Kpandu 12 Tagemärsche, nach Salaga 6 Tagereisen.

Frachkosten: Der Preis für Beförderung einer Last von 25—30, kg Gewicht von Lome nach Kratschi beträgt 12 M. Für Beförderung einer Last von Kratschi nach Sokodé bezw. Bassari ist 7 M., von Kratschi nach Bismarckburg 4 M. als Trägerlohn festgesetzt worden.

Der Preis für Beförderung einer Kahnladung von Ada nach Kratschi beträgt 140 M. Eine Kahnladung schwankt je nach Gröfse des Kahns zwischen 700 und 1000 kg. Grofse Kähne können noch mehr befördern.

Bismarckburg, Regierungs-Station im Adele-Lande, 710 m über dem Meere, 8° 11' n. Br.

Die im Mai 1883 durch Stabsarzt Wolf und Premierleutnant Kling angelegte Station befindet sich auf der Kuppe des Atado-Berges, zu dessen Plattform aus der Thalfurche des Atadi-Baches, ferner von Yege und Ketshenke Wege hinaufführen. Die 7 Stations-Gebäude sind aus Lehm aufgeführt, in einem Rechteck gruppiert und von einem Palissadenzaun umgeben.

Dank der Höhenlage der Station konnten sich deren Bewohner einer guten Gesundheit erfreuen, wenn auch einzelne Fieberanfälle nicht ausblieben.

Auf den zur Statlon gehörigen Farmländereiten wurden von den früheren Stationsleitern Anbauwersuche der verschiedensten heimischen Feldfrüchte, wie auch tropischer Nutzpflanzen mit Erfolg und zum Teil auch in größerem Umfange ausgeführt. Jetzt werden noch eine Kolaund eine Kaffee-Planzung unterhalten.

Die Station wird von den in Kete-Kratschi befindlichen Beamten, welche zeitweise zur Inspektion nach Bismarckburg kommen, mitverwaltet.

In kommerzieller Hinsicht besitzt der Punkt insofern Bedeutung, als zahlreiche eingeborene Händler, besonders von der englischen Goldküste in das Adeli-Land kommen, um hier Kautschuk einzuhandeln.

#### Stationsbezirk Sokodé.

Der Bezirk umfafst die Timländer Tschautscho (11 500 qkm), Basari mit Konkomba (5 qkm), Kabure, Loso und Difale (5000 qkm).

Sokodé, Regierungsstation. 3 Deutsche.

Die Station wurde im Jahre 1807 angelegt. Das Hauptgebäude ist 3 m lang, 12 m breit und 0 m hoch, hat vier große Råume, eine rund-lausende Veranda, die am vorderen Ende die Große von 8 X 12 m erreicht und besonders zu Empfängen und Gerichtsverhandlungen dient. Das schwarze Personal wohnt in 4 bis 7 m im Durchschnitt hattenden Rundhütten. — Für die den Markt besuchenden auswärtigen Händler sind seitens der Stationsleitung zahlreiche Unterkunftshäuser bezw. Hütten gebaut worden. Alle Bauten sind aus einheimischen Mitteln hergestellt worden.

Entfernungen: nach Lome 10 Tage für Eilpost, 14 Tage für Lasten, nach Bismarckburg 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bez. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Tage, nach Atakpame 4 bez. 6 Tage, nach Sansanne Mangu 4 bez. 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Tage, nach Basari 1 bez. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tag, nach Dako 1 bez. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tag, nach Bafilo 1 bez. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Tag, nach Bilto 2 bez. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Tage, nach Bilto 2

Transportkosten: von Lome bis Sokodé 4-5 M., von Sokodé nach Sansanne-Mangu 6-7 M. für die Last.

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

Paratau, Nebenstation, südöstlich von Sokodé. 8" 56' 57" n. Br., 380 m üb. d. M. Ort von 1500 Hütten.

Bassari, Regierungsstation, im Westen des Bezirks. 9º 15' 18", 300 m üb. d. M. Ort von annähernd 12000 Hütten. Tschamba, Nebenstation, nordöstlich von Paratau, Ort

von 10000 Hütten.

Kirikiri, Nebenstation, nördlich von Tschamba, am linken Ufer des Nyala-Flusses, 370 m üb. d. M., Ort von 3300 Hütten. Sudu, Nebenstation, nordnordöstlich von Kirikiri, 520 m üb. d. M., Ort von 1500 Hütten.

Bafilo, nordwestlich von Sudu, 510 m üb. d. M., Ort von 7000 Hütten. Weberei.

Aledjo-Kadara, Nebenstation im Berglande, südlich von Bafilo, 780 m üb. d. M., Ort von 2600 Hütten.

Dako [Daude], Nebenstation, auf dem Wege von Bassari nach Bafilo, 520 m üb. d, M., Ort von 4000 Hütten.

### Stationsbezirk Sansanne-Mangu.

Der Bezirk umfaſst den Norden des Schutzgebietes. Sansanne-Mangu, Regierungsstation und Landeshauptstadt der Landschaſt Mangu, 10° 21′ 13″ n. Br., 0° 29′ 45″ östl. L. Gr., 140 m üb. d. M., 2 Deutsche, 9000 Eingeborene,

Die Station liegt auf der Nordwestseite der Stadt, nahe am rechten Ufertande des Oftinhales, der bunchtenreich ausgezacht, stell und felsig etwa 30 m zur Flufauer abhält. Nach Nordwesten und Süden hat das Auge einen ungehinderten Ausblick über das weite Thal, durch das sich der 30-70 m breite Flufs in großem Bogen mit rahlreichen Hochwasserarmen hindurch-windet, bis zu dem jenseitigen Thalrande. Sowohl die Flufauer – abgesehen von den buschbewachsenen Ufern – als auch die Ebene ist bis auf enige Baobabs ganz baum- und buschlos, nur mit Gras bewachsen. Der Boden ist hellfültlicher Lehm, hie und da mit eisensbüssigen Quarr-konglomeraten durchsetzt, die auch den felsigen Thalrand in der N\u00e4he der Station bilden.

Die Station lehnt sich an die Siddseite eines 3 m hohen Hügels, der das Haupgebäude trägt. Den größten Teil des Tages weht daselbat eine zeitweite sehr lebhafte Brise, die zu einer besonders sorgfähigen Befestiung der Dicher zwingt. Die Häuser haben massive Lehwarde und sind mit Strob eingedeckt. Ein 5 m breiter Weg führt von der Station zum Marktulatze.

Nach Eröffnung der alten Haussawege hat sich ein sehr lebhafter Handelsverkehr entwickelt. Von den von jenseits des Niger aus dem Zentral-Sudan kommenden Strafsen haben für den Platz Bedeutung:

- ı. die über Ilo Kandi Kwande Gandu Mangu,
- 2. die über Ilo Kandi Nagon Kauri Barba Mangu,
- 3. die von Say über Boti Bissugu Mangu.

1

## Feldbahnen für die Kolonieen



Bahn zum Holztransport (Waldexploitation).

## **Arthur Koppel**

Feldbahnfabrik

Berlin C. 2 \* Bochum \* Hamburg \* Paris St. Petersburg \* Brüssel \* London

Gleise Drehse Weichen Rad

Drehscheiben Spezialwagen Radsätze Muldenkipper Kamerun.



## Kamerun.

#### Kaiserliches Gouvernement.

Deutscher Besitz seit 1884.

Flaggenhissung in Belldorf, Akwadorf und Didodorf am 14. Juli 1884,

Flächeninhalt 495 000 qkm, etwa 3 500 000 Einwohner, Volksdichte: 7.

An der Biafra-Bai, dem am weitesten ostwärts in das Land eindringenden Teile des Golfes von Guinea, breitet sich von einem rund 320 km langen Küstensaume zwischen 4 4 6 und 2 6 21 n. Br. das Kamerungebiet fächerförmig in das Binnenland aus. Es schließt das Gebiet des Kamerun-Ästuars, den Kamerunberg, das gesamte Stromgebiet des Nyong, Sanaga und der dem Kamerun-Ästuar zuströmenden Flüsse ein und umfaßt ferner im Osten und Norden einen beträchtlichen Teil des sudanischen Reiches Adamaua. Der keilförmig verschmälerte Norden erreicht den Südrand des Tsadsees, dessen bedeutendster Zufluß, der Schari, das deutsche Gebiet im Osten umrandet.

Grenzen. Das Kamerungebiet wird im Nordwesten und Westen durch den englischen Besitz des Niger Coast Protektorate, im Osten und Süden durch das französische Kongogebiet begrenzt. Die Westgrenze, welche die deutsche und englische Interessensphäre scheidet, ist, nachdem bereits am 29. April 7. Mai 1885, 27. Juli/2. August 1886, 1. Juli 1890 und 14. April 1893 vorläufige Vereinbarungen getroffen worden waren, im Abkommen vom 15. November 1893 festgelegt worden, wie folgt:

Art. 1. Das (vorerwähnte) Abkommen vom Jahre 1886 hatte vereinbart, dass die Grenzlinie bis zu einem am Benuëlsus im Osten und in der unmittelbaren Nähe der Stadt Yola zu bestimmenden Punkt laufen sollte, welcher sich nach vorgenommener Untersuchung praktisch als geeignet zur Festsetzung der Grenze herausstellen wärde. In Ausführung dieser Bestimmung wird dieser Punkt aunmehr, wie folgt, festgelegt:

Von dem Endpunkt der in dem Abkommen vom Jahre 1883 vereinbarten Greaulinie, welcher am rechten Ufer des Alt-Calabars oder Cross-Flusses ungefähr auf dem 9° 8° östlicher Länge von Greeswich belegen und auf der englischen Admiralitänskarte als "Rapilds" beziechnet ist, folgt die Grenze einer geraden Linie, welche auf den Mittelpunkt der heutigen Suadt Vola zuläuft. Von diesem Mittelpunkt aus wird eine Richtlinien ande niem am linken Ufer des Benuefflusses gelegenen Punkt gezogen, welcher 5 Kilometer unterhalb des Mittelpunktes der Haupteinmündung des Flusses Faro liegt. Von diesem del letztgenannten Punkte aus soll südlich des Benuefflusses die Peripherie eines Kreises. dessen Mittelpunkt mit demjenigen der heutigen Stadt Vola zusammenfallt und dessen Radius die vorerwähnte Richtlinie bildet, beschrieben und bis dahin fortgesetzt werden, wo sie die von Alt-Calabar- oder Cross-Fluss gezogene gerade Linie triffit.

An diesem Treffpunkt biegt die Grenze von jener geraden Linie ab und folgt der Peripherie des Krelses bis zu dem Punkt, wo dieselbe den Benuëfluss erreicht.

Dieser Punkt am Benuëfluss soll von nun an als der Punkt im Osten und in unmittelbarer Nähe der Stadt Yola betrachtet werden, dessen Festlegung in dem Abkommen vom Jahre 1886 vorbehalten war. Art. 2. Die im vorhergehenden Artikel bestimmte Grenze soll

Art. 2. Die im vorhergehenden Artikel bestimmte Grenze so nach Norden hin in folgender Weise fortgesetzt werden:

Von dem im vorigen Artikel festgelegten Punkte am linken Ufer des Benuëllusses wird eine Linie gezogen, welche den Fluss überschreitend in gerader Richtung zu dem Schneidepunkt des 13. Grades östlicher Länge von Greenwich mit dem 10. Grade nördlicher Breite läuft. Von diesem Punkte wird die Grenzlinie in gerader Richtung nach einem Punkte am Söldieft des Tsadsees weitergeführt, welcher 35 Minuten östlich von dem Meridian des Mittelpunkts der Stadt Kuka belegen ist; dies entspricht der Entfernung zwischen dem Meridian von Kuka und dem 1.4 Grade östlicher Länge von Greenwich nach der von Kiepert in dem deutschen Kolonialatlas von 1893 veröffentlichten Karte.

Für den Fall, dass künftige Aufnahmen ergeben, dass die vorerwähnte Festlegung des Punktes der britischen Interessensphäre einen geringeren Teil des Südufers des Tsadsees zuweist, als die erwähnte Karre angiebt, soll zur Abhülfe des Mangels möglichst bald im Wege bedieseitiger Übereihnunft ein neuer Endpunkt festgesetzt werden, welcher soweit als möglich mit dem gegenwärtig bezeichneten übereinstimmt. Bis eine solche Vereinbarung zu stande gekommen ist, soll der Punkt am Südufer des Tsadsees, welcher 35 Minuten östlich des Meridians des Mittelpunktes der Stadt Kuka gelegen ist, als Endpunkt gellen.

Art. 3. Bei allen Teilen der in diesem und in den voraufgegangenen Abkommen bezelchneten Grenzlinien können Berichtigungen durch Vereinbarung der beiden Mächte getroffen werden.

Art. 4. Die Gebiete östlich der in dem gegenwärtigen und den voraufgegangenen Abkommen bezeichneten Grenzlinie sollen in die eleutsche, die Gebiete westlich der Linie sollen in die englische Interessensphäre fallen.

Dabei wird vereinbart, dass der Einfluss Deutschlands Grossbritannien gegenüber sich nicht östlich über das Flussgebiet des Scharl hinaus ausdehnen soll und dass die Gebiete Darfur, Kordofan und Bahr-el-Ghazal, wie sie in der im Oktober 1831 von Justus Perthes veröffentlichen Karte verzeichnet sind, von der deutschen Interessensphäre selbst dann ausgeschlossen sein sollen, wenn sich acrausstellt, dass Nebenflüsse des Schariflusses innerhalb der vorerwähnten Gebiete belegen sich

Art. 5. Die beiden Müchte übernehmen hinsichtlich der erweiterten lancressensphären, wie sie in diesem Abkommen bezeichnet sind, eine gleiche Verpflichtung, wie sie in den früheren, oben erwähnten Abkommen hinsichtlich der beiderseitigen Interessensphären übernommen ist, nämlich sie kommen folgenderweise überein:

Jede der beiden Mächte wird sich jeglicher Einwirkung in der interessensphäre der anderen enthalten, und keine Macht wird in der Interessensphäre der anderen Erwerbungen machen, Verträge schliessen, Souveränitätsrechte oder Protektorate übernehmen oder den Einfluss der anderen hindern oder streitig machen.

Art. 6. Grossbritannien erkennt seine Verptlichtung an, auf die seiner Souveränität oder seinem Protektorat unterliegenden Gwässer des Niger und seiner Nebenfüllses die auf die Freiheit der Schiffahrt bezüglichen Bestimmungen anzuwenden, welche in den Artikeln 26, 27, 28, 29, 30 und 33 der Generalakte der Berliner Konferenz vom 30 Februar 1885, enhalten sind.

Deutschland erkennt an, seinerseits durch den Artikel 32 derselben Akte an jene Bestimmungen für denjenigen Teil der gedachten Gewässer gebunden zu sein, welcher seiner Aufsicht unterliegt.

Betreffs der Südgrenze wurde zwischen der deutschen und der französischen Regierung am 24. Dezember 1885 folgende Vereinbarung getroffen:

[I. Blafra-Bal.] Die Regierung Sr. Majestät des Deutschen Kaisers verzichtet zu Gunster Frankreichs auf alle Souveränitäsoder Protektorasrechte über die südlich von Campofluss gelegenen Gebiete, weche von deutschen Reichsage-Meirjene erworben und
unter das Protektorat Sr. Majestät des Kaisers gestellt worden sind.
Dieselbe übernimmt die Verpflichtung, sich einer jeden politischen Elmwirkung südlich von einer Linie zu enthalten, welche dem genannten Fluss von seiner Mindung bis zu dem zehnten Grad östlicher Länge von Greenwich (sieben Grad vierzig Minnten üstlicher Länge von Farsi) und von diesem Punkte ab dessen Breitenparallel bis zu dem Schneidepunkt des letzereen mit dem fünfenheten Grad östlicher Länge von Greenwich (zwölf Grad vierzig Minuten üstlicher Länge von Paris) folgt von Paris fol

Die Regierung der französischen Republik verzichtet auf alle Rechte und alle Ansprüche, welche sie bezüglich der nördlich von derselben Linie gemachten Gebiete geltend machen könnte, und übernimmt die Verpflichtung, sich einer jeden politischen Einwirkung nördlich von dieser Breite zu enhalten.

Keine der beiden Regierungen wird Massregeln ergreifen, welche die Freiheit der Schiffahr und des Handels der Angehörigen der anderen Regierung in dem Teil des Campoflusses, welcher die Grenzebilden und von den Angehörigen beider Länder gemeinsam benutzt werden wird, beeinträchtigen könnten.

Das Abkommen, das die Ostgrenze gegen das französische

Kongogebiet bestimmt, ist am 15. März 1894 abgeschlossen worden und hat folgenden Wortlaut:

Art. 1. Die Grenzlinie zwischen dem Schutzgebiet von Kamerun und dem französischen Kongo soll von dem Schneidepunkte, wo der die besethende Grenze hildende Breitenparallel den 15, Grad dötlicher Länge von Greenwicht (12 Grad a) omlinuten Stellicher Länge von Paris) trifft, dem genannten Längengrade bis zu seinem Zusammentreffen mit dem Ngokollusse folgen, sodaan diesen Fluss bis zu deseen Schneidenpunkt mit dem 2. Grad nördlicher Breite entlang gehen und von dort sich ostwärts wendend, diesem Breitengrade bis zu seinem Zusammenteffen mit dem Sangaflusses folgen. Sie soll dann, nordwärts gehend, auf eine Länge von 30 km dem Sanga folgen; von dem 30 festellen Paukte auf dem rechten Ufer des Sanga läuft die Grenze in gerader Richtung auf einen Punkt des Breitengrades von Banis un, der 63 Minsten westlich von Bania liegt, und gebt von hier in gerader Richtung auf einen Punkt des Breitengrades von Gasa, der 43 Minsten westlich von Gasa liegt.

Von dort soll die Grenze in gerader Linie auf Kunde zu laufen, kande östlich lassend mit einer Bannmeile, weiche im Westen durch einen mit einem Radius von 5 km gezogenen Kreisabschnit bestimmt wird, der im Süden von seinem Schneidepunkte mit der nach Kunde führenden Linie ausgeht und im Norden am Schneidepunkt mit dem Längengrade von Kunde endet, dem Breitengrade dieses letztgenannten Schneidepunktes folgt die Grenze von hier nach Osten bis zum Zusammentreffen mit dem 15. Grad östlicher Länge von Greenwich (12 Grad ao Minuten östlich Paris).

Die Grenzlinie soll dann dem 15. Grad östlicher Länge von Greenwich [12 Grad 40 Minuten östlich Paris) bis zu seinem Zusammentreffen mit dem Breitengrade 8 Grad 30 Minuten nördlicher Breite und von da einer geraden, auf Lame zu laufenden Linie folgen, welche zur Bildung einer Bannentel von 5 km Halbmesser für Lame westlich von diesem Punkte ausbiegt.

Die Linie von Lame wird sodann in gerader Richtung auf das linke Ufer des Mayo-Kebbi in der Höbe von Bifara fortgesetzt. Von ihrem Schneidepunkte mit dem Iinken Ufer des Mayo-Kebbi soll die Grenze den Fluss überschreiten und in gerader Richtung gegen Norden, Bifara östlich lassend, bis zum Zusammentreffen mit dem 10. Breitengrade laufen. Sie soll diesem Breitengrade bis zu seinem Schneidepunkte mit dem Schari und schliesslich dem Laufe des Schari bis zum Tsadsee folgen. Art. 2. Die deutsche Regierung und die französische Regierung verpflichten sich gegenseitig, keinerlei politische Einwirkung in den Interessensphären auszuüben, welche sie einander durch die im vorigen Artikel festgestellte Grenzlinie zuerkannt haben. Keine der beiden Michte wird demgemäss in der der anderen Macht vorbehaltenen Interessensphäre Gebietserwerbungen machen, Verträge abschliessen, Souveränitäts- oder Protektoratsrechte annehmen oder den Einflussder anderen Macht hindern oder anfechten.

Art. 3. Deutschland bezüglich der Gewässer des Benuë und seiner Zuflüsse, soweit sie in der deutschen Interessensphäre liegen, und Frankreich bezüglich desjenigen Teils des Mayo-Kebbi und der anderen Zuflüsse des Benuë, welche in der französischen Interessensphäre liegen, erkennene gegenseitig ihre Verpflichtung an, die in den Artikeln 66, 27, 28, 20, 31, 33, 33 der Berliner Akte vom 26, Februar 1885; aufgeführten, auf die Freiheit der Schiffahrt und des Handels bezüglichen Bestimmungen anzuwenden und Ihnen Geltung zu verschaffen, ebenso wie sie dies auch bezüglich der Vorschriften der Brüssen Akte über die Einfahr vom Wärfen und Spirtlusonen hun werden.

Deutschland und Frankreich sichern sich beiderseitig den Genuss dieser nämlichen Bestimmungen zu, soweit sie sich auf die Schifffahrt auf dem Schart, Logone und ihren Zufüssen und auf die Einfuhr von Waffen und Spirituosen in die Becken dieser Gewässer beziehen.

Art. 4. In den beiderseitigen Interessensphären, weche in den Becken des Breuü und seiner Zuflüsse, des Schari, des Logone und ihrer Zuflüsse liegen, sowie auch in den Gebieten südlich und städellich vom Tandere sollen die Handeltretlenden und Reitsenden der beiden Länder bezüglich der Benutzung der Landstrassen und anderer Verbindungswege zu Lande auf dem Fuss vollkommener Gelichehie Undendelt werden. In den genannten Gebieten sollen die beiderseitigen Staatsangebörigen bezüglich der zur Ausfbung und Ertwickelung ihres Handels und ihrer Industrie erforderlichen Erwerbungen und Anlagen denselben Vorschriften unterworfen sein und dieselben Verginstigungen geniessen.

Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind die Landstrassen und Verbindungswege zu Lande in den Küstenbecken von Kamerun und in den Küstenbecken des französischen Kongo, die nicht in dem in der Berliner Akte festgesetzten konventionellen Kongobecken belegen sind.



Dagegen finden die obengedachten Bestimmungen Anwendung auf die Strasse Yola, Ngaundere, Kunde, Gasa, Bania und zurück, wieauf der diesem Protokoll beigefügten Karte vermerkt ist, sollte diese Strasse auch durch Zuflüsse der Küstenbecken durchschnitten sein.

Die Zoll- oder Steuertarife, welche etwa von einem oder dem anderen Teile aufgestellt werden, sollen hinsichtlich der Handeltreibenden beider Länder keinerlei verschiedenartige Anwendung zulassen.

# Allgemeine Landeskunde.

Oberflächengestalt. Die Käste verläuft vom Alt-Calabar-Ästuar in südöstlicher Richtung, bis sie etwa den 3. Parallelkreis erreicht, und wendet sich dann bis zur Einmündung des Campoflusses, der die Südgrenze bildet, direkt südlich. Sie ist mit Ausnahme eines Teils am Fufse des Kamerunberges durchweg Flachküste. Das an das Alt-Calabar-Ästuar ostwärts anschliefsende Ästuar des Rio del Rey öffnet sich seewärts mit vier größeren langgestreckten Armen: Rio del Rey, Meta, Dongola und Meme. Die Uferränder bilden sumpfige Schlammassen, mit dichten Mangrove-Waldungen bedeckt; zählreiche, vielfach gewundene Krieks stellen die Verbindung zwischen den einzelnen Armen des Ästuars, in das nur kleinere Flufsläufe, Ndian, Massake und Meme, einmünden, her.

In ihrem weiteren Verlauf wird die Küste am Fuß des Gebirges von den Zersetzungsprodukten vulkanischen Gesteins gebildet, ein zum großen Teil sehr fruchtbares und für den Plantagenbau geeignetes Gebiet. Lavamassen haben Kap Debundja nach Westen und Kap Bimbia nach Süden in die See vorgeschoben. Dazwischen greift die Ambas-Bai in das Land ein. Südlich des letzteren Vorsprunges öffnet sich das große Kamerun-Ästuar in der Gestalt eines Spitzahornblattes, in dessen fünf Spitzen Flüsse einmünden: Mungo, Abo, Wurf, in dessen fünf Spitzen Flüsse einmünden: Mungo, Abo, Wurf,

Dibamba, Kwakwa. Verschiedene vielgewundene, tiefe Krieks verbinden auch hier die Flüsse unter einander, und ein Arm des Mungo fliefst unter dem Namen Bimbiafluss direkt in das Meer. Das Kamerun-Ästuar stellt ein unvollendetes Delta dar; die in der Biafra-Bucht sich aufstauende Flutwelle dringt in das weite Becken ein und stört den ruhigen Niederschlag der Sinkstoffe. Von Kap Kamerun im Norden und der Suellaba-Spitze im Süden dehnen sich gewaltige Mangrove-Dickichte stromaufwärts, die dem schwanken Boden inneren Halt gewähren und die Verlandung begünstigen.

Die Küste südlich des Kamerunbeckens, die Batangaküste, hebt sich nur wenige Meter über den Spiegel des Meeres zur Flutzeit und steigt sehr sanft nach dem Innern zu an, so daß das Land erst in der Entfernung von 15 km von der Küste eine Höhenlage von 15 bis 20 m über dem Meeresspiegel erreicht. Unter dem Druck der Brandungswelle (Kalema) haben sämtliche Flüsse an ihren Mündungen auf dieser Küstenstrecke eine Ablenkung nach Norden erfahren, denn die von ihnen mitgeführten Sinkstoffe sind auf den linken Ufern durch die in westsüdwestlicher Richtung heranrollenden Dünungswellen niedergeschlagen worden und bilden hier Landzungen oder weiter hinaus unterseeische Bänke.

Die Küstenebene ist in ihrem südlichsten Teile nur schmal, verbreitert sich aber zusehends gen Norden und erreicht ihre größte Breite zwischen Malimba und Kamerun. Dem Mangrovegebiet an der Küste folgt eine ausgedehnte Zone von Lateriten, die bis zu der durch Wasserfälle und Stromschnellen der Flüsse gekennzeichneten ersten Gebirgserhebung reicht. Es sind gelblich oder rötlich-braun gefärbte Lehme, die teils durch Verwitterung krystallinischer Gesteine an Ort und Stelle entstanden, teils aus fortgeführten und an anderen Stellen wieder abgelagerten Verwitterungsmassen gebildet sind. Der fruchtbare Boden ist auf weite Strecken mit dichtem Urwald bedeckt.

Das Gebirgsland, das den übrigen Teil des Schutzgebietes einnimmt, wird durch den Nordwestvorsprung des südafrikanischen Hochlandes einerseits und die östlichen Ausläufer des oberguineischen Küstengebirges andererseits gebildet. Beide Gebirgssysteme sind in verschiedenen geologischen Epochen entstanden, das südliche ist aus Gesteinen der Urgneis- und krystallinischen Schieferformation, das nördliche aus Sandstein und Thonschiefern jüngeren Alters aufgebaut worden. Ersteres zeigt in der Hauptsache eine südnördliche Streichrichtung der Bergzüge und ein westliches Fallen der Schichten, das im weiteren nördlichen Verlauf des Gebirges zu einem südwestlichen wird; bei letzterem herrscht die westöstliche Streichrichtung vor. Im allgemeinen ist die Gebirgserhebung in zwei terrassenartigen Absätzen ausgeprägt und besteht aus einem sanfter abgeböschten ersten Randgebirge, dessen westliche Abfallslinie durch die unteren Fälle der Flüsse genau bezeichnet wird, und einer zweiten steil aufsteigenden Erhebung, die von den Wasserläufen in jähem Absturz überwunden wird, Zwischen beiden Rändern ist eine wasserreiche, mit Urwald bedeckte Einsenkung eingebettet, deren Boden von verwitterten Gesteinsmassen überlagert wird. Bei weiterem Vordringen in das Randgebirge des südafrikanischen Hochlandes nimmt die mit stattlichem Hochwald bestandene Gegend einen ernsten Gebirgscharakter an. Die Form der Berge erinnert an die der Gipfel des Harzgebirges; vorherrschend sind sanfte, runde Kuppen, und die kleinen Gipfelplateaus und Berghänge sind besät mit zum Teil gewaltigen Blöcken, welche, durch die Atmosphärilien und die Vegetation von dem anstehenden Gestein gelöst, in ihren eigenen Zersetzungsprodukten halb begraben liegen und wahre Felsmeere bilden. Die höchsten Passhöhen des Gebirges liegen etwa 800 m hoch, während die Gipfelhöhen 1100 bis 1400 m erreichen. Zahlreiche Quellbäche strömen nach Westen ab. Nach Osten zu geht das Bergland in ein gleichmässiges Hügelland über, das sich allmählich zu einer zweiten Terrasse von 750 m Seehöhe, der innerafrikanischen Hochfläche, ausebnet. In seinem südlichen Teile mit dichtem Hochwald bestanden dehnen sich die welligen, grasbedeckten Ebenen nordwärts bis zu dem deutlich ausgeprägten Nordabhang der Hochtafel, der sich unter dem 8° n. Br. 800—1000 m tief zum mittleren Sudan absenkt und westwärts bis zur Mündung des Bénué in den Niger reicht. Der Bénué selbst mit allen seinen linksseitigen Zuflüssen entspringt an diesem Rande der südafrikanischen Hochlandmasse.

Zu den beiden im Schutzgebiete herrschenden tektonischen Linien tritt als dritte mit südwest-nordöstlicher Streichrichtung die einer vulkanischen Erhebung, deren Entstehung der geologischen Gegenwart angehört. Das Kamerungebirge (Mongoma Loba — Götterberg der Eingeborenen) ist ein gewaltiger erloschener Vulkan und erhebt sich über der nordöstlichen Verlängerung der großen Bruchspalte, der die vulkanischen Massen der vier Guinea-Inseln Anno Bom, San Thomé, Ilha do Principe und Fernando Po entstiegen sind. Eine weitere Fortsetzung landeinwärts erhalten die vulkanischen Gebilde in dem SSW—NNO streichenden Tschebtschi- und Mándara-Gebirge in Adamaua.

Der Götterberg erhebt sich mit seinem Hauptkrater (Fakogipfel) zu 4075 m Höhe (Dr. Preufs) und beherrscht mit seinem Gipfel das Land weithin. Die Wände des mächtigen Bergkegels sind von zahlreichen jüngeren Kratern, die vornehmlich in der Richtung der Längsachse in etwa 1800 m Höhe auftreten, durchbrochen worden; so ist nahe der Küste zwischen Debundja und Victoria der kleine Kamerunberg (Mongo ma Etinde) zu 1774 m Seehöhe mit stellem Gipfel aufgeschüttet. Gewaltige Ströme basaltischer Lava sind zu Thal geflossen, ihre Oberfläche ist in dem tropisch feuchten Klima von den Atmosphärilien stark verwittert worden. Dunkel gefärbte Lavablöcke liegen zerstreut umher, und aus

der grauen oder bläulich-schwarzen Grundmasse sind zahlreiche Olivinkrystalle ausgeschieden. Vom Hauptkrater ist die Nordwestecke abgesprengt und hinuntergestürzt, so daß im Süden nur ein zackiger Rand stehen geblieben ist, der mehr einem Kamm als einer Fläche gleicht. Eine vulkanische Thätigkeit in historischer Zeit ist nicht verbürgt, aber wahrscheinlich. In der Nähe der Kriegsschiffsbucht sind naphthahaltige Ouellen vorhanden, und etwas oberhalb davon finden sich auch Säuerlinge, deren stark eisenhaltiges Wasser durch die Kohlensäure einen angenehm prickelnden Geschmack erhält. Bei der großen Porosität der Laven sickern die Niederschläge schnell in den Boden ein, und es herrscht infolgedessen im Berggebiet ein empfindlicher Mangel an Ouellen. Oberhalb des Hochwaldgürtels sind bis jetzt erst zwei Quellen entdeckt worden: Mannsquelle (2400 m) und Lewins-Ouelle (2700 m). Die Hänge des Berges sind bis 2200 m mit prächtigem Hochwald bedeckt, dieser schneidet ziemlich scharf ab und wird durch freies Grasland abgelöst. nur in geschützten Thälern ziehen sich Bäume bis zu 2700 m am Berge empor. Die höchsten Erhebungen bilden nackte. kahle Lavafelsen von oft bizarrer Gestalt, zwischen denen spärliche Alpenpflanzen sprießen,

Die Flufsläuge haben für die Erschliefsung des Landes nur einen bedingten Wert, da die Bodenplastik der Schiffbarkeit derselben enggezogene Grenzen gesetzt hat. Wenn auch manche Flüsse über die Stromschnellen der ersten Terrassen hinaus stromaufwärts schiffbar bleiben, so erleidet der Wasserweg eine jähe Unterbrechung durch die Wasserfälle der zweiten Terrasse. Die bereits oben genannten Zuflüsse des Rio del Rey-Ästuars und des Kamerunbeckens sind nur wenige Tagereisen weit im Kanu befahrbar: der Mungo bis zu seinen Schnellen mit kleinen Dampfern und Booten; der Wuri bis zu den Schnellen bei Endokoko, für Dampfer jedoch nur in der Regenzeit auf eine Strecke von 65 km;

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

der Abo-Fluss bis Mangamba mit Kanus und bis Miang in der Regenzeit mit Dampfpinassen; der Dibambe bis zu den Stromschnellen etwa 65km mit Kanus, Die wichtigste Verkehrsader des Schutzgebietes bildet das Stromsystem des Sanaga. Derselbe entspringt auf dem innerafrikanischen Hochlande, seine Ouelle ist etwa unter 150 ö. L. Gr. zu suchen; er bildet nach seiner Vereinigung mit dem aus dem Hochlande von Tibati herabkommenden Mbam einen stattlichen Fluss. der aber oberhalb der Wasserfälle von Edea nicht mehr schiffbar ist. Für die politische und wirtschaftliche Erschliefsung Adamauas und der Tsadsee-Länder besitzt das Niger-Bênuë-System große Wichtigkeit, da es die bequemste Zugangsstraße darbietet. Bevor der Flus das Meer erreicht, sendet er nach rechts einen Seitenarm, den Kwakwa, zum Kamerunbecken und mündet dann mit den beiden Armen Bungo (s) und Bengo (n), von denen der erstere die stattliche Breite von 1300 m besitzt. Nach Süden steht der Sanaga zur Regenzeit durch einen Flussarm mit dem Nyong in Verbindung, der seinen Ursprung gleichfalls im Hochlande nimmt, aber nicht die gleiche Wasserfülle wie der Sanaga besitzt. Sein auffallend dunkel gefärbtes Wasser deutet auf morastigen Boden, er ist bis zu den Neven du Mont-Fällen etwa 36 km weit schiffbar. Noch schmaler, aber gleichmäßig tieser ist der Lokundje, der auch jenseits der Schnellen von Edea bis zum Randgebirge bei Bepindi schiffbar bleibt. Dieser wie auch die kleineren Wasserläufe des Kribi- und Campo-Flusses strömen vom Rande der Hochtafel ab; die beiden letzteren besitzen für den Verkehr nur eine untergeordnete Bedeutung.

Klima. In der Küstenniederung herrscht das ganze Jahr hindurch eine hohe, feuchte Tropentemperatur, die nur geringen Schwankungen unterworfen ist. Die mittlere Jahrestemperatur in Kamerun ist 25,4°, die Tagesschwankungen betragen unter normalen Verhältnissen 5–6°, unter dem Ein-

fluss von Tornados und Gewittern auch 8-00. Die jahreszeitliche Temperaturverteilung zeigt südhemisphärischen Charakter; denn die niedrigste Temperatur herrscht in den Monaten Iuli bis Oktober, während Februar und März durch eine hohe Temperatur ausgezeichnet sind. Die höher gelegenen Stationen im Innern des Landes erfreuen sich einer ihrer Höhenlage entsprechenden niederen Temperatur; es beträgt das Jahresmittel in Buëa 10,60, Barombi-Station 24,80, Baliburg 18,00, Yaunde-Station 22.10 und Lolodorf 23.20.

Die Unterschiede in der Luftbewegung sind im Kamerunbecken während der einzelnen Monate, abgesehen von den Tornados im Frühjahr und Herbst, gering. Im allgemeinen ist die Windstärke während der heißen trockenen Monate eine größere als während der Regenzeit. Des Morgens weht regelmässig eine schwache östliche Brise, die bald nach Sonnenaufgang abflaut und gegen Mittag - je nach der Temperatur des Tages früher oder später - durch die aus West oder Südwest wehende Seebrise ersetzt wird. Diese erreicht in den ersten Nachmittagsstunden ihre größte Intensität, nimmt dann an Stärke ab und ist gegen Sonnenuntergang eben noch spürbar. Kurz vor Mitternacht tritt dann die Landbrise an ihre Stelle; sie erreicht selten eine Stärke über 4 der zehnteiligen Skala. Die Seebrise zeigt durchschnittlich eine größere Intensität als die Landbrise.

Die Bewölkung wechselt mit den Jahreszeiten, sie erreichte t894 im Juli ihr Maximum mit 8,7, ihr Minimum mit 3,6 im Januar.

Hinsichtlich der Regenverteilung kann man im Kamerun-Ästuar eine regenreiche und eine verhältnismäßig trockenere Jahreszeit unterscheiden; letztere umfafst die Monate November und Dezember, oft auch Januar und Februar, doch bleibt selten ein Monat ganz ohne Niederschläge. Die größte Regenmenge fällt im August (974,3 mm), weiterhin sind Juni (546,7 mm), Juli (596,2 mm) und September (502,6 mm) durch hohe Niederschläge ausgezeichnet. Die Jahressumme der Niederschläge beträgt in Kamerun 4016,1 mm, in Victoria nur 2260,7 mm. Unter Berücksichtigung der elektrischen Erscheinungen kann man für das Klima des Kamerunbeckens vier Jahresseiten feststellen: 1. Die Periode der stärksten Regen, Juni-September, fast frei von elektrischen Erscheinungen, Tornados und Gewittern jkühlste Jahreszeit. 2. An Gewittern und Tornados reichste Jahreszeit mit reichlichem, wenn auch nicht täglichem Regenfall, September bis Oktober. 3. Regenarme Zeit, November bis Februar, Tornados sind selten, können aber bei ihrem Auftreten erhebliche Niederschläge bringen. 4. Heißeste Jahreszeit, Februar und März, Zunahme an Tornados und Gewittern; bis Mitte Mai zeigt sich ein zweites Maximum elektrischer Erscheinungen.

Auf dem Kamerungebirge wurde in Buēa kein Monat ohne Niederschläge beobachtet, doch kann man auch hier eine Periode mit geringerem Regenfall von November bis März ausscheiden. Baliburg auf der innerafrikanischen Hochebene besitzt gleichfalls zwei Jahreszeiten, eine relative Trockenzeit von Mitte November bis Ende Februar und eine Regenzeit, die den übrigen Teil des Jahres einnimmt. Beide sind durch Tornadoperioden von 2 bis 3 Wochen von einander getrennt. Die tägliche Wärmeschwankung ist hier in der Trockenzeit am gröfsten (21,5%), in der Regenzeit geringer. Der jährliche Niederschlag beträgt 274,52 mm.

Von Kap Debundja nördlich giebt es an der Küste eine von Kamerungebirge beherrschte Zone aufserordentlich reichlicher Niederschläge, in der eine Trockenzeit überhaupt nicht besteht. Die jährliche Regenmenge betrug in Debundja 1895; 8968, 1896: 9780, 1897; 9469, im Mittel 9405,6 mm, diese hohe Ziffer wurde durch die 1897 ausgeführten Messungen zu Bibundi, die 10485,4 mm ergaben, noch weit übertroffen. Nach Cherrapunji in Assam sind Bibundi und Debundja die regenreichsten Punkte der Erde.

Der meteorologische Äquator schneidet unmittelbar südlich von Kamerun — anscheinend zwischen Malimba und Klein-Batanga — die Küste.

Im Kribi-Bezirk an der Batangaküste kommen vier Jahreszeiten zur Geltung. Die kleine Regenzeit, März bis Mai, ist
allerdings der kleinen Trockenzeit, Juni bis Mitte Juli, durchaus ähnlich, indem sich auf beide Zeiten regnerische und
trockene Tage ziemlich gleichmäßig verteilen. Die große
Regenzeit, Mitte Juli bis Mitte Dezember, macht sich nicht
wie in Kamerun durch tagelang fortgesetzten, sondern durch
an einzelnen Tagen stattfindende heftige Regengüsse bemerkbar.

Im Berglande des Innern, von wo aus der Yaúnde-Station Beobachtungen vorliegen, werden gleichfalls vier Jahreszeiten unterschieden. Mit Dezember beginnt eine trockene Periode, die bis in die zweite Hälfte des Februar dauert und sich noch durch geringe Bewölkung auszeichnet. Gegen Mitte Februar leiten einzelne heftige Gewitter mit wenig Regen und von kurzen, aber starken Winden begleitet, die Regenzeit ein. Diese erreicht im April und Mai ihren Höhepunkt; Mitte Juni nehmen Regenfälle und Gewitter rasch an Häufigkeit ab, und es tritt eine zweite Trockenzeit ein, die zugleich die gewitterfamste Periode des Jahres ist. Die zweite Regenzeit setzt Anfang September ein und währt bis Ende November; sie ist noch regen- und gewitterfreicher als die erste. Die Höhe des jährlichen Niederschlares (1531 mm) ist nur gering.

Zur vergleichenden Übersicht der jahreszeitlichen Verteilung im Schutzgebiet diene umstehende Jahreszeiten-Tafel.

#### Jahreszeiten - Tafel.

| Trockenz     | eit, | 26  | Reg  | enze | it, | t           | berg | angs | zeit. |      |    |
|--------------|------|-----|------|------|-----|-------------|------|------|-------|------|----|
| 1            | 11   | III | IV   | V    | VI  | [V11        | VIII | IX   | Х     | XI   | XH |
| Kamerun*)    |      |     |      |      |     | 30          |      |      | 200   |      |    |
| Buĕa*)       |      | -   |      |      |     |             |      |      |       |      | -  |
| Baliburg*)   |      |     |      |      | 4/  | 17%<br>2.83 |      |      |       |      |    |
| Kribi-Bezirk |      | 233 |      |      | 1   | 50          |      |      |       | 300  |    |
| Yaunde       | 15   |     | 197/ | 9991 | 38  |             | -    | 200  | 390   | 1070 | 11 |

Der Gesundheitszustand der Europäer hat besonders unter klimatischen Krankheiten zu leiden; unter diesen nimmt die Malaria, in ihrer gefährlichsten Form sog. Schwarzwasserfieber, die erste Stelle ein. Ferner treten besonders in der Trockenzeit, Krankheiten der Verdauungsorgane auf. Echte Dysenterie ist in Kamerun selten, kommt aber häufiger in den Buschfaktoreien infolge ungünstiger äußerer Verhältnisse vor. Rheumatische Affektionen wurden wiederholt bei Beginn der Tornadozeit beobachtet. Als Hautkrankheiten sind zu nennen: der Rote Hund, der Ringwurm (Herpes tonswarans) und Furunkulose.

Im Frühjahr 1893 ist ein wissenschaftliches Laboratorium eingerichtet worden, um dem Regierungsarzt die Mittel zu einer systematischen Erforschung der Pathologie Kameruns zu bieten. Durch die Zufuhr von Schlachtvieh und die Kultur europäischer Gemüse, die von der Ernährung durch Konserven befreien, ist eine wesentliche Hebung des Gesundheitszustandes der Europäer in den letzten Jahren herbeigeführt worden.

Das Klima auf dem Kamerunberge — Station Buëa ist den Europäern sehr zuträglich, es ist deshalb dort ein Rekonvaleszentenhaus für Beamte errichtet worden. Auch

<sup>\*)</sup> Kein Monat ohne Niederschläge.

die Pflanzungen und Missionen haben dort Erholungsstationen für ihre weißen Angestellten gegründet.

Ferner ist auf der Landzunge Suellaba an der Mündung des Kamerun-Flusses ein Sanatorium angelegt worden, das für Rekonvaleszenten, deren Konstitution sich in der frischen Seeluft stärken soll, angelegt worden.

Von den Negern leiden die einheimischen wenig, die eingeführten fremden dagegen sehr stark an Fieber, doch kommt das Schwarzwasserfieber bei ihnen nicht vor. Sehr häufig sind Darmentzündungen, daneben tritt Dysenterie nicht selten auf, nimmt aber gewöhnlich einen milden Verlauf. Sehr zahlreich sind die Fälle von Fuß- und Unterschenkelgeschwüren infolge Vernachlässigung und Verunreinigung kleiner Wunden. Langwierige Augenkrankheiten, namentlich Binde- und Hornhaut-Entzündungen sind bei den Negern nicht selten. Außer den oben genannten Hautkrankheiten spielt bei den Eingeborenen der "Kokro", ein Kötchenförmiger Hautausschlag, eine große Rolle. Von Geschlechtskrankheiten ist Syphilis unter den Einheimischen selten, bei den importierten Negern häufiger.

Vegetation. Die Flußsmündungen, vor allem die beiden großen Ästuare werden von Mangrovesümpfen umgeben, die sich bis auf 20 Seemeilen in das Innere erstrecken und zur Flutzeit einen überschwemmten Wald darstellen. An der Batangaküste fehlt die Mangrove fast ganz, hier zieht am Strande ein schmaler Gürtel von Grasland entlang, auf dem sich vereinzelte von Schlinggewächsen umstrickte Strauchgruppen und Baumriesen erheben. Dahinter steigt dichter Wald auf, der den größten Teil der Küstenniederung und des Berglandes bedeckt. Riesige Stämme des Wollbaumes (Eriodendron anfractuosum), von Spathodea campanulata Beauv., Heptapleurum elatum Hiern, Musanga Smithi, Anthocleista Vogeli, mannigfache Baumfarne schließen sich eng zusammen und ersticken das Unterholz zu ihren Füßen.

Calamus-Arten mit scharfen Zähnen sperren dem Wanderer den Weg, dazwischen schlingen sich schwanke Lianen, darunter die wertvolle Landolphia florida. Neben dieser liefert auch eine Ficus-Art den kostbaren Kautschuk. Mancher Orten bildet die Ölpalme (Elaeis guinensis) ganze Waldungen, außer ihr finden sich auch zahlreiche andere Palmenarten an der Küste, die Kokospalme und die Bambuspalme (Raphia vinifera), weiter landeinwärts die Fächerpalme (Borassus Aethiopum Mart.) und die Phoenix spinosa Thun. Stattliche Stämme von Baphia nitida liefern Rotholz, auch Ebenholz findet sich in den Wäldern, und die Früchte des Kola-Nufsbaumes (Sterculia acuminata P. R.) werden eifrig gesammelt, während der in den Bergwäldern wildwachsende Kaffeebaum (Coffea brevipes Hiern.) von den Eingeborenen unbeachtet geblieben ist.

Nach Osten auf der Höhe des südafrikanischen Hochlandes geht der Urwald in Parklandschaft über, bis schliefslich reine Grasfluren vorherrschen, in die Anona senegalensis, ein kleines verkrüppeltes Bäumchen, oder in der Nähe der Flüsse eine Fächerpalme (Hyphaene) eingestreut sind. Die Grassavannen mit ihren mannshohen, schilfartig harten Gräsern bedecken das Plateau bis nach Adamaua hinein, wo vereinzelte Laubbäume kleine grüne Waldinseln bilden.

Die Hänge des Kamerungebirges bedeckt bis zu 2600 m Höhe dichter Hoch- und Buschwald, der oft ein undurchdringliches Gewirr von Schlinggewächsen, Farnen, Scitamineen, Rubus pinnatus, Impatiens Burtonii u. a. bildet. Für die Urwaldgrenze und die sich anschließende Grasregion sind Lasiosiphon glaucus Fresen., Hypericum angustifolium Lamk. und Adenocarpus Mannii Hook. charakteristisch und wachsen bald baum-, bald strauchartig. Weiter hinauf zeigt sich eine alpine Flora, und an den Bäumen hängt eine auffallende meterlange Bartflechte (Usnea); für die Lavafelder am Fuße des Piks sind das Lycopodium crassum Hook,

das hier dicke Büsche von 30—40 cm Höhe treibt, Helichrysum foetidum Cass. und Farne mit dicken Wurzelsföcken charakteristisch. Die höchsten Hänge bedeckt nur noch kurzes Gras (Koeleria cristata Pers.) und Flechten.

Die Tierwelt Kameruns gehört dem Faunengebiet von Nieder-Guinea an. Die Säugetiere nehmen von der Küste nach dem Innern des Landes an Zahl und Arten zu. Anthropomorphe Affen sind durch Gorilla und Schimpanse vertreten. von anderen schmalnasigen Affen finden sich mehrere Meerkatzen. Paviane und eine Colobus-Art, daneben auch verschiedene Halbaffen, so der Potto (Perodicticus Potto) und der Galago. Von den Fledermäusen kommen Vesperugound Vespertilio-Arten zahlreich vor. Raubtiere sind durch fast alle in Afrika vorkommenden Arten im Hinterlande vertreten, es finden sich der weit verbreitete Leopard, Serval. Tigerkatze, Zibet- und Ginsterkatze, Manguste, in den östlichen Savannen der Schakal und im Norden Löwe und gestreifte Hväne. Busch- und Urwald ist von zahlreichen Nagern belebt, genannt seien das Stachelschwein, der Ouastenstachler (Atherura africana), eine riesige Rohrratte, Stachelmäuse (Acomys), Siebenschläfer (Myoxus) und Eichhörnchen. Elefanten sind im ganzen Hinterlande ziemlich häufig, und in allen größeren Flüssen finden sich mächtige Flusspferde. In den sumpfigen Niederungen tummelt sich das gefrässige Pinselohrschwein (Potamochoerus penicillatus), und in der Nähe der Flüsse hält sich ein Moschustier (Hyaemoschus aquaticus) auf. In den Savannen wie im Urwald finden sich mehrere Arten von Schuppentieren, deren häufigste das Langschwanz-Schuppentier ist. Während im Küstengebiet nur vereinzelte Zwergantilopen vorkommen, durchstreifen verschiedene größere Antilopenarten in stattlichen Herden die Savannen des Binnenlandes, zu denen sich vereinzelt das Gnu gesellt. Der größte Wiederkäuer ist der Büffel (Bubalus caffer), neben dem auch der kleinere Rotbüffel vorkommt.

Von der Vogelwelt sind bisher 316 Arten bekannt geworden, darunter mehrere, die sonst nur in Ost- und Central-Afrika beobachtet worden sind. Das Vogelleben ist allerorten ungemein reich. In den Wäldern an der Küste findet man den Graupapagei (Psittacus erithacus), den blauglänzenden Senegalliest (Halcyon senegalensis), Sporenkuckuck (Centropus monachus), kleine Stahlflecktauben (Chalcopeleia afra), den schwarzen Tropfenfink (Spermospiza guttata), metallglänzende Nectarinien (Cinnyris) und den liederreichen Gabun-Bülbül (Pycnonotus gabonensis). Auf den Sandbänken an den Flufsmündungen und am Meeressaum tummeln sich Uferpfciffer (Charadrius tenellus), Wasser- und Uferläufer (Actitis hypoleucus, Totanus calidris und littoreus), und hoch über dem Wasser zieht der Geier-Seeadler (Gypohierax angolensis) seine Kreise. Seeschwalben (Sterna Bergi) flattern am Strande entlang. In den sumpfigen Mangrove-Waldungen harren zur Ebbezeit Eisvögel. Reiher und Schattenvögel auf Beute, daneben durchwühlen Pelikane, Schnepfen, Regenbrachvögel, Säbelschnäbler und Schlangenhalsvögel den schlammigen Grund. Den dichten Buschwald belebt eine reiche Vogelfauna: Haarvögel, Bülbüls, Ameisen-Timalien, Prachtweber, Tropfenspechte, Lappenschnepper, Fächerschwänze, Gabun-Rotkehlchen, grüne Würger und Helmvögel. In der Savanne lebt das Perlhuhn (Numida) und das Frankolinhuhn.

Von Schlangen sieht man im Urwald besonders häufig eine kleine graugrüne Atheris, eine sehr giftige Vipernart, die von den Eingeborenen sehr gefürchtet wird; an sumpfigen Stellen hält sich die dunkelgefärbte Vipera rhinoceros auf. In der Nähe der Bäche leben zahlreiche Nattern, die teils giftig und sehr gefährlich, teils unschädlich sind. Im Walde kommen Baumschlangen von 3 m Länge vor, und nach Aussage der Eingeborenen sollen in den Gebirgswäldern 4–5 m lange Riesenschlangen vorhanden sein. — Aus der Ordnung der Eideelsen kommen mehrere Chamäleon-Arten vor. Einer Stacheleidechse, dem großen Leguan und der Agama colonorum stellen die Neger des Fleisches wegen eifrig nach. In den großen Flüssen sind zahlreiche Krokodile vorhanden. — Schildkrößen finden sich überall, in Wäldern, in den Sümpsen, Bächen und Flüssen. und kommen in mehreren Arten vor. — Verschiedene Frösche und Kröten sind weit verbreitet.

Die Insekten sind sehr artenreich; sehr lästig sind Ameisen, Moskitos, Sandfliegen und Sandflöhe.

# Bevölkerung.

Die eingeborene Bevölkerung gliedert sich in zwei Hauptgruppen: die Bantu-Neger zwischen der Küste und dem inneren Randgebirge und die Sudan-Neger in Adamaua und auf dem Hochlande. Zu den ersteren gehören die Dualla, die in großen Dörsern rings um das Kamerun-Ästuar und am Unterlauf der diesem tributären Zuflüsse sitzen, wohin sie von Norden kommend erst vor etwa 200 Jahren eingewandert sind. Sie haben sich fast ausschliefslich dem Zwischenhandel gewidmet, den sie lange Jahre hindurch völlig monopolisierten, und betreiben daneben Fischsang und ein wenig Ackerbau, Ihre Volkszahl wird auf 20 000 geschätzt, Auch die weiter landeinwärts an den Kamerunflüssen wohnenden Stämme der Mungo, Abo, Wurileute, Dibomba, Lungasieleute, Ndonga und am Sanaga die Malimba, Bakoko und Edealeute sind hauptsächlich Zwischenhändler, dabei aber auch eifrige Ackerbauer. Nördlich der Barombi-Station befinden sich die Siedelungen der Batom und Mabum am Mungofluß, und hinter diesen sitzen die Banyang, die fleifsig Ackerbau treiben, im Graslande die Bali. Den östlichen und südöst-

lichen Teil des Kamerungebirges bewohnen die Bakwiri (Bakwili), ein rauhes und kriegerisches Gebirgsvolk, das sich mit Viehzucht und Jagd beschäftigt. Sie haben sich dem europäischen Einfluss bisher wenig zugänglich gezeigt; ihre Kopfzahl beträgt etwa 25000. Der ihnen verwandte Stamm der Subu, etwa 2000 Seelen, ist bis zur Küste bei Bimbia vorgedrungen und lebt hier vom Fischfang. Am Westabhange des Kamerungebirges wohnen die den Bakwiri nahestehenden Bamboko, die auch Handel treiben, und deren Zahl sich etwa auf 20000 beläuft. Im Norden des Gebirges sitzen die Bakundu und im Rio del Rey-Gebiet die Barundu. Den Zwischenhandel an der Batangaküste haben die Batanga. Bapuku, Banoko und Campoleute für sich in Anspruch genommen, auch die hinter diesen sitzenden Mabealeute treiben mit den Stämmen des Innern, den Ngumba, Buli, Pongwe und Yaunde Handel. - Alle diese Stämme zeigen deutlich den Typus des Bantu-Negers: vorstehende Backenknochen, aufgeworfene Lippen, lange platte Füße, lange Unterschenkel und Arme. Sie wohnen in viereckig gebauten Lehmhäusern mit Schilf- oder Palmdach und bauen vorwiegend Planten. Bananen, Yams, Zuckerrohr und Kassada an. Sie sind körperlich tüchtig und geistig geweckt, auch für die europäische Zivilisation meist sehr empfänglich. Bemerkenswert ist die Ausbildung der Trommelsprache bei den Dualla und den diesen verwandten Stämmen. Größere staatliche Organisationen sind nirgends verhanden.

Die Sudan-Neger sind erst in jüngster Zeit von Norden her in das Savannengebiet im Norden und Osten Kameruns vorgedrungen und haben hier die Bantu-Stämme vor sich her getrieben. Die Völkerscheide läuft jetzt über den oberen Sanaga, doch finden unaufhörlich weitere Verschiebungen statt. Unter der Führung der ursprünglich hamitischen, später aber meist stark vernegerten Fulbe ist der große Staat Adamau mit der Hauptstadt Yola gegründet worden.

der dem großen Fulbe-Sultan der Haufsastaaten in Sokotountersteht. Kleinere Vasallenstaaten haben sich um Ngaumdere, Tibati, Banyo, Ngilla u. s. w. gebildet. Die fremden Einwanderer sind von schlanker, sehniger, oft selbst hagerer Gestalt mit wohlgebildeten Gesichtszügen; sie brachten das bis dahin unbekannte Pferd und das Buckelrind mit in das Grasland Kameruns. Die sudanischen Negervölker leben sefshaft als Ackerbauer. Sie bestellen im Stil des Hackbaues den Boden mit verschiedenen Hirsearten, tropischen-Knollengewächsen, Erdnufs, Baumwolle und Indigo und halten. sich Rinder, Schafe, Ziegen und Hühner. Die Hütten ihrer Siedelungen sind im charakteristischen Sudanstil in runder Form erbaut und von Dornhecken umgeben. Da diese südund westwärts vordringenden Volksstämme Träger des Islam sind, so bilden sie für die Entwickelung der Kolonie eine gewisse Bedrohnis, die eine genaue Beobachtung der Vorgänge im Innern erheischt. In Adamaua sind zahlreiche Haufsahändler ansässig geworden.

Die europäische Bevölkerung Kameruns hat unter derdeutschen Herrschaft eine stetige Zunahme erfahren; Deutsche,
Engländer, Schweizer und Amerikaner stellen zuihr das stärksteKontingent. Die Bewegung der europäischen Bevölkerung
während der letzten Jahre und deren gegenwärtige Verteilungist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Nach Stand und Gewerbe waren am 1. Januar 1899 von den Deutschen: 60 Regierungsbeamte, 39 Angehörige der Schutztruppe, 65 Kaufleute, 42 Missionare, 47 Pflanzer und Gärtner, 3 Seeleute, 13 Maschinisten und Ingenieure, 12-Zimmerer und Maurer, 6 Ärzte, 8 Pflegeschwestern, 4 Forschungsreisende, 1 Photograph, 37 Frauen und 11 Kinder.

Im Schutzgebiete ansässige Deutsche und Fremde.

| Staatsangehörigkeit   | 1891 | 1893 | 1895 | 1897 | 1899 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Deutsche              | 90   | 147  | 153  | 181  | 348  |
| Engländer             | 31   | 26   | 35   | 31   | 36   |
| Schweden              | 12   | 13   | 17   | 13   | 9    |
| Amerikaner            |      | 8    | 16   | 19   | 13   |
| Österreicher          |      |      | 1    | _    | 2    |
| Spanier               | I    | 1    | I    | _    | _    |
| Russen                | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    |
| Australier            | I    | _    |      | -    | -    |
| Schweizer             | 1    | 5    | 2    | 7    | 14   |
| Belgier               | _    |      | 1    | _    | 1    |
| Portugiesen           | _    | -    | _    | -    | I    |
| Ohne Staatsangehörig- |      |      |      |      |      |
| keit                  | -    | I    | _    | _    | . –  |
| Zusammen              | 137  | 203  | 228  | 253  | 425  |

Engländer: 34 Kaufleute, 2 Årzte, 1 Frau; Schweden: 7 Kaufleute, 2 Pflanzer; Amerikaner: 7 Missionare, 5 Frauen und 1 Kind; Österreicher: 1 Missionar, 1 Pflanzer; Russen: 1 Missionar; Schweizer: 9 Missionare, 2 Pflanzer, 1 Frau, 2 Kinder; Belgier: 1 Kaufmann; Portugiesen: 1 Kaufman

# Die Produktion des Landes.

Landeserzeugnisse. Das Schutzgebiet liefert an Erzeugnissen seines Bodens: Palmöl und Palmkerne (von der Ölpalme), Kopra, Kautschuk (aus der Landolphia florida und mehreren Ficus-Arten), Ebenholz, Rotholz und Mahagoniholz, Kolanüsse, Calabarbohnen, Kopalharz (Gummikopal), Piassava, Bananen- und Ananasfaser, Indigo und Baumwolle (in Adamaua); von tierischen Produkten: Elfenbein.

Von den Eingeborenen werden hauptsächlich als Nährpflanzen angebaut: Musaceen (Plantains, Bananen), Kassada, aus deren Mehl die Neger ihr Hauptnahrungsmittel, den Kank, bereiten, Koko (Hanthosoma sp. und Colocasia Antiquorum Schott), Yams, süßes Kartoffeln, Erd- und Grundnüsse (Arachis hypogaea und Voandzeca subterranea), Mais, mehrere Bohnenarten, Zuckerrohr und Pfefferarten; im Graslande Hirse und Mais.

Von Fruchtbäumen, besonders im Bezirk Victoria, werden gezogen: Mangas, Papaya, Brotfruchtbäume, Guayaven, Ananas, Citronen, Orangen, zwei Arten Rahmäpfel (Anona nurricata und A. reticulata) und Avokadobirnen.

Ackerbau wird in mehr oder weniger ausgedehntem Maſse bei fast allen Stāmmen durch Weiber oder Sklaven betrieben. Der fruchtbare Boden wird mit den im Lande angefertigten Hacken oder auch kurzen Handspaten (Pao) gelockert und die Saat mit dem Fuß in den Acker getreten. Bei den Balis bleiben die mit den Wurzeln ausgerissenen Halme als Dung in den Furchen liegen, sonst dient das Niederbrennen des Grases zur Düngung. — Auf dem Grundstück des Gouvernements in Kamerun, im Botanischen Garten zu Victoria und auf den verschiedenen Regierungs- und Missionsstationen werden jetzt regelmäßig europäische Gemüse-Arten, besonders Kohl, Karotten, Salat, Rettig, Radieschen, Bohnen und Gurken, die zur tredeliehn, erzoren.

Plantagen. Zur Anlage von Pflanzungen hat sich der Küstenstreifen am Westfuß des Kamerungebirges wie auch der Süd- und Westabhang des Kamerunberges mit seinem verwitterten Lavaboden und reichlichen Niederschlägen als überaus günstig erwiesen, und alles verfügbare Land ist bereits an Pflanzungsunternehmungen aufgeteilt worden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist die Rentabilität des Kakao

baus unbedingt gesichert, und dieser ist daher mit größtem Nachdruck in Angriff genommen worden. Der Kaffeebau mußte dagegen fast ganz aufgegeben werden, da ein Wurzelkäfer die sich anfangs sehr schön entwickelnden Kaffeebäumchen zerstörte oder kränkeln machte.

Von weittragender Bedeutung für alle Pflanzungs-Untermenningen im Schutzgebiet war die Anlage des Botantschen
Gartens in Victoria, in dem unter wissenschaftlicher Kontrolle
praktische Versuche mit den verschiedensten tropischen
Nutzpflanzen gemacht werden. Neben Kakao, arabischem
und Liberia-Kaffee sind hier u. a. in größeren Mafsstabe
Anbauversuche mit Nelkenpflanzen (Caryophyllus aromaticus),
Parii-Kautschukbäumen (Hevea brasiliensis), Kikxia africana,
Vanille, Jamaica- und Kanton-Ingwer, Cardamom und Pfeffer
(Piper nigrum) unternommen worden und haben ergeben,
dafs alle diese wertvollen Tropengewächse sehr gut, z. T.
sogar ganz vorzüelich gredihen.

Der Schwerpunkt der Pflanzer-Unternehmungen liegt gegenwärtig im Anbau von Kakaobäumen; es standen im Jahre 1899 unter Kultur auf 2200 ha:

| Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Bibundi", | 400 000 | -  |
|----------------------------------------------------|---------|----|
| Kamerun Land- u. Plantagengesellschaft             | 450 000 | *  |
| Pflanzung "Günther Soppo" G. m. b. H ,             | 350 000 | -  |
| Pflanzung "Esser-Oechelhäuser"                     | 65 000  | 70 |
| Moliwe-Pflanzung                                   | 150 000 |    |

Zusammen etwa 1 915 000 Baume,

Auf der Plantage Bibundi wurde früher Surinamtabak, jetzt Havanatabak, der in der Qualität vorzüglich ausfällt, gebaut. Von einem bepflanzten Areal von 18 ha wurden 1804/05 60 Zentner geerntet.

Viehzucht wird an der Küste wenig getrieben und ist ni den höher gelegenen Gebirgsgegenden bedeutend. Schafe, Ziegen und Schweine kommen als Haustiere im ganzen Gebiet vor. Die Bakwiri züchten im Kamerungebirge ein



kleines, aber schön gebautes Rind, daneben große, glatthaarige Schafe. Das großes und schöne Buckelrind ist von den Fulbe nach Adamaua gebracht worden, wo es prächtig gedeiht. Dort werden von den Fulbe jetzt auch Pferde gezüchtet, die früher in diesen Gegenden ganz unbekannt waren. In Buëa befindet sich eine Zuchtstation mit Allgäuer Vieh, die recht gute Erfolge gezeitigt hat. — Als besondere Leckerei verzehren die Buschneger Hunde von einer windspielartigen, häßlichen Rasse, die zuvor kastriert und gemästet werden. — Die Hauskatze kommt nur sehr selten vor.

Geftügel wird überall in großen Mengen gehalten, namentlich das Huhn, das aber ziemlich klein bleibt. Enten (Guinea-Ente) sind im Abo- und Wurilande zu Hause, dagegen in Victoria, im Gebirge und an der Batangaküste sehr selten.

Nutzbare Mineralien wurden in Kamerun in abbauwirdigen Lagern noch nicht erschlossen; am Abhange des Mangambahügels im Abolande ist die Anwesenheit von Gold nachgewiesen worden, und bei Dibongo und Edea am unteren Sanaga wurden Thoneisensteinlager mit einem Gehalt an metallischem Eisen von 37,08 Prozent gefunden. — Bei Rio del Rey ist neuerdings eine Salzquelle erschlossen worden.

Die einheimische Industrie steht auf keiner hohen Stufe. Die Küstenstämme erhalten alles, was sie brauchen, in reichlicher Fülle aus Europa durch den Handel und haben daher fast alle Fertigkeit eingebüßt. Einige Handwerker beschäftigen sich mit dem Schnitzen der verzierten Bootsaußstze und der Herstellung guter Kanus, besonders in Pungo Sungo am unteren Sanaga. Die Stämme des Binnenlandes stellen sich hire plumpen Kochtöpfe aus Kaolin her und benutzen die wilde Baumwollenstaude oder den Bast einiger Pflanzen zur Anfertigung von Garn und Geweben, verschiedene Faserstoffe auch zu Flechtereien (Körbe, Matten u. s.w.). Die höchste Leistung der einheimischen Industrie ist die Kunst, Eisen aus Raseneiesnstein zu gewinnen und zu verarbeiten. Sehr ge-

6

schickt sind die Schmiede der Sudan-Neger, die schöne Schwerter, Lanzen, Pfeilspitzen, Messer, Hacken u. s. w. schmieden.

Jagd und Fischfang. Der Jagd widmen sich die Eingeborenen selten, zumal ihnen meist auch die Waffen fehlen,
um größeres Wild (Elefanten u. s. w.) erlegen zu können.
Im Graslande werden öfters Elefanten, Antilopen und Wildschweine in Gehege getrieben und dort getötet. Die Küstenbewohner und auch die an den größeren Flufsläufen sitzenden
Stämme betreiben eifrig den Fischfang, so besonders an der
Küste die Subuleute und die Bewohner von Bimbia, die eine
stattliche Flottille von Fischer-Kanus unterhalten.

## Handel und Verkehr.

Handel. Das Hauptgeschäft der Ein- und Ausfuhr liegt in den Händen von 14 deutschen und 8 englischen Firmen; diese besitzen eine Anzahl Nebenfaktoreien, die an den aus dem Innern zur Küste führenden Land- und Wasserstraßen gelegen und ie nach Wichtigkeit mit weißen oder farbigen Agenten besetzt sind. Die Eingeborenen beteiligen sich mangels Kapitalkraft nur ganz vereinzelt an der unmittelbaren Verschiffung; ihr Monopol ist der rege Zwischenhandel, der im Kamerunflußgebiet fast ausschliefslich durch die Dualla, im Südbezirk durch Gabunesen betrieben wird, die von den Faktoreien dazu angestellt sind. Während hierbei der Dualla zu seiner Faktorei ausschliefslich im Verhältnisse des Kreditnehmers zum Kreditgeber steht und seine Verbindlichkeiten von Fall zu Fall regelt oder auch nicht, so versteht sich der Gabunmann zu einem festen, in der Regel dreijährigen Vertrage mit Provision und festem Gehalt. Das System des Trustgebens an die Zwischenhändler hat schwere Nachteile im Gefolge, da diese ihren eingegangenen Verpflichtungen gewöhnlich nicht in ihrem vollen Umfange nachzukommen pflegen und, bei einer Firma stark verschuldet, von einer anderen der Konkurrenz wegen leicht neuen Kredit erhalten. Die Faktoreien an der Südküste haben jetzt mit diesem System gebrochen und rüsten nunmehr monatlich mehrere Trägerkarawanen aus, die 8–14 Tagemärsche weit in das Innere gehen, um Gummi und Elfenbein von den Binnenstämmen direkt einzuhandeln. Die Kosten für die Träger, meist Weyleute aus Liberia, sind aber so hoch, daße ein höherer Gewinn gegen früher nicht erzielt werden konnte.

Der Handel ist an der Küste vorwiegend, im Innern ausschließlich Tauschhandel. Die Preisbestimmung geschieht hierbei nicht nach Geldwährung, sondern nach Warenmengen und -Gattungen mit den verschiedensten Bezeichnungen, als: Kru, Beloko, Keg, Piggen, Bar, im Süden Dollar (nicht die Münze). Durch Verordnung vom 6. April 1894 sind für den Handelsverkehr zwischen Nichteingeborenen oder zwischen solchen und Eingeborenen die metrischen Maße und Gewichte wie auch die Markwährung eingeführt worden.

Die Hauptartikel der Ausfuhr sind: Gummi, Palmöl, Palmkerne, Elfenbein, Kakao und Ebenholz.

Als Hauptartikel der Einfuhr sind zu nennen: Gewebe, Eisenwaren, Instrumente, Maschinen, Materialwaren, Tabak, Reis, Salz, Holz und Holzwaren, Glas und Glaswaren, Bier, Seife und billige Parfüms. Außerdem bietet Kamerun ein gutes Absatzgebiet für: Hüte, Mützen (Fez), Schirme, Kurzwaren, Lampen, Laternen, Petroleum, Kupfer- und Messingwaren (Kessel und Draht), Lacke und Ölfarben, Cement, Dachpappe, Teer und Kalk, Wellblech und sämtliche zum Hausbau erforderlichen Artikel, Kontor- und Schiffsutensilien, Möbel und Haushaltungsgegenstände.

# Ausführ

| Benennung<br>der        | 1681         | 1892      | 1893                                    | 1894      | 1895      | 9681      | 1897    | 1898      |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Waren                   | Mark         | Mark      | Mark                                    | Mark      | Mark      | Mark      | Mark    | Mark      |
| Palmöl 1181 901         | 106 181 1    | 1 197 456 | 1 197 456 1 353 797 1 209 532 1 038 263 | 1 209 532 | 1 038 263 | 988 148   | 711 236 | 166 046   |
| Palmkerne 1155 395      | 1 155 395    | 1 162 238 | 1 162 238 1 235 027                     | 1 231 461 | 1 122 293 | 1 322 529 | 878 046 | 1 274 482 |
| Gummi 1 234 793         | 1 234 793    | 1 024 294 | 1 426 874                               | 1 304 218 | 1 102 802 | 1 077 776 | 887 572 | 1 600 350 |
| Elfenbeln               | 597 279      | 725 076   | 393 886                                 | 454 029   | 869 099   | 369 619   | 534 760 | 443 887   |
| Kolanüsse               | 5 831        | 20        | 2 853                                   | 2 013     | 11 319    | 23 597    | 19 501  | 5 593     |
| Calabarbohnen           | 1 829        | 199       | 163                                     | Į         | 1         | 1         | I       | 1         |
| Ebenholz                | 38 139       | 76 371    | 62 106                                  | 68 015    | 69 129    | 111 470   | 49 996  | 34 200    |
| Kakao                   | 31 273       | 61 781    | 101 241                                 | 137 202   | 127 031   | 44 308    | 239 537 | 297 146   |
| Gummikopal              | 2 457        | 1 323     | 6 2 9 9                                 | 1         | 1         | 1 965     | 4 561   | 2 945     |
| Piassava                | 4 407        | 8 042     | 1                                       | ı         | 1         | 1         | 1       |           |
| Kaffee                  | i            | 9         | 58                                      | 1 764     | 1 580     | 2 169     | 480     | 300       |
| Rot., Braun., Mahagoni- |              |           |                                         |           |           |           |         |           |
| holz                    | and the same | ı         | 5 149                                   | 9         | 3 007     | 620       | 510     | 1 636     |
| Kokosnüsse              | i            | ı         | 1 100                                   | 2 000     | 4         |           | 1       | ı         |
| Verschiedenes           | 1            | 1         | 1 610                                   | ı         | 80        | 2 757     | 49 664  | I         |
| Tabak                   | 53 411       | 6 944     | 43 200                                  | 24 440    | 18110     | 16350     | 0096    | 1         |

|   | ŝ | 3 |  |
|---|---|---|--|
|   | Ċ | 3 |  |
| Ī | • | 3 |  |
|   | į |   |  |
|   | ļ |   |  |
|   | ï |   |  |
| • |   | • |  |

| Benennung<br>der         | 1891      | 1892    | 1893    | 1894      | 1895      | 1896      | 1897      | 1898      |
|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Waren                    | Mark      | Mark    | Mark    | Mark      | Mark      | Mark      | Mark      | Mark      |
| Baumwolle, Gewebe und    |           |         |         |           |           |           |           |           |
| Manufakturwaren          | 1 236 013 | 926 841 | 944 793 | 1 925 316 | 1 310 849 | 1 032 922 | 1 377 204 | 2 379 735 |
| Spirituosen              | 593 687   | 550 348 | 583 798 | 190 086   | 813 221   | 788 202   | 757 576   | 1 234 549 |
| Instrumente und          |           |         |         |           |           | -         |           |           |
| Maschinen                | 38 640    | 532 967 | 315786  | 34 331    | 18 153    | 38 237    | 32 050    | 56 516    |
| Material waren           | 274 482   | 313 898 | 277 700 | 460 122   | 505 679   | 558 892   | 584 563   | 806 551   |
| Tabak und Cigarren       | 201 770   | 209 635 | 365 415 | 274 381   | 251 472   | 323 174   | 259 559   | 410452    |
| Reis                     | 107 512   | 157 172 | 250 207 | 158 585   | 214 279   | 160 042   | 183 247   | 245 051   |
| Bau- und Nutzholz, Holz- |           |         |         |           |           |           |           |           |
| waren                    | 156 934   | 226 620 | 191 161 | 261 699   | 285 612   | 270 967   | 337 035   | 275 901   |
| Eisen- und Eisenwaren .  | 241 755   | 250 467 | 175 276 | 307 180   | 263 146   | 326841    | 425 795   | 206 090   |
| Salz                     | 168 343   | 165 361 | 163 459 | 421 884   | 317 726   | 285 740   | 249 082   | 511 923   |
| Pulver                   | 284 924   | 137 229 | 151 903 | 238 941   | 182 608   | 162 995   | 183 174   | 166 361   |
| Cement und Kalk          | 28 444    | 89 836  | 146 160 | 52 658    | 29 264    | 79819     | 109 247   | 115 765   |
| Feuerwaffen              | 270 331   | 160 354 | 90 657  | 213 667   | 906 68    | 82 890    | 159 089   | 65 936    |
| Steinkohlen              | 39 301    | 49 428  | 62 652  | 42 852    | 63 011    | 86 058    | 114 476   | 147 350   |
| Glaswaren u. Porzellan . | 30 336    | 64 428  | 58 787  | 123 648   | 89 398    | 73 246    | 100 739   | 138048    |
| Leinen u Seilerwaren     | 51 554    | 55 076  | 57 595  | 46 101    | 54 671    | 57 553    | 62 298    | 58 245    |
| Bier                     | 37 872    | 53 974  | 52 764  | 161 29    | 81 236    | 86 508    | 95833     | 138 669   |
| Seife u. Parfümerien     | 44 988    | 35 835  | 43 852  | 46 180    | 49 090    | 53 098    |           | 59 848    |
| Hite and Schirme         | ı         | ı       | 40 785  | 199 94    | 57 205    | 49 068    |           | 140 687   |
| Verschiedene Waren       | 740 520   | 491 353 | 288 876 | 800 953   | 983 666   | 840 653   | 1 174 019 | 1 639 120 |
|                          |           |         |         |           |           |           |           |           |

Zölle. Die in das deutsche Schutzgebiet eingeführten Waren sind folgenden Eingangszöllen unterworfen:

| 1. | Spirit  | uosen:  | Rum.   | Gen   | ever, S | Spiritu | s und   | sonsti  | ge all | kohol- |
|----|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|    | haltige | Flüssig | keiten | , wel | che we  | der :   | sūfs no | ch mit  | einer  | Sub-   |
|    | stanz g | emischt | sind,  | durch | welche  | die     | Festste | llung d | es All | kohol- |
|    | gehalts | durch   | den    | Alko  | holome  | er v    | erhinde | rt ist, | bei    | einer  |
|    | Alkoho  | lstärke |        |       |         |         |         |         |        |        |

| Alkoholstärke                                     |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| a) bis einschliefslich 50 pCt. Tralles 1 Liter ,  | 0,56 M. |
| b) von 51 pCt. Tralles für 1 Liter                | 0,60 "  |
| c) von mehr als 51 pCt. Tralles für jedes Prozent |         |
| mehr ein Zuschlagszoll von                        | 0,05 "  |

| d) | Rum,   | Gen   | ever, | Sp   | iritus | und s   | onstige | alkoh | olhalt  | ige |
|----|--------|-------|-------|------|--------|---------|---------|-------|---------|-----|
|    | Flüssi | gkeit | ten.  | wel  | che    | gesüfs  | sind    | oder  | Zusä    | tze |
|    | enthal | ten,  | die   | die  | Fests  | tellung | des     | Alkoh | olgeha  | lts |
|    | durch  | den   | Alk   | ohol | omete  | r verh  | indern, | also  | z. B. a | lle |
|    |        |       |       |      |        |         |         |       |         |     |

Liköre für 1 Liter . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 "
Hierbei wird jedes angefangene Liter, d. h. jedes
ein volles Liter nicht angebende Übermafs als

|    | volles Liter gerechnet.               |    |  |  |      |   |
|----|---------------------------------------|----|--|--|------|---|
| 2. | Feuerwaffen jeder Gattung, das Stück  |    |  |  | 2,50 |   |
| 3. | Pulver, gewöhnliches und anderes, das | kg |  |  | 0,15 | , |
|    | Tabab managabatana                    |    |  |  |      |   |

| 5 | . Salz, | die Tonne | zu 1 | 000 kg. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|---|---------|-----------|------|---------|--|--|--|--|--|-------|--|
| 6 | Doir    | doc tra   |      |         |  |  |  |  |  | 0.00  |  |

7. Von allen anderen, einem spezifischen Zoll nicht unterliegenden Waren 5 pCt. vom Wert.

#### Zollbefreiungen.

- 1. Waren und Güter, welche in Seenot oder Havarie an Land gebracht werden, vorausgesetzt, dass dieselben wieder ausgeführt werden.
- Alle dem Kaiserlichen Gouvernement gehörigen und für dasselbe bestimmten Waren und Güter.
- 3. Alle Ausrüstungsstücke der europäischen Beamten des Kaiserlichen Gouvernements, der Offiziere und Unterofiziere der Kaiserlichen Schutzund Polizeitruppe, sowie von Forschungsreisenden, welche im amtlichen Auftrage oder im Interesse des Schutzgebiets reisen.

Gewehre und Revolver, welche nicht auf Grund reglementsmäßiger Bestimmungen zur dienstlichen Ausrüstung von Beamten und Offizieren gehören oder durch Verfügung des Kaiserlichen Gouverneurs als für die Ausrüstung von Forschungsreisenden notwendig anerkannt werden, fallen nicht unter diese Ausnahmen.

- Reisegerät, Kleidungsstücke, Wäsche sowie Verzehrungsgegenstände, welche Reisende zu ihrem eigenen Gebrauch mit sich führen.
- 5. Haushaltungsgegenstände, Möbel, Handwerkszeug und Gerätschaften zur Urbarmachung des Bodens, welche einwandernde Personen zum Zwecke dauernder Niederlassungen für ihren eigenen Bedarf einführen.
- Alle Maschinen und Geräte zum Plantagenbetrieb, zu industriellen Anlagen, zum Wege-, Brücken- und Hausbau, soweit sie nicht zum Weiterverkauf bestimmt sind.
- Alle Sämereien und die zum Anbau bestimmten Gewächse jeder Art.
   Sämtliches Material zur Anlage und zum Betriebe von Feld- und Eisenbahnen, desgleichen alle Transportmittel zu Wasser und zu Lande.
- Physikalische, medizinische und andere wissenschaftliche Instrumente, welche nicht zu Handelszwecken eingeführt werden, sowie Arzneien, Bücher, Zeitungen, Drucksachen, Muster und Kunstgegenstände, photographische Apparate nebst Zubehör.
- 10. Sämtliche Gegenstände, welche von christlichen Missionen und gemeinnützigen Gesellschaften eingeführt, unmittelbar den Zwecken des Gottesdienstes, der Erziehung, des Unterrichts und der Krankenpflege dienen.
  - 11. Lebende Haustiere.
- Leere Fässer (Schoben) und Säcke, zum Füllen mit Landeserzeugnissen.
- 13. Bau- und Nutzholz zum Hausbau, sowie alle übrigen Baumaterialien, als Bausteine, Erden, Kalke, Cement, Träger, Wellblech, Dachpappen, fertige Häuser und dergleichen mehr.

14. Steinkohlen.

Schiffsverkehr. Von den Dampfern der "Woermann-Linie", Ges. m. b. H., werden die Küstenplätze je einmal auf der Aus- und Heimfahrt angelaufen. Dieselben halten folgenden Fahrplan inne:

|    | Aus           |      |      |     |   |      |    | Heim          | meica   |      |     |      |
|----|---------------|------|------|-----|---|------|----|---------------|---------|------|-----|------|
|    | 21#0          | ,,,, | ь.   |     |   |      |    |               |         |      |     |      |
| ab | Hamburg am    | 10.  | j. M | ts. |   |      | ab | Gross-Batanga |         |      |     |      |
|    | Kamerun       |      |      |     |   | Mts. | in | Kribi         | am      | 10.  | j.  | Mts. |
|    | Rio del Rey   | *    | 14.  | ,   |   | -    |    | Plantation    | ì       |      |     |      |
|    | Victoria      | 275  | 15.  |     | - | -    |    | Longji        | ļ       |      |     |      |
|    | Malimba       |      | 19.  | ,   |   | -    |    | Klein-Batanga |         | 11.  | *   | *    |
| -  | Klein-Batanga | ,    | 21.  |     |   |      |    | Malimba       | **      | 12.  | ,   |      |
| 27 | Longji )      |      |      |     |   |      |    | Kamerun       |         | 13.  |     |      |
|    | Plantation    | 10   | 23.  | ,   |   |      | -  | Hamburg am    | 27. flg | . Mt | ts. |      |
|    | Kribi         |      |      |     |   |      |    |               |         |      |     |      |
| 98 | Gross-Batanga | -    | 24.  | _   |   | -    |    |               |         |      |     |      |

Ausserdem geht am letzen jedes Monats ein Dampfer ab Hamburg, der am 2. bezw. 3. des dritten darauf folgenden Monats Kamerun anläuft.

Ferner vermitteln auch die Schiffe der englischen Gesellschaften "African Steam Ship Company" und "British and African Steam navigation Company" mit monatlich je einem Dampfer die Verbindung nach Europa. — Fahrzeit: Hamburg-Kamerun 24 Tage, Liverpool-Kamerun 22 Tage.

Der Passagepreis auf den Schiffen der "Woermann-Linie" von Hamburg nach Kamerun beträgt

I, Klasse 600 Mk. II. Klasse 450 Mk.

Fracht-Tarif von Hamburg nach Kamerun siehe S. 26.

#### Postwesen

Reichs-Postanstalten befinden sich in Kamerun (Postamt), Victoria, Buëa, Kribi und Rio del Rey (Postagenturen). Die Geschäfte derselben erstrecken sich auf;

- Gewöhnliche und eingeschriebene Briefe, Postkarten, Drucksachen, Warenproben und Geschäftspapiere.
- Gewöhnliche und eingeschriebene Postpackete bis zum Meistgewicht von 10 Kilogramm.
- Wertbriefe und Wertpapiere bis zum Höchstbetrage von 8000 M. und bei Packeten bis zum Höchstgewicht von 5 Kilogramm.
- 4. Postanweisungen.
- Zeitungsvertrieb.
- Nachnahmen und Postaufträge sind ausgeschlossen.

Die Posten nach Europa gehen mit deutschen und englischen Post-Dampferlinien (zus. 3 monatlich), diese vermitteln gleichfalls den Verkehr mit den Küstenplätzen Westafrikas. Zur Beförderung von Postsendungen an der Küste und in den Flüssen werden die regelmäßigen Postdampfer, Kriegsschiffe,



die Fahrzeuge der Regierung und der ansässigen Firmen benutzt. Nach den im Innern des Landes gelegenen Stationen, wie Yaunde, Lolodorf, Yoko u. s. w. hat das Gouvernement die Beförderung übernommen.

Das Schutzgebiet gehört dem Weltpostverein an. Posttarif siehe S. 27—28.

Nach Kamerun und Victoria sind auch zulässig

a) Postpackete mit Wertangabe bis 8000 M. Neben dem Packetporto ist eine Versicherungsgebühr von 16 Pf. für 240 M. des Wertbetrages zu zahlen.

b) Briefe mit Wertangabe bis 8000 M. Porto 10 Pf. bis einschliefslich 15 g; 20 Pf. bei höherem Gewichte, 20 Pf. Einschreibegebühr und 16 Pf. Versicherungsgebühr für je 240 M. des Wertbetrages.

Telegraph. Die Postagentur in Kamerun ist durch Untersekabel mit der an das internationale Telegraphennetz angeschlossenen englischen Telegraphenstation in Bonny (Niger Coast Protectorate) verbunden.

Die Wort-Gebühr von Deutschland nach Kamerun beträgt 8,75 M. — Wortlänge: 15 Buchstaben oder 5 Ziffern.

## Kolonisations-Gesellschaften.

Als Pflanzungs- oder Handels-Gesellschaften sind in Kamerun thätig:

t. Die Kamerun Land- und Plantagen-Gesellschaft, gegründet 1885. Sitz: Hamburg.

Pflanzungen: Kriegsschiffbucht, N Bamba und Wasserfall.

 Die Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Bibundi", gegründet 1888. Sitz: Hamburg, Graskeller 21.

Pflanzungen: Bibundi, Isongo und Mokundange.

3. Die Kamerun-Hinterland-Gesellschaft, gegründet 1894. Sitz: Berlin W., Culmstr. 6. Handelsniederlassungen: Didodorf, Hickory, Malimba und Edea.

4. Die Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H., gegründet 1897. Sitz: Hamburg, Bergstr. 9.

Handelsniederlassungen: Kamerun, Rio del Rey, Bonge, Ndobe, Ndian, Bavo, Bolo, Matutu, Bonambasi, Didodorf, Jebale.

 Die Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Victoria", gegründet 1897. Sitz: Berlin W., Potsdamerstr. 121 c. Pflanzungen: Victoriapflanzung, Limbepflanzung, Mittelpflanzung, Buanapflanzung und Bu\u00e4apflanzung.

 Die Gesellschaft Gänther Soppo m. b. H., gegründet 1897. Sitz: Berlin NW., Sommerstr. 6.

Pflanzung: Soppo.

Die Pflanzung "Lisoka" Dr. Esser-Oechelhäuser, gegründet 1898. Sitz: Berlin NW., Sommerstr. 6.

Pflanzung: Ikokobe.

Die Moliwe-Pflanzungsgesellschaft, gegründet 1899.
 Sitz: Hamburg, Graskeller 21.

Zweck: Anlage von Kakaopflanzungen im Kamerungebiet und am Sanagaflufs.

 Die Gesellschaft Süd-Kamerun, gegründet 1898. Sitz: Hamburg, Nobelshof.

Handelsniederlassung: Sanga Ngoko.

 Die Ramie- und Kakao-Plantagengesellschaft. In der Bildung begriffen. Berlin W., v. d. Heydtstr. 7.

Die Gesellschaft Nordwest-Kamerun, gegründet 1899.
 Sitz: Berlin W., Behrenstr. 7a.

Stationen: Kamerun, Rio del Rey, Ndiang, Cross River. 12. Das Kamerun-Syndikat. Sitz: Berlin W., v. d. Heydtstrasse 7.

13. Die Ambas Bay Development Association Ltd. Sitz: Liverpool.

Handelsniederlassungen: Rio del Rey, Makombi, Mokori, Moko, Boa, Bongi, Biphie, Krebendi, Matutu.

 Die Ambas Bay Trading Co. Ltd. Sitz: Liverpool. Handelsniederlassungen: Victoria, Ngeme, Bimbia, Nbinga, Tiko.

#### Mission.

Im Schutzgebiete wirken vier Missions-Gesellschaften:

- 1. Die Basler Missions-Gesellschaft besitzt das ausgedehnteste Wirkungsfeld und unterhält außer den neun Hauptstationen Bethel, Bonaberi, Mangamba, Lobethal, Edea, Nyasoso, Bombe, Victoria und Buëa eine große Anzahl von Nebenstationen, die mit schwarzen Lehrern besetzt sind.
- Die Genossenschaft der Pallotiner besitzt die fünf zur Apostolischen Präfektur Kamerun gehörigen Stationen Kamerun, Kribi, Marienberg, Edea und Engelberg.
- Die Baptisten-Mission hat zwei Hauptstationen in Kamerun und Victoria und 32 Nebenstationen, denen farbige Prediger und Lehrer vorstehen.
- 4. Die amerikanische Presbyterianer Mission wirkt an der Batangaküste. Ihre Hauptstation befindet sich in Ehikihiki bei Groß-Batanga, weitere Stationen in Efulen, Elat und Lolodorf. In Groß-Batanga ist seitens der Mission ein Krankenhaus für Schwarze erbaut und ein weißer Arzt angestellt worden.

# Verwaltung.

Chef der Verwaltung für das ganze Kamerungebiet ist der Gouverneur, unter ihm sind als Vorsteher der Bezirksämter Kamerun, Victoria, Kribi und Edea Bezirksamtmänner thätig. Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz sowie zur Stellvertretung des Gouverneurs ist der Abteilungschef bestimmt (z. Zt. gleichzeitig Bezirksamtmann von Kamerun); demselben sind zugleich die seeamtlichen Befugnisse übertragen. - Die Kaiserliche Schutztruppe steht unter der Führung von 1 Kommandeur, 1 stellvertr. Kommandeur, 2 Kompagnieführern, 7 Offizieren, 2 Ärzten, 1 Deckoffizier und 20 Unteroffizieren und wird von 400 farbigen Soldaten gebildet. - Regierungs-Stationen befinden sich in Rio del Rey, Buëa, Yaunde-Station, Lolodorf, Campo, Johann-Albrechts-Höhe, Yoko und Sanga Ngoko; mit Abteilungen der Schutztruppe sind z. Zt. belegt: Yaunde-Station, Lolodorf und Station Yoko. - Zollämter sind in Kamerun, Victoria, Rio del Rev. Kribi und Campo eingerichtet worden. - In Kamerun und Victoria befindet sich ein Regierungs-Hospital unter der Leitung des Regierungsarztes, in dem Beamte, Kaufleute und Missionare Aufnahme, Pflege und ärztliche Behandlung finden

Rechtspflege. Kamerun besitzt ein Kaiserliches Gericht I. und II. Instanz Die Gerichtsbarkeit erster Instanz wird vom Kaiserlichen Richter, die zweiter Instanz vom Gouverneur unter dem Beisitz von 4 deutschen Bürgern ausgeübt. Für das Schutzgebiet findet das Gesetz über die Konsular-Gerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 197) Anwendung. Der Gerichtsbarkeit unterliegen alle Personen. welche in dem Schutzgebiete wohnen oder sich aufhalten oder bezüglich deren, hiervon abgesehen, ein Gerichtsstand innerhalb des Schutzgebietes nach den zur Geltung kommenden Gesetzen begründet ist, die Eingeborenen jedoch nur, soweit sie dieser Gerichtsbarkeit unterstellt sind. Der Gouverneur bestimmt mit Genehmigung des Reichskanzlers, wer als Eingeborener im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist und inwieweit auch Eingeborene der Gerichtsbarkeit zu unter-Stellen sind.

Eingeborenen-Schiedsgerichte sind für den Duallastamm, die Eingeborenen des Victoria-Bezirks, den Mangambastamm, die Dörfer am mittleren Wuri, die Landschaft Bodiman und die Anwohner des Sanaga eingerichtet worden.

In diesen Distrikten sind Streitigkeiten zwischen den Eingeborenen durch den Hauptling des Bekängten zu reiteligen, wenn in bürgerlichen Streitsachen der Wert des Streitsgegenstandes 120 M. nicht überschreitet und in Straßschen der Gegenstand der Urteilnfindung eine That ist, deren Anndung keine höhrer Strafe als 300 M. oder 6 Monate Gefängnis erfordert. Gegen die Entscheidung des Häuptlings ist Berufung an das Eingeborenen-Schledsgericht zullässig. Dasselbe ist zugleich als Gericht I Instanz zuständig für diejenigen Civil- und Strafprozesse, die nicht zur Zuständigkeit der Häuptlinge gehören. Das Verbrechen des Mordes und Totschlags bleibt jedoch der Jurisdiktion des Schiedsgerichts entzogen, auch ist dasselbe nicht befügt, zuf Todesstrafe sowie auf eine Freibeitsstrafe von mehr als zwei Jahren zu erkennen. Für die Rechtsprechung der Schiedsgerichte sind die an Ort und Stelle in Übung stehenden Gebräuche und Gewohnheiten maßgebend. Die Mitglieder der Schiedsgerichte werden durch den Gouwerneur ermannt.

Der Etat des Schutzgebietes wurde festgesetzt: in Einnahmen (1000 M.):

|                                                 | 1895/96<br>M. | 1896/97<br>M. | 1897/98<br>M. | 1898/99<br>M. | 1899/00<br>M. | 1900/01<br>M. |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Direkte Steuern                                 | -             | _             | _             | 28            | 28            | 32            |
| Zölle                                           | 565           | 590           | 500           | 460           | 600           | 1000          |
| Verwaltungs-Einnahmen,<br>sonstige Abgaben usw. | 45            | 50            | 80            | 92            | 102           | 150           |
| Reichszuschufs                                  | 620           | 679           | 690           | 814           | 983           | 2063          |
| Zusammen                                        | 1230          | 1319          | 1270          | 1394          | 1713          | 3245          |
| in                                              | Americal      | han (T        | ooo M         | ١.            |               |               |

#### in Ausgaben (1000 M.):

|              | 1895/96<br>M | 1896/97<br>M. | 1897/98<br>M.     | 1898/99<br>M. | 1899/00<br>M, | 1900/01<br>M, |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| fortlaufende |              | 1098<br>200   | 1124<br>125<br>21 | 1273<br>100   | 1512<br>180   | 2624<br>600   |
| Zusammen     | 1230         | 1310          | 1270              | 1304          | 1713          | 3245          |



# Ortschaften und Stationen.

# Bezirksamt Kamerun.

Der Geschäftsbereich des Bezirksamtes umfafst das früher unmittelbar von dem Kaiserlichen Gouvernement verwaltete Gebiet des Kamerunbeckens und seiner Zuflüsse mit Ausnahme des Sanaga-Gebietes.

Kamerun. Sitz der Regierung, Gericht I. und II. Instanz, Zollamt, Postamt mit Telegraphenamt, Regierungsschule, Ev. Mission, Dampferstation.

12 m üb. d. M. 40 2' s. Br., 90 42' ö. L. Gr.

Kamerun umfafst folgende Plätze: Das Gouvernement auf der Jofsplatte, Belldorf [Bonamandone], Jofsdorf [Bonapriso], Akwadorf [Bonaku], John Akwadorf [Bonamuang], Didodorf [Bonebela] auf der linken Flufsseite, Hickory [Bonaberi] auf der rechten Flufsseite.

Europäische Bevölkerung: 156 Deutsche, 17 Engländer, 1 Schweizer, zus. 174.

Von dem in das breite Kamerundsstuar einlaufenden Schiffe aus erblickt das Auge zunächst nur flache, niedrige Ufer, die das weite Wasserbecken in großen Bogen umsäumen Die Scenerie ist eintönig, dichtes Mangrovegebüsch bedeckt die Landschaft, welche nur selten durch die aus dem Buschwerk hervorlugenden Hütten eines Fischerdorfes belebt wird. Erst nach einer etwa zweistündigen Fahrt wird das Bild antiehender, das Gelände am linken Fludsuffer erhebt sich, steil altfallende, aus Diltvalilehn und Kies gebildete Üferberge treien hervor, und der Regierungssitz kommt in Sicht.

Der Anblick, der sich vom Flusse aus auf den Hauptplatz des Schutzgebletes eröffnet, ist ein außerordentlich ansprechender. Das Gelände steigt, einem mehr oder minder breiten Streifen Strand Raum lassend, in geringer Entfernung vom Flussuser nicht unerheblich an. Die Ansiedelungen der Europäer ziehen sich in langer Reihe den Fluss entlang, im Westen beginnend mit dem Gouvernementssitz, dem sich die Faktoreien der Firmen mit ihren hellen freundlichen Wellblechdächern nach Osten zu anschließen. Hinter den Ansiedelungen der Weißen erblickt man die dicht bevölkerten Dualladörser Joss-, Bell- und Akwadors. Das Gouvernementsterrain, die sogenannte Jofsplatte, das, abgesehen von der in Belldorf belegenen Schule, sämtliche Regierungszwecken dienende Baulichkeiten trägt, 1st eln zusammenhängendes ebenes Gelände, Man erreicht dasselbe vom Flussuser auf einer Treppe von Ziegelsteinen nach einem Anstieg von wenigen Minuten und tritt, nachdem man einen Komplex von Häusern, welche zur Unterbringung von Beamten und Handwerkern, zu Wohnungen für die farbigen Gouvernementsarbeiter, zur Aufbewahrung von Materialien dienen, in die ausgedehnten Parkanlagen, welche um das Gouvernementshaus als Mittelpunkt in geschmackvoller Weise gruppiert sind. Saubere Kieswege, vielfach bepflanzt mit Mango- und Brotfruchtbäumen, begrenzen die einzelnen Abteilungen des Parks und bieten dem Besucher alle Bequemlichkeit. Neben den Repräsentanten des früheren Zustandes, mächtigen Baumwollbäumen, schlanken Öl- und Kokospalmen, zahlreichem Bambusgesträuch, findet man hier dle verschiedenartigsten Vertreter der tropischen Vegetation, die aus anderen Ländern, insbesondere der portugiesischen Nachbarkolonie St, Thomé hergeschafft sind. Auch sind kleinere Versuchspflanzungen tropischer Nutzpflanzen, darunter solche von Liberiakaffee, angelegt worden.

Die Denhmäler, welche hier den im Dienst der deutschen Sache gestorbenen Manner nerichtes tist dig, geben dem Gouvernemenspark ein ebesondere Welhe. Zwischen den dem Gedenken Gustan Nachtigals und der verstorbenen Maturssen deutscher Kriegszehigt errichteten Steinen erhebt sich das zur Erinnerung an die in den Jahren 1883—1890 im Schutzgebiete in Ausübung ihres Berules verstorbenen deutschen Benaten, Offsätzer und Gelchteten errichtete, am 4, Juni 1891 enhüllte Denkmal. Dasselbe beseich uns sieben Horizonatschichten, anlient in wei nicht polierten Sufenschichten, einem glatten, polierten Sockel, einem profilierten Sockel, einem Kernstück, einem Kapital und schließlich einem Obelisken. Die gem Westen nach der Front des Gouvernementsgeländes gerichtete Vorderseite des Denkmals trägt im Obelisken das Rechtswappen, auf der Rückselte eines Eichenkranz und im Kernstück die Inschrift "Ehre ihrem Andenken", Die übrigen Seiten des Kernstückes enthalten die Namen der Verstorbenen

(Ernst Bertram, Gouvernements-Sekretär, Ludwig Weber, Zollverwalter, Dr. med. Wilhelm Retzer, Dr. phil. Bernbard Weißenborn, Zoologe, Hans Tappenbeck, Sekonde-Leutnant, und Karl Zeuner, Hauptmann) nebst Geburts- und Sterbedaten.

Am 2e. Januar 1894 wurde auf der Jofsplatte das Monument enthüllt, das dem beim Surm auf Best am 5e. November 1891 gefällenen Hauptmann Karl Freikerns non Gravenreuße nach einem Entwurf von Prof. v. Miller, Erzgießerel München, gesetzt worden ist. Auf zwei Stufen erhebt sich ein Postament aus carrarischem Marmor; auf dessen Vorderseite ist das Medaillom mit dem Billed des gefällenen Freiherra v. Gravenreuth in Bronze, umgeben von einem Lorbeckranz, angebracht. Auf dem Postament zuh in sitzender Stellung ein bronzener Löwe mit erhobenem Kopfe in die Ferne sehend und mit den Vorderstaten die deutsche Kriegslänge schützend, welche sich zum Teil über dem Postament entfaltet. Das Ganze hat eine Höhe von 3/60 m und ist daher aus weiter Ferne sichtbar. — Die setröllien Überretse des gefällenen Helden wurden nach der Einanhune Buefas 1892 nach Kamerun übergeführt und am 15. Juni vor dem Grabdenknaf leierlich bei gesetzt. Der Löwe blickt nach dem berwungenen Bufa hinüber, wo Gr. einst seinen Heldenstod erfeunden.

Neben zahlreichen Neubauten, die zur Unterbringung des zahlreichen Beamtenstabes dienen, verdienen ein besonderes Interesse

die zwyfen Kaikauten, die am linken Flufsufer entlang laufen und die an diesem gelegenen Faktoreien unter einander und mit dem Gouvernement verbinden. Zu diesem Zweck ist eine Wand im Flusse selbst durch Fintammen eiserner Kaissons, die mit Cement ausgegossen wurden. hergestellt worden. Der zwischen den Kaissons und dem Flufsufer liegende Tell wurde darauf mit Erdreich bis zur Höbe der Wand ausgefüllt. Von diesem Damme aus erstreckt sich, auf 83 gufeisernen Schraubenfpähler zuhend, eine 45 m lange und 8 m breite Landungsbrücke stromeinwärts, die in einen 40 m langen Brückenkopf ausläuft, so dafs die großen Dampfer anlegen können. Schienengeleise verbinden die Brücke mit dem Lande und laufen längs des Hafendammes.

Ein Slipp, berechnet für Schiffe bis zu 50 m Länge und 600 t Gewicht, nach dem sogenannten englischen patentierten System konstrulert, ermöglicht die Reparatur von Schiffen der an dieser Klüste üblichen Größe. Die Slippweite beträgt 15 m. Auf dem aufgeschütteten Terrain neben dem Slipp ist

die Reparatur-Werkstätte, aus Eisen konstruiert, mit Monierwänden und einem Wellblechdach versehen, auf massiven Cementsockeln errichtet worden. Ein Dampfkrahn, der 2 t zu heben im stande ist, ist an der Brücke aufgestellt. Die Niederlassungen der in Kamerun ansässigen Firmen schließen sich an den Gouvernementsitt nach Osten zu an. Ihre Lage am Flusse, als dem Haupthandelswege, ist eine gegebene. Da dicht hinter den Faktoreien die stark bevölkerten Dualladörfer belegen sind, so ist das Terrain kaapp bemessen, und die Gebäude (Wohnhäuser far die Angestellten und Warenhäuser) sind eng zusammengedrängt. Hier und da hat man die Wohnhäuser auf der nicht weit vom Ufer sich erhebenden Anbibe errichtet und das niedrige Gelände nur für die Warenhäuser verwandt, eine Maferegel, welche, sofern nur eben das Terraln erhähllich ist, im gesundheitlichen Interesse nur empfohlen werden kann. Besonders stattlich nimmt sich das auf hohen Pfeilern ruhende Gebäude der Hauptagentur der Firma C. Woermann in Akwadorf aus.

Die hygienischen Verhältnisse haben sich von Jahr zu Jahr gebessert, doch sind bedauerlicher Weise Erkrankungen der Europäer an Malaria noch recht häufig geblieben.

Das Hospital für Weiße ist nahe der Doktorwohnung nach dem System Monier erbaut worden, seine Långsseite ist dem Flusse und Gebitge zugewendet. Das Gebäude bietet für acht Kranke Raum und enthält außerdem zwei Zimmer für die Krankenpflegerinnen, Operationssimmer, Küche und Vorratsraum. Für dle Behandlung der Eingeborenen ist ein besonderes Barackenlazarett bergestellt.

Die Regierungszeinle hat 4 Klassen und wurde 1890 von 116 Kindern besucht. Im Mittelpunkt des gesamten Unterrichts steht, vor allem in den oberen Klassen, die deutsche Sprache. Alle anderen Fächer wie Geschichte, Geographie u. s. w. stehen im Dienste dieser Sprache. Das Singen (deutsch), namentlich von lebbaften Marschiledern, ist den Schiller am Hebsten.

Mission. Die Baptisten-Mission ist in Kamerun bereits seit langen Jahren thätig und unterhält auch zahlreiche Außenstationen. 1895 trennte sich die Gemeinde von der Mission.

Die Baster Missions-Gesellschaft besitut zu beiden Seiten des Flusses Niederlassungen, Bethel in Bonaku (Alwadorf) und Bonakue filiktoxydorf). In ersteter ist 1889 ein Lehrerseminar errichtet worden, das etwa 
50 Zöglinge zählt; außerdem werden in einer Schreinerwerkstatt Knaben 
praktisch ausgebildet. In Bonaberi ist eine Mittelschule vorhanden, die 
von 46 Schülern besucht wird; die besten Schüler werden zu Lehrern 
herangebildet.

Bethel zählt mit 22 Aufsenstationen 406 Christen und 700 Schüler; 2u Bonaberi mit 20 Aufsenstationen gehören 532 Christen und 664 Schüler.

Dampfer-Station der Woermann-Linie, Je ein Dampfer von Hamburg am 4., nach Hamburg am 8. jedes Monats.

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

Entfernungen der Dampfer-Sæwige in Seemeilen: nach Adda 570, Akkra 615, Appam 645, Asim 724, Bala 155, Bugama 150, Dixove 715. Elobe Stadt 205, Fernando Po 60, Cabun 255, Grofs-Bassa 1220, Grofs-Popo 510, Hamburg 4850, über Madeira 4870, mit 7 Zwischenstationen 4950, mit 10 Zw. 4943, Kitta 550, Klein-Popo 525, Kribl 83, Lagos 440, Las Palmas 2765, Liverpool 4520, über Madeira 4540, Lome 545, Kap Lopez 300, Madeira 3005, Monorvia 1270, Kap Palmas 1023, Rio del Rey 85, Saltpond 660, Tenerife 2780, Welda 500, Wilhelmshaven 4700, über Madeira 480, Winneba 640 8m.

Kamerun-Mündung — Kamerun-Stadt 17 Sm.

Weiter stromauf liegen wie ein Ring an den verschiedenen Zuflüssen des Kamerunbeckens

die Dualladörfer Bonewonda, Bonamussadi, Bonançang, Bonendale, Bonambasi, Bonebeike, Bonangando, in denen Zweigniederlassungen der europäischen Faktoreien, meist unter der Leitung eines schwarzen Angestellten, eingerichtet sind.

Die Bassadörfer Bonadimoto, Ndokobe, Lokobaba, Manjokwa, Ndokopasi, Ndokoti, Lophun, Logbesu, Ndokobang, Ndokobati, Banadiwondi stehen mit den Handelshäusern in Kamerun in unmittelbarem Verkehr.

Mangamba. Ev. Mission im Abogebiet (Bankon), 220 m üb. d. M., etwa 2-3000 Seelen. 3 Deutsche, 7 Schweizer. Die aus den Dorfteilen Bonayan, Bonambule, Sigatutu, Bonakwasi und Missionsgehöften bestehende Siedelung liegt ziemlich in der Mitte des Abo- bezw, Bankonstammgebietes am Mittellauf des bis hierher fahrbaren Aboflüfschens. Im Schatten reicher Palmenbestände befinden sich die zerstreuten Ansiedlungen der Eingeborenen. Das Abogebiet ist durchweg Hügelland, die Hügel sind entweder isolierte, steil abfallende Kegel mit kleinem Plateau oder Längenzüge mit oft nur fußbreitem Kamm und gleichfalls steilen Abhängen. Der Boden besteht meist aus Laterit durchsetzt mit Raseneisenstein und bietet, da die Humusschichten an den Hügelabhängen nur allzuleicht abgewaschen werden, dem Ackerbau wenig günstige Bedingungen. Im allgemeinen ist der Boden auf dem rechten Aboufer fruchtbarer als auf dem linken, wo er ausschliefslich aus Laterit besteht. Anfang 1893 angestellte geologische Untersuchungen stellten das Vorhandensein von Gold und Silber an den Abhängen des Mangambahügels fest. Die klimatischen und gesundheitlichen Verhältnisse sind im Ambolande etwa die gleichen wie im Kamerunstuar, unzhhlige Sämpfebieten für die Entwickelung der Malaria günstigen Boden. Trinkbares Wasser ist infolge reichlicher Niederschläge in genügender Menge vorhanden. Das Wasser des Abo ist ganz dunkel gefärbt, seine Urer sind dicht mit Bambus und Weinpalmen gesäumt. Aus letzteren wird sehr viel Palmwein gewonnen.

Mission. Die 1890 gegründete Station der Baster Missions-Gesellschaft liegt auf der Spitze des 4—500 Füh hohen, fert daastehenden Mangambahügels und genlefst eine Fero- und Rundsicht, wie sie im Niederlande des Kamerunklüstengebietes sicht schöner gedacht werden kann und die bei klarem Wetter jeden Beaucher entzückt. In der nächsten Umgebung ergötzt sich das Auge an den zahlösen Palmen, die sich zu einem förmilecher Palmenwald zusammenschließen. In der Ferne bilden grofsartige Gebirgsmassen den imposanten und reizvollen Abschlufs des weitausgedehnten, mit ewigem Grün bedeckten Landschaftgebietes, das jie weitem Kreis dem Auge sich darbietet und das vom Kamerungelipe, dem Piet von Fernando Po und den Inland-Hochgebirgen wie von einem gewaltigen Kraterrand umschlossen ist.

Im Jahre 1850 wurde mit Hülfe der eingeborenen Gemeindemitglieder eine massive Kapelle mit 250 Stipplätzen errichtet, in der Sonntags vorm, 8 Uhr und nachm. 3 Uhr Gottesdienst und täglich morgens und abends eine kurze Andacht gehalten wird. An dem Wochentagen diest die Kapelle am Vormittag als Schullokal. Die Gemeinde umfafst einschliefslich der Aufsenstationen 415 Christen und 841 Schullokal.

Assignatationen: a) Im Asholand: Kunang, Besunkang, Mbombo, Kolomban, Baiseng Mpobo, Londo, Bakomba Susa, Bayong, Kaki, Makemba, Yabea, Koki, Fiko, Bonaku, Ndulu-Bwapaki, Susa und Nkom, die salmtich mit eingeborenen Gehilfen besetzt sind und in denen Gottesdienst und Schule gehälten wird.

b) Im Wurigebiet: Boneko, Ngombe, Bonamakong, Bonjo, Munjamu-sadi, Mutimbilembe, Bonabeloke, Bonanjona, Bwene, Bosua, Bonambasi, Bonanyamsi und Bonanjeng.

c) Ferner: Njanga am Mabombe-Fluß und Lamba in Ndogeripenda. Arbeitslöhne: erwachsene Arbeiter für Garten, Handlanger- und Ruderarbeit 1 M. für den Tag, jedoch kein Essen. Trägerlöhne werden nach der Länge des Weges berechnet; von der Mission erhielt ein Träger bei 4ztägiger Reise 13 M. bar.

Preise der Lebensmittel: 1 Huhn 1 M.; 1 Hahn 1,50 M.; 1 Ente 2,50 bis 4 M.; 1 Ziege 6-30 M.; 1 Ei 5 Pf.; 1 Pisangbündel 1 M.; 10 Pfund Colocasia, Bataten oder Yams 50 Pf.

Entfernungen: nach Kamerun 30-40 km im Ruderboot in 7-10 Stunden.

Mbombo [Bombe]. Evangel, Mission am Mungo,

Die Baster Missions-Gesellschaft errichtete hier in Jahre 1897 eine mit einem europäischen Missionar besetzte Hauptstation, der – einschliefslich 11 Außenstationen – 145 Christen und 349 Schüler (1899) angehören. Ein schönes Wohnhaus ist aus einheimischem Material durch Missionar Stolz erbaut worden, die Backsteine wurden an Ort und Stelle gebrannt.

Budiman, Handelsstation am oberen Wuri,

Wuri, Handelsstation am Wuri.

Jabassi, Handelsstation oberhalb der Wuri-Schnellen,

Mundame, Handelsstation am oberen Mungo. 3 Deutsche, 1 Engländer,

Entfernung: nach Kamerun mit der Dampspinasse 2 Tagereisen.

Mungo, Handelsstation am Mungo, oberhalb Mundame.

Johann-Albrechts-Höhe, Regierungsstation, auf der höchsten Erhebung am Elefanten-See. 3 Deutsche, 1 Engländer.

Die Station ist in der Nähe der älteren, durch die Zinigraffsche Expedition erbauten Station angelegt worden. Sie soll wesentlich landwirtschaftliche Versuchsstation sein und den Anbau verschiedener Nuzund Futterplänzen versuchen. Die Station beschäftigt Baliarbeiter. Die mittere Temperatur beträgt 24,8°.

Das Stationshaus liegt etwa 400 m hoch hart am Elefanten-See, Der Hügelkrans, welcher den See umglebt, fällt nach der Seeseite zu steilt ab. Über dreihundert Stufen muß man vom Stationshaus beruntersteigen, um an den See zu gelangen, In der Richtung nach dem Mungo fällt der Hügel, auf dem die Station gelegen ist, sanft ab gegen den Bach zu, über welchem die alte Barombi-Station lag. Auf dieser Seite befinden sich in der Hauptsache die Anlagen der Station im Halbkreise um diese selbst. Umnitteibar unter dem Stationshause liegen auf dem terrassenförmig abfallenden Hügel die Arbeiterhäuser; im großen Umkreise und etwa 2000Planten und ganze Felder Koko gepflantt. Etwa 100 Kakaopflanzen und 120 Bäumchen sind gesetzi; auch mit wildem Kaffee und Kaustchukbäumen werden Anbauversuche gemacht. Das große Stationshaus mit fünf gerrhunigen Zimmern ist praktisch und sollde gebaut.

Entfernung: nach Mundame 5-6 Stunden.

Nyasoso. Evangel, Mission im Gebirgsgebiet des Nkosi-Stammes, 825 m üb. d. M., 2 Deutsche, 1 Schweizer, 1 Russe, etwa 600 farb. Einwohner.



Die Statlon der Basiler Mission, Nyasoso, die Ende 1855 durch Missionar Autenzieit gegründer wurde, war um ihrer hohen Lage willen schon lange ein Zielpunkt für eine inländische Missionsstation. Sie liegt auf einem dem gegen 1900 m hohen Kupeberg sördlich vorgelagerten Hügel. Im Westen sieht man den Kameruboterg und das an denselben sich ansachliefsende Bakwirigebirge, bis es sich im Umkreis an das Nkosigebirge nördlich von hier ansachliefs, das sich dann in åhnlicher Richtung von Westen nach Osten weiter hinzieht und das östlich gelegene Hoch- und Grasland abschliefs.

Diese hohe Lage nun bringt es auch mit sich, daß das Klima hier um 6° kühler ist als auf der drei Tagereisen von hier entferaten Küstenstation Mangamba, was den Vorteil bat, daß es angenehner zu wohnen ist und man dementsprechend leichter und gefährloser arbeiten kann, es also im ganzee gesinder ist als an der Küste, wenn auch nicht fieberfeit.

Ein tiefer, dunkler, fruchtbarer Humus bedeckt das Gestein, das hauptsächlich aus Granit und Basalt besteht, wo nicht die Abhänge das Gestein blosgelegt haben. Infolge der hohen Lage und des kurzen Laufs des Wassers von der Quelle her ist natürlich auch das Wasser sehr frisch und von gutem Geschmack.

Dadurch, dafs das hiesige Volk bis zur Besetzung der Station von missionierten Gebieten, mit denen es etwa durch Handel hätte Verkehr haben können, fast ganz unberührt blieb, also ihm die Arbeit der Mission etwas ganz Neues war, geht diese auch dementsprechend langsam voran, zumal auch erst die hiesige Sprache erforsoth werden mußer, in der nun seit Ende 1898 gepredigt wird. Dazu dient bis jetzt eine einfache Kapelle aus Palmmatten, in der sich Sonntag nachm. 3 Uhr etwa 30 Zubierer zur Predigt einfinden. Eine Gemeinde ist also bilslang noch nicht vorbanden.

Der Lohn des gewöhnlichen Arbeiters oder Tagelöhners beträgt bis jetzt 50 Pf. für den Tag, soweit er in Geld bezahlt wird; sind es Tauschwaren, sa kann er sich je nach dem Handelswert derselben zwischen 25—40 Pf. bewegen.

Die Preise der Nahrungsmittel sind zu den verschiedenen Jahreszeiten, je nachdem eben dieselben gerade reichlich vertreten sind, sehr verschieden. Vom Sparen und Aufbewahren weiß der Neger nicht viel. Zur Regenzeit giebt es gewöhnlich auch eine Hungerszeit und damit hohe Preise. Eine Plasagtraube kommt durchschnittlich auf 30-40 Pf., einz etneter Knolle-früchte auf ca. 1 M., 100 Maiskolben auf 50 Pf., 1 Huhn auf 30-40 Pf. das Pfund Ziegen-Fleisch auf 40 Pf. für Eingeborene, für Europäer, ausgenommen des letzteren, etwas billiger.

Die hauptsächlichsten Tauschwaren sind: Tabak, Tücher, Salz, Pulver, Schnupf büchschen, Pfeifen, Streichhölzer.

Für Tabak wird pro head 50 Pf. betahlt, die Preise der Tücher sind zu verschieden, um hier eine Norm aufstellen zu können; wenn man hier von Tüchern ohne nähere Bezeichnung redet, so meint man ein solches zu 1,50 M. Handelswert. Das Salz, das man am besten von den Eingebornen kauft, weil dieselben ihre Reise nicht so hoch anschlagen, als wir Europäer sie bezahlen mißten, kommt auf 4 Pf. das Pfund, ein volles Fafs. Pulver auf 8 M., Schuppfbüchschen, Pfelfchen, Streichhölzer je auf 5 Pf., für welche man dann 2 Eier pro Stück bekommt.

Tinto-Station. Stützpunkt auf dem Wege nach Baliburg, 1893 aufgehoben.

Baliburg. Station, 1892 aufgehoben. 1410 m üb. d. M. im Graslande.

Die Station wurde im Januar 1889 bei der Residenz des Balihauptlings Garega durch den Forschungsreisenden Dr. Zint graff angelegt. Sie liegt etwa 15 Minuten vom Dorf entfernt auf einem Hügel, an dessen vier Seiten kleine Bäche fließen. Das gegenüber ebenfalls auf einem Hügel gelegene Balidorf hat seine größet Lahgenausdehnung von S. nach N. mit etwa 3 km. zählt an 4000 Hütten mit etwa 6—7000 Einwohnern, davon 2500—3000 Krieger. Die Bali, ein vor etwa 60 Jahren aus Süd-Adamaua eingewanderter Stamm, sind hochgewachsen, kriegerisch und raublustig.

Das Klima in dem hochgelegenen Graslande ist relativ klüli (18%) und für Europäer sehlst bei längeren Aufenhalt durchaus zuträglich. Das Jahr zerfällt klimatisch in eine Trockenzeit (Mitte November bis Ende Februar), eine Übergangszeit mit vielen Tornados bis Mai und eine Regenzeit (Ende Mai bis Mitte November).

Die Balileute sind nach Anknüptung der alten Beziehungen wiederholt als Plantagenarbeiter zur Küste gekommen.

#### Bezirksamt Edea.

Der Bezirk umfaßt das Flußgebiet des mittleren und unteren Sanaga-Stromes.

Edea, Hauptort und Sitz der Verwaltung des Bezirks, Kaiserliches Bezirksamt, Katholische Mission, Baseler Mission, 3º 45' n. Br., 10º 10' ö. L. Gr., 12 Europäer (Deutsche).

Die Regierungsstation wurde im November 1891 angelegt und im Jahre 1897 in ein Bezirksamt umgewandelt. Auf dem gegen 600 m breiten und 1000 m langen Grundstück ist das Wohnhaus des Bezirksammanns aus Bruchstein und Cement erbait worden; dasselbe list auf einem luftigen Högel am Strom (Sanaga) gelegen mit freier Aussicht auf die etwa 1 km weiter stromaufwärst liegenden Edea-Südülle, deren gewaltige Wassermassen sich donnernd über schroffe Felswände in den Flufskessels hinabstürzen.

Außer dem Hauptgebäude sind errichtet worden: 1 Wohnhaus für den Polizeimeister etwa 300 m stromabwärts, 1 Gerichtsgebäude (Bureau) massiv, 3 große Stallungen für Rind- und Kleinvich, 1 Magazin (massiv), Arbeiterwohnungen, Gesangnis (massiv), Küche und andere Wirtschafts-räume.

Besondere Sorgfalt wird dem Anhau europäischer Gemüsseorten gewidmet, von denne Gurken, Salat, Radieschen, Dill, Kohl vorsfliglich gedeihen. Der amtliche Viehbestand umfafst etwa 35 Stück Rindvich (meist Gebirgswich aus dem Ngololande im Nordbezirk Kamerun), 200 Schafe, 100 Ziegen, außerdem im Privatbesitz Enten, Hühner (Madeira-Legehühner), Paten, Perlibhner.

Dem Bezirksamtmann steht zu Fahrten innerhalb des Bezirks der Regierungslüßdampfer "Soden" zur Verfügung (ein Heckraddampfer mit geringem Tiefgang, hochaufgebautem Promenadendeck, versehen mit 2 Revolverkanonen.)

Mission. Die Genossenschaft der Pallotiner hat unterhalb der Regierungsstation eine Niederlassung mit Kirche und Schule angelegte. Etwa 30 Kinder erhalten Religionsunterricht und werden im Handwerk unterwiesen.

Baseler Mission; mit Wohnhaus, Schule, Nebengebäude am linken Flussufer oberhalb des Bezirksamts.

Die am Flufs errichteten Faktoreien von Woermann u. Co., Sanaga-Geschäft, Hauptgeschäft und der Kamerun-Hinterland-Gesellschaft tauschen gegen europäische Artikel: Gummi, Elfenbein, Palmöl und Palmkerne ein.

Entfernungen: nach Marienberg ½ Tagereise, nach Kamerun i Tagereise mit Dampfer "Soden" durch den Kwakwa. Umschlagstelle während
der Trockenzeit in Mologotunda am Ausfulß des Kwakwa, da während der
Trockenzeit nur ein Teil desselben zu befahren ist. (Die beiden Reglerungsflußdampfer "Mungo" von Kamerun, "Soden" von Edea kommend treffen
sich an dieser Stelle.)

Preise der kauptsächlichsten Nahrungsmittel: Huhn 0,50 M., Schaf 6-12 M., Ziege 4-9 M.

Arbeitslöhne: Monatslohn 8 M. und freie Verpflegung.

. Pungo Sungo. Handelsplatz, Bakoko-Dorf am linken Sanaga-Ufer, Marienberg gegenüber. 1 Deutscher. Die Eingeborenen geniefsen einen Ruf wegen ihrer Geschicklichkeit im Bau von Kanus, die hier am besten gekauft werden,

Marienberg. (Tokodorf.) Katholische Mission, am rechten Ufer des Sanaga-Flusses, bei dem Dorfe Bona Ngango. 9 Deutsche. 1 Schweizer.

Mission. Die Station der Genossenschaft der Palloliner ist im November 1809 gegründet worden und ist seindem mit vielen Erfolge unter den Bakoko thätig gewesen. In der Kirche wird regelmäßig Gonesdienst gehalten. Die Schule wird von 100 Kindern (85 Knaben und 15 Mächen) besacht. Die ersteren werden auch im Handwerk unterwiesen. Die Mächen werden von den Missionsschwestern in Handarbeiten unterrichtet. Eine Ziegelei liefert geeignetes Baumaterial. Das Klima ist seht ungesund.

Entfernungen: nach Kamerun mit dem Dampfer in 11/2 Tagen.

Lobethal. Ev. Mission bei Ndogominyi am rechten Ufer des Sanaga-Flusses. 3 Deutsche, 1 Schweizer.

Die weite Philsniederung ist mit üppiger Vegetation bedeckt, wird aber in der großen Regenecit, während der Sanaga 5–6 m steigt, zum großen Teil unter Wasser gesetzt. Das Land ist daher sumpfig und ungesund. Als Trinkwasser dient Regenwasser, da das Plußwasser unrein ist und Quellen nicht vorhanden sind. Die zienlich gleichmäßige Temperatur bewegt sich am Tage zwischen 30° und 35° C. im Schatten, und nachts zwischen 25° und 40° C. Malariaerkrankungen sind nicht selten, auch die Eingeborenen, die Bakokos, von denen etwa 40° in Motgominyi ansässig sind, keiden daran, wenn auch nicht in dem Maße wie die Europäer.

Mission. Das Stationsareal liegt am Flusse auf einer Uferhöhe von etwa 20 m in Front des Dorfes, zu dem ein auf beiden Steiten verzäunter, schöner Weg 200 m weit führt. Die Statlon der Bastele Missions-Getellschaft wurde 1891 gegründet, im folgenden Jahre wurde eine Kapelle erbaut, in der am Sonntag vormittags 9 Uhr und nachmittags 3 Uhr Gottesdienst und täglich vormittags 6 Uhr und abends 7 Uhr Andachten gehalten werden. Zur Station gehören 8 Fillialen, auf denen farbige Katechisten die Bakokos und Mulimba unterrichten. Die Mission zählt mit 22 Aufsenstationen 302 Christen und 368 Schüler.

Das Grundstück der Mission ist etwa 400 m lang und 200 m breit. Ein kleiner Teil ist mit Lebensmittein, Bananen u.s.w. bepflanzt. Ferner sind eggen 100 Kaffeebäume vorhanden, die bereits eine schöne Ernte gegeben haben; 1000 Kakaobäumchen wurden in der Regenzeit 1895 gesetzt.

Arbeitslohn: ein erwachsener Arbeiter erhält incl. Essen u. s. w. monatlich 20-25 M.

Preise der Lebensmittel: im allgemeinen nicht hoch, Haupttauschwaren bilden europäische Handelsartikel wie Zeuge, Tabak u. s. w. Der Wert derselben ist durch die Konkurrenz der Firmen außerordentlich herabgedfürkt.
Emtfernungen: nach der Flusmündung zur Woermann-Faktorel etwa

20 km, nach Kamerun 50-60 km.

Malimba, Handelsniederlassung an der Mündung des Sanaga-Flusses auf dem linken Ufer des Bungo-Armes. 3 Deutsche.

Dampferstation der Woermannlinie: Monatlich je ein Dampfer von Hamburg am 15-, nach Hamburg am 6. An der Nordmündung des Sanaga liegen zwei langgestreckte Fels-

An der Nordmündung des Sanaga liegen zwei langgestreckte Fels bänke, die ganz vorzügliche Austern liefern.

Entsernungen der Dampferwege: nach Bibundi 60, nach Klein-Batanga 35 Seemeilen.

### Bezirksamt Victoria.

Das Bezirksamt umfaßt den Kamerunberg, das Flußgebiet des Meme und das Ästuar des Rio del Rey.

Victoria. Bezirksamt, Nebenzollamt, Postamt, Regierungsschule, Krankenhaus, Ev, Mission, Dampferstation, 4° o' n. Br., 9° 13' ö. L. Gr.; 49 Deutsche, 1 Engländer, 1 Österreicher, 1 Schweizer; zus. 52.

Der Ort liegt an der inneren Seite der weit in das Land einschneidenden Ambas-Bucht am Södfulfs des Kamerunberges. Das Landschafssbild ist eins der schönsten in den Tropen. Ringsumher vom herrlichsten Pflaazenwuchs umkleidete, von Wasser umrauschte Hügel; im Hintergrunde erhebt sich der gewaltige, vulkaaische Bergriese, der Kamerunberg, in bläulichem Schimmer, und am Nordende der Siedelung läfst der Victoria-Bach, beschattet von l'almen, von Kakaobäumen und allerlei Vertretern des Urwaldes, seine krystallklaren Gewässer rauschend über schwarze Geröllsteine dahingleiten. Obwohl die ganze Umgebung hügelig ist, so liegt doch Victoria selbst ziemlich niedrig und ist infolge dessen trotz seines ausgezeichneten, geradeswegs aus den Bergen kommenden Trinkwassers ein ziemlich ungesunder Plat.

Victoria ist eine alte englische Missionskolonle und wurde durch den Missionar A. Saker gegründet, der von der spanischen Regierung aus Fernando Po ausgewiesen sich hier mit seiner buntgemischten Negergemeinde niederliefs. Die Bewohner erinnern in Sitte, Tracht und Bauart ihrer Wohnungen lebhaft an Sierra Leone. Die deutsche Verwaltung hat in dem verwilderten Orte innerlich und äußerlich Ordnung geschaffen, Mehrere breite Strafsen führen parallel zum Strande durch den Platz und werden rechtwinklig von kürzeren Gassen geschnitten. An dem in einer kleinen Bucht gelegenen Anlegeplatz der Boote befindet sich der Marktplatz, zu dem eine bequeme Treppe zwischen Steinpfeilern, deren einer die große Hafenlaterne trägt, hinaufführt. An derselben erhebt sich ein hoher Flaggenmast. Rechts von der Hauptstraße ist das Bezirksamt erbaut. Dasselbe enthält neben dem Bureau das Gerichtszimmer, die Postagentur und die Wohnung des Amtsdieners. Unweit des Bezirksamtes am Ostrande der Bucht befindet sich die Woermannsche Faktorei mit stattlichem Gebäudekomplex. Links der Hauptstrafse liegt die große Hauptfaktorei der englischen Ambas Bay Trading Co. Durchschreitet man auf der genannten Strasse den Ort, so erblickt man rechts das Grundstück der englischen Baptisten-Mission mit Kirche und Schule und weiter unterhalb die Kirche und Steingebäude der Basler Mission.

Über den Victoriabach, der die Ortschaft nach Norden begrenzt, führt eine auf vier Land- und einem Strompfeiler rubende und mit Beton belegte Brücke zu dem auf einer Halbinsel zwischen dem Bach und dem Meere gelegenen Bodanischen Garten. Inmitten desselben erbeit sich ein kleiner Berg, der Victoria und die Amhas-Bacht beherrscht und auf seinem Gipfel die Wohnung des Bezirksamtmanns trägt. Aus dem Thal führt der Weg in Schlangenlinien zu der etwa zo m betragenden Höhe hinauf. Das massive Wohnhaus enthält im unteren Stock die Kanzlei und ein Aktenzimmer, im oberen Stock die Wohnung des Bezirksamtmanns. In der Nhad des Hauses ist die Küche mit Vorratsraum und Dienerwochnung erhaut. Zum Bau eines Hauses für den Leiter des Bozninischen Gartens ist der Crundsten gelegt. Um den Berg herum sind die Pilanzungen des Botanischen Gartens, in denen neben Kaffee und Kakoa Kaustschukplanzen, Vauille, Pfeffer, Ingweu und zahlreiche andere tropische Nutzgewächse kultiviert werden, angelegt. Der Lavaboden bietet für den Anbau die besten Bedingungen beten Bergen und Landen den Anbau die besten Bedingungen der

Die Ambas-Bucht wird nach dem Meere zu durch die kleinen Inseln Mondoleh und Ambas abgeschlossen, diese dienen als Wellenbrecher. Ein Felsenriff, das von der Mindung des Victorlabachs sich teils unter, teils über dem Wasser nach der im Süden gelegenen Morton-Ecke zieht, wehrt größeren Schiffen der Einritt in den inneren Teil des Meerbusens, die Morton-Bucht. Diese gehen daher gewöhnlich vor Mondoleh vor Anker.

Die Regierungsschule wurde im September 1897 gegründet. Der Unterricht wird in drei Klassen erteilt, die (1899) von 81 Schülern besucht



wurden. Die deutsche Sprache ist die Unterrichtssprache in sämtlichen Fächern; Bakwiri und Englisch werden zur Erklärung beigezogen,

Mission. Die englische Baptisten-Mission ist seit der Gründung des Platzes ununterbrochen thätig gewesen, sie besitzt Kirche und Schule und wirkt auf 51 Aufsenplätzen.

Die Basler Missions-Gesellschaft hat die Arbeit unter den Bakwiris seit 1887 aufgenommen und sechs Aufsenplätze mit gut besuchten Schulengegründet. Sie besitzt eine schöne Kirche und Schule. Der Gemeinde gehören 72 Christen und 90 Schüler an.

Dampferstation der Woermann-Linie. Am 15. jedes Monats läuft ein von Hamburg kommender Dampfer den Platz an.

Entfernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Adda 535, Akkra 580, Appam 610, Axim 700, Bata 145, Dixcove 675, Elobe 195, Fernando Po 30, Gabun 245, Grofs-Bassa 1185, Grofs-Popo 475, Hamburg mit 9 Zwischenstat, 5040, Kitta 515, Klein-Popo 490, Lagos 405, Las Palmas 2730, Lome 510, Kap Lopez 280, Madeira 2970, Monrovia 1235, Kap Palmas 1015, Saltpond 625, Tenerife 2745, Weida 465, Winneba 605 Sm.

Entfernungen: nach Bota 1 Stunde auf neu erbautem Wege, nach Bimbia über Teufs-Farm 3 Stunden; dieser Weg ist 3 m breit angelegt, Der neue Weg nach Buea ist mit 5 m Kronen- und 8 m Normal-Profilbreite etwa 2 Stunden weit in den Busch geschlagen und etwa 1 1/2 Stunden weit mit leichten Wagen befahrbar. Über den Limbe-Flus ist eine Brücke mit 2,80 m Fahrbreite gebaut, die auf zwei Cementpfellern ruht und einen hölzernen Belag hat. Am Buëawege befindet sich in 5/4 Stunden Entfernung von Victoria ein Aufseherhaus.

Ein schattiger Weg führt durch die Farmen der Eingeborenen von Victoria und dann durch hochstämmigen Urwald in etwa 11/2 Stunden nach

Kriegsschiffhafen, Hauptpflanzung der Kamerun-Landund Plantagen-Gesellschaft, o Deutsche,

Die Kriegsschiffbucht ist doppelt gegliedert und besteht aus einer ziemlich breiten äußeren und einer schmalen, langgestreckten inneren Bucht, Die erstere wird von etwa 60 m hohen, senkrechten Abstürzen von rotem Thon eingefasst, das östliche Gestade ist niedriger, und der Urwald mit seinen Riesenbäumen tritt bis dicht an das Meer heran,

Die Besitzung der Kamerun Land- und Plantagen-Gesellschaft Bimbia-Pflanzung ist in 3 Wirtschaftsbezirke geteilt:

- 1. Kriegsschiffhafen 198 ha mit 148 878 Kakaobäumen
- 2. N'Bamba . . . . 113 , , 93 165
- 3. Wasserfall . . . 107 , " 35 479 " zusammen 418 ha mit 277 522 Kakaobāumen

Jeder Witschafishezirk wird von einem Europäer verwältet, welchem 1–2 Assistenten beigegeben sind Es sind im Ganzen 9 Weifes und etwa 450 Schwarze auf den 3 Farmen beschäftigt. Das Gesamtareal der K. L. u. P. G. beträgt 11 700 ha und erstreckt sich bis zum Mungoflufs, kultiviert sind bis jetzt, wie oben bemerkt, 418 ha. Es liegt im Plan noch 2 neue Vorwerke zu gründen, so dafs in etwa 5 Jahren im Ganzen 1000 ha in Kultur sein werden. Gegründet ist die Pilanzung 1886 durch Ed. Teufs.

```
Es sind geerntet:
  1880'90
            5 561 kg Kakao
                                  1894/95
                                           87 950 kg Kakao
  1890/91
           15031 -
                                 1895/96
                                           82950 .
  1891/92 24 400 ,
                                  1896/97
                                           104 293 .
  1892/93 37 450 ...
                                 1897.98
                                          130 100 ,,
  1893/94 83 400 ...
                                 1898/99 134 000 .
```

Der Durchschnittsertrag vom ha tragfähiger Fläche beträgt seit dem 8. Jahr des Bestehens der Pilanzung, also seit 1893/94, 720 kg. Die beiden besten Erntejahre zeigen 751 kg auf dem ha, die schlechteste Ernte seit dem genannten Jahr, in welchem der erste Kakao volltragend wurde, weist 650 kg auf dem ha tragfähiger Fläche auf. Diesen Berechnungen liegen aber nicht nur die Sjährigen und älteren, sondern bereits die Ajährigen Bestände u, s, w, zu Grunde, und da der Kakao erst vom 8. Jahr an voll trägt, so überholen diese Zahlen schon die Durchschnitts-Erträge Westindiens, die in vorliegenden Konsulatsberichten mit 700 kg angegeben sind. Die Preise sind leicht zu berechnen, wenn man weiß, daß 1896/97 für 104 293 kg 105 796 M., 1897/98 für 130 100 kg 186089 M., 1898/99 für 134 000 kg 189943 M. eingenommen sind. - Im Kriegsschiffshafen ist außer vielem Federvieh auch noch ein guter Bestand an Zugvich, 3 Pferde, 5 Ochsen, und außerdem sind gegen so Ziegen und Schafe vorhanden. In N'Bamba befindet sich eine Rindviehherde von etwa so Stück. Die Ernährung der Schwarzen geschieht billiger durch Reis, da die Felder mit den landesüblichen Nahrungsmitteln dem vorzeitigen Diebstahl zu sehr ausgesetzt sind.

Das geräumige, lußige Wohnhaus liegt unmittelbar an der Kriegsschiffbucht und eröffnet eine herrliche Aussicht auf das Meer und die bewaldeten Ufer der Bucht. Das Haus, aus Holt hergestellt, ruht auf hoben, steingemauerten Pfeilern; es enthält einen geräumigen Mitteltzum, an dessen beiden Seiten je zwei Zimmer sich anschließen. Um diese inneren Räume zieht sich — ein besonderer Vorzug — an allen vier Seiten eine auffällend breite Veranda, welche ringsum mit Featstern versehen ist und daher bei eder Witterung benutzt werden kann. Dieser luftige Räum dient den Bewohnen während des Tages als ständiger Aufenfald. Die europfäschen Angestellten sind in einem besonderen Hause untergebracht. Eine Anzahl Wittschängsgebäude ungeben den Hofraum. Arbeitslohn: Die Durchschnittslöhne betragen: 1 Headman 20 M., ein erwachsener Arbeiter 15 M., ein Knabe 10 M. monatlich.

Bimbia, Handelsplatz, am rechten Ufer des hier einmündenden Bimbia-Fluss genannten Krieks, im Grunde einer kleinen Bucht.

Das Land ist flach und wird von zahllosen, mit Mangrove bestandenen Wasserarmen durchrogen, hier und da steht schwarzer Basalt an. Der Bimbla-Flufs besitzt eine selbat kleineren Kriegsschiffen gemügende Tele, die Einfahrt aber Ist schwierig und die schmale, gewundene Rinne ohne Lotsen kaum zu finden. Auf der Reede steht während der Regenzeit eine schwere Dünung.

Die Bewohner von Bimbla treiben fleißig den hier sehr ergiebigen Fischfang und besitten zu diesem Zweck eine stattliche Flotte von großen Fischerkanus. Die Fische werden getrocknet und bilden im Handel mit den Eingeborenen einen bedeutenden Handelsartikel.

Das Trinkwasser ist gut und wohlschmeckend, Lebensmittel sind teuer... Mondoleh, Sanatorium.

Auf der in der Ambas-Bucht gelegenen Insel Mondoleh ist von der "Westafrikanischen Pflamzungsgezeilschaft Victoria" ein Sanatorium für ihre Angestellten errichtet worden. Auch eine Niederlassung der Bastler Mission befindet sich auf der Insel.

Moliwe-Pflanzung, am Südostabhang des Kamerunberges.

Das Gellande der "Maline-Pilmanungs-Gezellzschaft" schließt sich nordwestlich an das der "Kamerun-Land- und Plantagen-Gesellsschaft" an; es reicht im Südwesten nahe an Victoria, im Nordosten bis an den Mungo-Flufs. Innerhalb desselben liegen die Ortschaften Buenga, Bonyo, Dibanda und Mpundu.

Lisoka, Pflanzung am Ostabhang des Kamerunberges, Das Pflanzungsgebiet der Gesellschaft "Esser-Oechelhäuser" bildet ein 12 km langes und 93 km breites Rechteck im Norden der Moliwe-Pflanzung. Es schliefst die Ortschaften Lisoka (Häupflingssitz), Etona, Wotome, Matango, Maomu und Muéa ein. Bis Ende 1899 waren 60000 Kakaobäume ausgepflanzt; hierbei wurden 200 farbige Arbeiter beschäftigt.

Soppo, Pflanzung am Südostabhange des Kamerunberges. Die Pflanzung "Günther-Soppo G. m. b. H.\* ist etwa 3800 ha groß und liegt über der Moliwe-Pflanzung. Ende 1899 waren 200000 Kakaobäume und 60000 Kaffeebäume gepflanzt, ferner umfangreiche Mais- und Tabakkulturen angelegt. Beschäftigt werden green 300 farbige Arbeiter unter der Aufsicht von 6 Pflanzern. Auf Soppo wird auch Rindviehzucht erfolpreich zetrieben. Buëa, Regierungsstation, Postagentur, evang. Mission, 920 m üb. d. M., auf dem Südost-Abhange des Kamerunberges. 11 Deutsche.

Der Gebirgsort dehnt sich zwischen Farmen weit über den Berghang aus und zerfällt in die drei Orrschafen Ober-Mittel- und Unter-Buka. Die trotzigen, wilden Bukaleute sind, nachdem das Derf am 22. Dezember 1894 von der deutschen Schutzruppe erfeitignt worden is, aus Ihrem Besltz gewiesen und unter ihrem neuen Hauptling Nd el il in bisher hertreilosem Lande angesiedelt worden, von wo sie im Dezember 1898 g\u00e4millen besche den gestellt werden, das is sich den Friedensbedingungen nicht f\u00fcgen wollten. Bei einem f\u00fchher hatte am 5. November 1891 Hauptmann Karl Freiher von Gravenreuth hier den Heldendo gefunden. Sein Leichnam wurde nach der letzten Einnahme des Platzes nach Kamerum übergef\u00fchrt und auf der Johgstete beliegeste.

Die Ende 1894 angelegte Regierungsstation liegt auf einem hügeligen, von Schluchten durchzogenen und von dem Butelanch in Kaskaden durchströmten Gebirgsplateau. Das Wohnhaus des Stationscheß mit dem daranstoßenden Wirtschaftsüligel hat die Front anch Südosten, mit herrücher Aussicht auf das Kamerundbecken, den Kamerunduße und die See. Bei klarem Wetter sicht man deutlich die Gebäude Kameruns mit den im Fluß verankerten Schiffen und die Zuflüsse des Beckens wie aus der Vogelperspektive. Im Rücken der Station, im Nordwesten, ragen die schroffen Hänge des Gebürges stell emport. Die Luft ist ungemein frisch und leicht, gleichviel ob Nebel den Berg umhüllen oder ob die heißes, immerhit tropische Mittagssonne aus blauem Himmel herriidestrathlt. Fast nie indessen ist die Luft hier oben ohne Wolkenbedeckung irgend welcher Art, so daß die Hitze weing empfindlich ist.

Die Durchschnittstemperatur beträgt etwa 21° C., während in kühlen Nächten das Thermometer nicht selten auf 10° C. sinkt. Windstille ist selten; fast stets weht eine erfrischende Brise, sel es tagsüber von See her, oder nachts und morgens von den Berggipfeln hernieder.

Das Wohnhaus des Stationschefe ist ein kleines, freundliches Gebäude mit vier Zimmern und breiter, umlaufender Veranda, auf Steinpfellern aus Holz und Wellblech errichtet; die Zimmer sind inwendig mit gehöbelten Brettern verschalt und mit Ölfarbe gestrichen. Auf der Rückseite des Stationshofes, an die Bergwand gelehnt, ist ein zweites Wohngebäude für die übrigen Angestellten der Station aus geleichen Material errichtet.

In den Gärten gedeihen alle europäischen Gemüse wie auch Kartoffeln ganz vorzüglich; daneben wird unter der Leitung erfahrener Sennen Rindviehzucht mit gutem Erfolge getrleben. Das Gelände der Station ist etwa 200 ha groß, Mission. Die Basler Missions-Gesellschaft hat auf dem ihr s. Zt. von dem Freiherrn v. Soden abgetretenen Terrain eine Gesundheitsstation errichtet und ein sehr geräumiges europäisches Wohnhaus erbaut, in dem mehrere Missionarfamilien Unterkunft finden.

Entfernungen: nach Victoria zu Pferde in 3-4 Stunden, zu Fufs etwa 5 Stunden auf der neuerbauten Strafse.

Buëa-Pflanzung, Kakao-Pflanzung der "Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft Victoria" am Südabhange des Kamerunberges. I Deutscher.

Buana-Pflanzung, Kakao-Pflanzung der "W. A. Pfl. Ges. Victoria" unterhalb der Buëa-Pflanzung. Kakaobau. 1 Deutscher.

Limbe-Pflanzung, Kakao-Pflanzung der "W. A. Pfl. Ges. Victoria" am Limbebach oberhalb Victoria. 4 Deutsche.

Engelberg, Katholische Mission, am Südabhange des Kamerunberges, in der Gegend von Bonjongo, ca. 600 m üb. d. M. 5 Deutsche.

Die Station wurde 1804 von der Genastenschaft der Pallstiner gegründet und hat sich als Gesundehtisstation für solche Leidende, deren Kräfte noch nicht ganz durch das Klima zertüttet waren, bewährt. Den Hügel ziert eine hübsche geräumige Kirche, die im Jahre 1898 erbaut wurde. Gottesdienst (Hochamt und Predigt) ist Sonntag morgens um 9 Uhr und nachmittags gegen 4 Uhr. Bis jetzt hat die Mission verhältinsmäßig nur wenig Gemeindemiglieder (nur an 100, was dem verschlossenen Charakter der Bevülkerung des Gebirges (Bakwiri), die jedem Einflusse europäischer Kulter abgeneigt gegenüber seitst, auszuschreiben ist.

In der Mission werden an 40 Kinder unterhalten, die im Lesen und Schreiben der einheimischen Sprache und im Deutschen unterrichtet werden. Mit der Station ist eine Farm von 550 ha Land, wovon 40 ha mit Kakao bepflanzt sind, verbunden.

Kakao bephanzi sinu, verbunden

Mapanya, 3/4 Stunde von Engelberg in nördlicher Richtung, 700 m üb. d. M., Erholungsstation der Schwestern der kath. Mission.

Die Station wurde 1897 gegründet. Die von den Schwestern geleitete Schule wird von 35 Knaben besucht.

Victoria-Pflanzung. Kakao-Pflanzung der "Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft Victoria". 8 Deutsche. Ngeme. Handelsplatz auf dem die Ambas-Bucht im Westen abschliefsenden Landvorsprung.

Debundscha (*Dibundja*). Kakaopflanzung an der Küste nördlich von Victoria, 1 Deutscher, 2 Schweden,

Die Pflanzung von Linedl's Co, beginnt hars am Meeresrande und steht zum Teil auf einem geschichteten, weichen Gestein vulkanischen Urspunngs, das in geringer Tiefe unter der Erdoberfläche breite Pflatten bildet. Die späteren Anpflanzungen wurden mehr gegen den Berg hin gemacht, wo sich mächtige Humusschichten fanden. Das Gebiet zeichnet sich durch aufserordentlich hohe Niederschläge aus, dieselben betrugen 1895; 89/8, 1896: 97/80 und 1897; 94/69 mm. Unter Kultur steht ein Areal von 80 ha mit 64 ovo Kakaobäumen, davon 8000 ältere Stämme. Die Pflanzung beschäftigt etwa 20 fazibige Arbeiter. Verschifft wurden.

| im | Jahre | 1893/94 |  |  |  | 15  | Sack | 750    | k |
|----|-------|---------|--|--|--|-----|------|--------|---|
| -  |       | 1894/95 |  |  |  | 53  | -    | 2 650  |   |
|    | -     | 1895/96 |  |  |  | 129 |      | 6 450  |   |
| ** |       | 1896/97 |  |  |  | 205 | -    | 10 250 | - |
|    | -     | 1897/98 |  |  |  | 230 |      | 11 500 | , |
| -  | -     | 1898/99 |  |  |  | 318 | -    | 15 900 |   |

Entfernungen: nach Victoria ca. 30 km, nach Bibundi ca. 15 km. Bibundi. Küstenplatz, Kakaopflanzung. 12 Deutsche,

Die Planzung der "Westafrikanischen Pflanzungsgezellschaft Bibundi" liegt auf den Vorbergen am Nordwestabhange des Kamerunberges und zerfällt in die Haupstation Bibundi und die Vorwerke Isongo und Mohundange, sämtlich nahe der Küste gelegen. Der Stand der Pilanzung war Ende 1897: Bibundi! Altere Annflanzung 13s ha mit 15 600 Büumen

|   |             |        | zusammen | 343 | ha | mit | 162 800 | Bäumen |
|---|-------------|--------|----------|-----|----|-----|---------|--------|
|   |             | neue   |          |     |    |     | 27 600  |        |
| M | Mokundange: | ältere | -        | 12  |    | *   | 7 200   | **     |
|   |             | neue   | -        | 33  | •  |     | 13 200  | 20     |
|   | Isongo:     | ältere | 20       | 14  | -  | ~   | 7 200   |        |
|   |             | neue   | 20       | 80  | -  | *   | 32 000  | **     |
|   |             |        |          |     |    |     |         |        |

Der gegenwärtige Bestand kann auf 400.000 Bäume geschätzt werden. Auf den drei Pflanzungen werden 450—500 Arbeiter beschäftigt.

Balundu. Ortschaft im Balombilande. I Deutscher, I Engländer.

Bonge. Ortschaft am mittleren Meme-Fluss. 1 Deutscher, 1 Engländer, 1 Portugiese.

Beninga. Ort im Memegebiet.

Bavo. Ort am Meme-Fluss stromauf von Bonge, 1 Deutscher, 1 Schwede.

Lobe (Ndohe). Regierungsstation (vorläufig aufgehoben), im Mündungsgebiet des Meme-Flusses.

Die Station liegt auf dem Punkte, wo eine sehmale, feste Landzunge an den eng und seicht verlaufenden Lobe-Kriek heranreicht und eine kleine Hütte als schwedische Faktorei angelegt ist. Rings von hohem Urwald und Sumpf umschlossen hat der Platz keine Brise.

Aus Bambus- und Mangrovestecken ist ein luftiges Wohnhaus, ein Vorratshaus, Arbeiterhäuser, Kaserne, Gelängnis u. a. w. im Viereck um das Wohnhaus herum angelegt und alles umzäunt worden. Die im November 1803 durch den Zollbeamten Spacte angelegte, vorfäußig aber eingezogene Station ist wichtig für den Handelsweg, der sich von den westlich des Kamerunberges gelegenen Gebieten nach dem Rio del Rey blazieht.

Rio del Rey. Regierungsstation, Neben-Zollamt, Postagentur, Dampferstation. 6 Deutsche, 3 Schweden, 3 Engländer; zus. 12.

Die Station liegt im nördlichen verschmälerten Teile des Rio del Rey-Krieks auf einer von Lagunenarmen umgebenen Insel. Im Mangroveschlamm ist in der Nähe der schwedischen Faktorel ein fester Grund angelegt und auf demselben die Bauten aus Bambus (Raphiazweigen) und Mangrovestämmen, daneben auch ein gröser, solid gebauter Weilbeichschuppen errichtet worden. Trotz der die Station umgebenden fieberschwangeren Mangrovesümpfe ist die Lage ziemlich gesund zu nennen, da die See- und Landbrissen freien Zuritit haben.

Dampferstation der Woermann-Linie: am 4. jedes Monats läuft ein Dampfer auf der Ausreise den Platz an,

Entfernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Alt-Calabar 40, nach Kamerun 85 Sm.

Ndian. Handelsplatz am Oberlauf des Ndian-Flusses. 1 Engländer, 1 Schwede.

#### Bezirksamt Kribi.

Dem Bezirksamt Kribi untersteht der gesamte Süden des Schutzgebietes südlich des Sanaga mit Einschluss der Yaunde-Station.

Kribi. Bezirksamt, Nebenzollamt, Postagentur, katholische Mission. 13 Deutsche.

Am rechten Ufer des Kribiflusses, eines reifsenden Gebirgsbaches, von sehönen Wäldern umgeben, liegt der aus mehreren Dörfern bestehende Platz Kribi. Der bedeutendste Ort ist Loowe, in der Nähe liegen die Dörfer Tale, Engu und Bongamwe. Das Bezirksamt befindet sich ausserhalb der Ortschaft auf dem Grundstück der früheren Plantage der Kamerun-Land-und Plantagen-Gesellschaft, ebenso die katholische Mission. Infolge des regen Handels, der sich in Kribi in den letznen Jahren entwickelt hat, ist hier ein Zollamt für den södlichen Bezirk errichtet worden. Das Zollhaus ist aus Holz und Weilblech am Meeresstrande in günstiger Lage erbaut und von ieder Faktorei aus leicht zu Fufs zu erreichen.

Dampferstation der Woermann-Linie. Je ein Dampfer von Hamburg am 23., nach Hamburg am 10. jedes Monats.

Mission. Die Genossenschaft der Pallotiner hat in Kribi eine reiche Thätigkeit entfaltet und eine ansehnliche dreischiffige Kirche, Schule, Wohn- und Wirtschaftsgebäude aufgeführt. Neben mehreren Patres und Laienbrüdern wirken 3 Missionsschwestern. Die Schale wird von etwa too Kaaben und 40 Mächen besucht, von denen ein großer Teil in der Mission Wohnung und Kost erhält. In der Kaffeepflanzung stehen gegen 30000 Bäume.

Enffernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Fernando Po 85, Gabun 190, Groß-Batanga 6, Groß-Popo 525, Kamerun 82, Kitta 565, Klein-Popo 540, Lagos 455, Las Palmas 2775, Lome 560, Madeira 3015, Monrovia 1280, Plantation 5, Tenerife 2790 Sm.

Plantation. Küstenplatz, Dampferstation. 5 Deutsche, 1 Belgier.

Der kleine Handelsplazz liegt nördlich von Kribi in einer flachen Bucht. Dampferstation der Woermann-Linie. Je ein Dampfer von Hamburg am 23, nach Hamburg am 10, jedes Monats.

Entfernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Longji 4, Kribi 5Sm.

Longji. Küstenplatz, Dampferstation. 4 Deutsche, 1 Engländer.

Der Ort liegt nördlich von Plantation auf einem kleinen Land-vorsprunge.

Dampferstation der Woermann-Linie. Je ein Dampfer von Hamburg am 23., von Hamburg am 10. jedes Monats.

Entfernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Klein-Batanga 5, Plantation 4 Sm.

Klein-Batanga. Küstenplatz, Dampferstation. 3 Deutsche, I. Schweizer.

Die belden Faktoreien, welche die Siedelung bilden, liegen auf einer Nordnordwest verlaufenden, buschbewachsenen Landrunge am linken Uffer des Nyong-Plusses. Große Schiffe müssen auf der Reede bleiben und die Ladung durch Brandungsboote löschen lassen; kleinere Schiffe, die nicht über 9 Fuß Tiefgang haben, können über die Barre in den Fluß einlaufen und vor den Faktoreien anlegen. Der Seestrand ist sandig und seicht. Das Trinkwasser muß aus dem Fluße entommen und filtriert werden; trotzdem sind Fleber nicht so häufig. Von den Faktoreien werden großes Ziegenherden gehalten.

Dampferstation der Woermann-Linie. Je ein Dampfer von Hamburg am 21., nach Hamburg am 11. jedes Monats.

Enffernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Fernando Po 75, Gabun 210, Groß-Popo 525, Hamburg mit 11 Zwischenstationen 5160, Klein-Popo 540, Lagos 455, Las Palmas 2775, Lome 560, Longji 5, Madeira 3015, Malimba 35, Monrovia 1280, Tenerife 2790.

Dehane, an den Fällen des Nyong-Flusses.

Ebea, im Kataraktgebiet des Lokundje-Flusses.

Ehikihiki bei Grofs-Batanga, Hauptsitz der amerikanischen Presbyterianer-Mission. 11 Amerikaner.

Die Mission unterhält ein großes Krankenhaus mit eigenem Arzt,

Groß-Batanga. Küstenplatz, evang. Mission, Dampferstation. 2 Deutsche, 3 Engländer, 2 Schweden,

Unter dem gemeinsannen Namen werden die beiden Dörfer Bapuko und Bongaheil usasummeggefäcts. Die beiden deutschen Faktoreien Biegen nahe beieinander am Seestrande von Bapuko, die englische Faktorei ist etwa 5 km entferat. Letteret besitzt einen wohligepliegten Garten mit Kokospalmen, Orangen, Mangobaumen usw. An der Küste steht eine Brandung, die von April bis August am schlimmsten ist. Der Ort gilt als verhähtnismäßig gesund. Kühe kommen nicht vor, es werden an Hausvich Ziegen, kleine schwarzer Schweine und Hühner gehalten. Die Batangaleute treiben fast ausschließlich Elfenbeinhander.

Dampferstation der Woermann-Linie. Je ein Dampfer von Hamburg am 24., nach Hamburg am 10. jedes Monats.

8\*

Entfernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Fernando Po 85, Gabun 185, Hamburg 4700, mit 12 Zwischenstationen 5175, Klein-Popo 540, Kribi 6, Lagos 455, Las Palmas 2770, Lome 560, Madeira 3010, Monrovia 1275, Tenerife 2785.

#### Wasserfall (Lobedorf.) Küstenplatz. 3 Engländer.

Der Ort liegt am linken Ufer des Lobe-Flusses unweit des Meeres, Etwa 10 Minnten von der euglischen Faktorei entfernt ist der berühmte Wasserfall, von dem die Siedelung den Namen erhalten hat. Das Wasser stürzt über Granitfelsen etwa 15 m tief hinab; es wird durch einen großen, von einem Bamu und vielem Buschwerk überragten Granithlock, von dem gleich nassem Frauenhaar flechtenarige Gewächse heralbhängen, in zwei Teile gespalten. Am rechten Ufer ergiefst sich die größes Masse des Wassers, und zwar unvermittek die ganze Höhe abwärts. Das an der anderen Seite des Felsens herabsbürrende Masser fließt pleißschnell über zwei Terrassen, zu denen man, umbülh von Sprühregen und beinahe betäubt durch den Donner des Palles, ganz nahe herankommen kann. Unterhalb des von tropisch übpiger Vegetation umgebenen Wasserfalls greaenen mit Granithlöcken übersäte Sandbänke den Flußs ein, bis er sich etwa 600 m weiter unterhalb in das Meer ergießt.

Bapuka, Ortschaft südsüdöstlich von Groß-Batanga, Handelsstation.

Mabea, Handelsplatz östlich von Groß-Batanga.

Boambi, Küstenplatz, südlich von Kribi, am rechten Ufer des Lobe-Flusses.

Dumali, Handelsplatz im Mabealande.

Efulen, Evang. Mission, im Bululande.

Niederlassung der amerikanischen Presbyterianer-Mission.

Elat, Evang. Mission,

Station der amerikanischen Presbyterianer-Mission,

Campo. Küstenplatz, Nebenzollamt. 4 Deutsche. Am rechten Ufer des Campo-Flusses, der vor seiner Mündung eine Barre aufgeschüttet hat. Für die Zollstation ist ein Beamtenhaus nebst

Küchengehåude, Materialien- und Provianischuppen, Wohnhaus für die Besatzung, Werkstatt und sonstige Nebenräume errichtet worden. Neben der Station haben sich mehrere Faktoreien angebaut. Bipindi, Handelsplatz am linken Ufer des Lokundje.

Bipindi, Handelsplatz am linken Ufer des Lokundje.

Mapoa, Handelsplatz am Wege von Groß-Batanga nach
Lolodorf.

Ngumba, Handelsplatz südöstlich von Bipindi.

Etima, Handelsplatz am linken Ufer des Nyong-Flusses. Lotodorf. Regierungsstation. Evangelische Mission. Zwischenstation auf dem Wege Kribi—Yaunde-Station, etwa 500 m üb. d. M. 5 Deutsche, 2 Amerikaner.

Die am 1, September 1893 gegründete Station liegt am rechten Ufer des Lokundje-Flusses auf einer etwa 80 m hohen, steil ansteigenden Höhe, am deren Fuß die Handelsstrafse vorüberführt. 1893 wurde ein neues Wohnhaus errichtet. Der Boden ist sehr fruchtbar und das Klima ziemlich gesund.

Die Station wird von Kribi aus verproviantiert und hat die Aufgabe, die Strasse Kribi-Yaunde-Station zu sichern.

Mission. Die amerikanische Presbyterianer-Mission errichtete hier aus den Mitteln einer milden Stiftung die "Miss Mac Lean Memorial Station", welche sich die Mission unter den zerstreuten Zwergstämmen zur Hauptaufgabe gemacht hat. Auf der Station befindet ein Arzt; eine Kirche wird demachste rehaut.

Entfernung: nach der Küste 5 Tagemärsche.

Kuambe, Handelsplatz zwischen Lolodorf und Yaunde. Yaunde-Station. Regierungsstation. 770 m üb. d. M. 3º 40' n. Br., 12º 20' ö. L. Gr. 3 Deutsche.

Die Station ist in dem reichbevülkerten Yaunde-Lande an der Grenze zwischen Urwald und Grasaland und nicht weit von der Völkerscheide zwischen Sudan- und Bantunegern auf einem schönen, gesunden Bergplateau am rechten Ufer des Ossus-Baches angelegt worden. Das Landschaftsbild ist teils lieblichert, teils gerösartiger Natur und erinnert in einzelnen Tellen lebhaft au die Sächsische Schweiz. Das Klima ist bei der Höhenlage kühler als an der Kläte (Mittel 244) und ziemlich gesund. Das Jahr serfällt in zwei Trocken- und zwei Regenzeiten, die letztere (September — November) ist anscheinend niederschlagreicher als die erstere (März — Mat)

Neben einem 1805 neuerbauten steinernen Wohnhaus gruppieren sich um einen am nördlichen Abhange des Blerges belegenen Platz mehrere kleinere Lehmhäuser, die zu Lagerräumen, Wirtschaftszwecken oder Krankenraum für die Schwatzen dienen. Um einen etwa 100 qm großese Hof sind die Mannschaftsschuppen, aus Hölz und Lehm erhaut und mit Bananen-blättern oder Schlifgras eingedeckt, errichtet worden. Über den mit einem Stauwerk verscheenen Bach führen mehrere Brücken, auch ist ein Bädehaus angelegt worden. Eine Ziegelei liefert das Baumaterial. Das Ganze ist von Palissaden umgeben.

Die Station hat zusammen mit der Station Lolodorf vor allem den Zweck, die von Yaunde nach der Küste führende Handelsstrafse offen zu halten, die Zustände bei den Wute und Tibati dauernd zu beobachten, daneben ferner praktische Versuehe mit dem Anbau von Kaffee, Kakao, Vanille, Gumnipflanzen, Faserpflanzen und anderen Nutzgewächsen zu machen.

Rings um die Station sind Farmen angelegt und mit Mals, Kassada, Yams, Planten und Kartoffein bestellt worden. Der Viehstand, darunter 4 Pferde, gedelnt vorzüglich. Das Verhältnis zu den Yäufindeleuten ist das denkbar beste; diese sind leicht zu behandeln, arbeitswillig und drängen sich dazu, als Träger nach der Küste zu Kommen.

Yoko. Regierungsstation, 1000 m üb. d. M.

Die Station wurde im April 1899 angelegt mit der Aufgabe, die politischen Vorgänge in Süd-Adamau zu überwachen und den Handel zu schützen. Der mit Wall und Graben umgebene Ort Yoko hat etwa 180 große Hütten und ist der Knotenpunkt der großen Handelsstraße von Ngaundere, Thani und Banjo. Die Häuser sind nach Fullaart durch Strohwände in kleinere Gruppen geteilt. Die Höhenlage und stetigen Winde lassenden Ort für Europäer als gesund erscheinen.

Ngoko. Regierungsstation im Sangagebiet,

Die im März 1899 durch Oberleutnant Dr. Plehn errichtete Station liegt auf einem Hügel, der sich etwa 100 m über dem Ngoko-Flufs erhebt. Vorläufig sind ein Vorratsbaus aus Bambus sowie ein 25 m langer Schuppen für die Arbeiter und Soldaten bergestellt worden. Am Fuß des Hügels, an dem Landungsplatze der Station wurde eine Ziegelel angelegt, um die übrigen Gebäude massiv aufführen zu können.

Die Bevölkerung der unmittelbaren Umgebung der Station bildet der Stamm der Misanga, hinter ihnen bis Sanga hin sitzen die Nzimu.

Die Preise der Lebensmittel sind sehr hoch; 1 Ziege kostet in Waren etwa 30 Franken, 1 Huhn gegen 2 Franken.

Entfernungen: von Bonga nach Ngoko (640 km) im Ruderboot etwa 28 Tage.



Deutsch-Südwestafrika.

- tring.white in the



# Deutsch-Südwestafrika. Kaiserliches Gouvernement.

Deutscher Besitz seit 1884.

Flaggenhissung in Lüderitzbucht am 7. August 1884. Flächeninhalt gegen 835 100 qkm, etwa 200 000 Einwohner, Volksdichte: 0,24.

Das deutsche Schutzgebiet an der Westküste Südafrikas erstreckt sich von einem rund 1500 km langen Küstenstreifen zwischen den Mündungen des Kunene (17º 16' s. Br.) und des Oranje-Flusses (28º 38' s. Br.) ostwärts bis zum 20. bezw. 21. Grad östl. Länge Greenw. und umfafst die Landschaften Grofs-Namaland, Damaraland, Kaokofeld und Amboland. Durch einen langen, schmalen, nach Osten vorspringenden Landzipfel erhält das Gebiet in seinem nördlichsten Teile einen Zugang zu dem Stromsystem des Sambesi-Flusses, der bedeutendsten und wichtigsten Wasserstrafse Südafrikas.

Grenzen. Deutsch-Südwestafrika wird im Norden durch portugiesischen, im Osten und Süden durch britischen Kolonialbesitz begrenzt.

Die Nordgrenze gegen das Gebiet der portugiesischen Kolonie Mossamedes wurde in dem mit der portugiesischen Regierung am 30. Dezember 1886 abgeschlossenen Vertrage in folgender Gestalt festgelegt: [Art. 1.] Die Grenzlinie, welche in Südwestafrika die deutschen und portugiesischen Besitzungen scheiden soll, folgt dem Laufe des Kuneneflusses von seiner Mündung bis zu denjenigen Wasserfällen, welche sädlich von Humba beim Durchlauf des Kunene durch die Serra Canna gebildet werden. Von diesem Puthet ab läuft die Linie auf dem Breitenparallel bis zum Kubango, dann im Laufe dieses Flusses entlang bis zu dem Orte Andara, welcher der deutschen Interessensphäre überlassen bleibt, und von da in gerader Richtung östlich bis zu den Stromschnellen vom Catima am Zambese. (Reichs-Anzeiger vom 21. juli 1887.)

Nachdem im Frühjahr 1885 zwischen England und dem Deutschen Reiche eine Einigung zu stande gekommen war, inhaltlich welcher England das gesamte Gebiet vom Oranje-Flufs bis Kap Frio mit Ausnahme der Walfischbai und des diese umschliefsenden Territoriums, sowie der vor Angra Pequena und der Walfischbai liegenden Inseln als deutsches Schutzgebiet anerkannte, wurde im deutsch-englischen Abkommen vom 1. Juli 1890 folgende Abgrenzung des deutschen Gebietes nach Süden und Osten vereinbart:

[Art. 3.] In Südwest-Afrika wird das Gebiet, welches Deutschland zur Geltendmachung seines Einflusses vorbehalten wird, begrenzt: 1. Im Süden durch eine Linie, welche an der Mündung des Oranje-

Flusses beginnt und an dem Nordufer des Flusses bis zu dem Punkte hinaufgeht, wo derselbe vom 20. Grad östlicher Länge getroffen wird.

2. Im Osten durch eine Linie, welche von dem vorher genannten Pankte ausgeht und dem 20. Graß östlicher Länge bis zu seinem Schnitspunkte mit dem 22. Graß stillicher Breite folget: Die Linie läuft sodann diesem Breitengarde nach Osten entlang bis zu dem Punkte, wo er von dem 21. Graß östlicher Länge getroffen wird, sie führt darauf in sördlicher Kichtung den genannten Längengrad bis zu seinem Zusammentreffen mit dem 18. Graß stillicher Breite hinauf, läuft dann in östlicher Kichtung diesem Breitengrade entlang, bis er den Tschobe-Fluss erreicht und setzt sich dann im Tahlweg des Hauptlaufes dieses Flusses bis zu dessen Mindung in den Zambese fort, wo sie hir Ende finder.

Es ist ein Einverständnis darüber vorhanden, dass Deutschland durch diese Bestimmung von seinem Schutzgebiete aus freien Zugang zum Zambese mittelst eines Landstreifens erhalten soll, welcher an keiner Stelle weniger als 20 englische Meilen breit ist.

Das Grossbritannien zur Geltendmachung seines Einflusses vorbehaltene Gebiet wird im Westen und Nordwesten durch die vorher bezeichnete Linie begrenzt. Der N'Gami-See ist in dasselbe eingeschlossen.

Der Lauf der vorgedachten Grenze ist im Allgemeinen nach Massgabe einer Karte wiedergegeben, welche im Jahre 1889 amtlich für die britische Regierung angefertigt wurde.

Die Festsetzung der Südgrenze des britischen Walfischbal-Gebites wird der Entscheldung durch einen Schiedsspuch vorhehalten, falls nicht innerhalb zweier Jahre von der Unterzeichunung dieses Übereinkommens eine Vereinbarung der Michte über die Grenze getroffen ist. Beide Michte sind darüber einverstanden, dass, so lange die Erledigung der Grenzfage schwebt, der Durchmarch und die Durchfuhr von Gütern durch das streitige Gebier für die beiderseitigen Unterthanen frei und dass die Behandlung der Lettzeren in dem Gebierte in jeder Hinsicht eine gleiche sein soll. Von Durchgangsgütern wird kein Zoll erhoben und bis zur Ordnung der Angelegenheits süld das Gebiet als neutrales betrachtet werden.

## Allgemeine Landeskunde.

Oberflächengestalt. Die wenig gegliederte Käste erstreckt sich von SSO nach NNW durch 11 ½ Breitengrade; sie ist schwer zugänglich; denn der längs der Küste nordwärts zichende, kalte Benguela-Strom und die meist hohe Brandung erschweren den Schiffen die Annäherung. Als Eingangshäfen für das Hinterland dienen Swakopmund, Lüderitzbucht und Walfischbai, gelegentlich werden von den Schiffen auch Kap Croß und Sandwichhafen angelaufen. Die Meeresströmung ist eifrig bemüht, die kleinen Küsteneinschnitte zu versanden, so ist Sandwichhafen für den Schiffsverkehr fast ganz unbrauchbar geworden, und auch in der Walfischbai zeigt sich die gleiche bedrohliche Erscheinung, die den Wert der englischen Besitzung in einer Reihe von Jahren völlig illusorisch machen wird.

Der südliche Teil der Küste wird bis über den 23, 8, Br. hinaus von einem gewaltigen Dünengürtel begleitet, der an manchen Stellen dicht an das Meer herantritt und sich nach Norden zu allmählich verschmälert. Der Strand ist öde, fast gänzlich vegetationslos und macht einen ungemein monotonen, trostlosen Eindruck. Die aus losem Sand zusammengewehten rötlichen Dünen türmen sich bis zu einer Höhe von 30 m auf und werden an Stellen, wo sie sich an einen festen Gesteinskern anlegen können, noch höher. Hinter dem Dünengürtel dehnt sich ein etwa 90 km breiter Wüstenstreifen, aus dem die Spitzen des vom Flugsand verschütteten Grantigebirges sich erheben. — Nördlich der Swakopmündung wird die Küste felsiger und scheint auf dieser — allerdings noch sehr wenig bekannten – Strecke eine größere Gliederung zu besitzen.

Von der Küste steigt das Land erst allmählich, dann rascher und steiler zu 1500 und 2000 m Seehöhe an, um sich darauf ostwärts zu der sandigen Ebene der Kalahari abzudachen. Der weitaus gröfste Teil des Schutzgebietes wird

von Gebirgsland eingenommen.

Das jenseits des Dünengürtels binnenwärts außteigende Granit- und Gneis-Gebirge, dessen Thäler unter Wüstenverwitterungsschutt begraben liegen, erreicht seine höchste Erhebung mit nahezu 2000 m in den Bergen von Aos. Der Gneis überwiegt in seinem Vorkommen den Lagergranit; untergeordnet treten Diorite, Amphibolite, Serpentine und krystallinische Kalke auf. Im Gneis und Granit eingelagert finden sich Magneteisen, Bleiglanz, Zinn, Wolframerze und Graphit. Östlich schließen sich hieran, auf einem Sockel von Granit und Gneis, die Tafellandschoften, die mit dem westlichen Abfall des Huib-Plateaus und der Homs-Hochebene beginnen und Groß-Namaland seinen Landschaftscharakter verleihen. Das Huib-Plateau wird von horizontal geschichteten Bänken von Sandstein, die auf weite Strecken von einem blauen Kalkstein überlagert werden, gebildet. Das Huib-

Plateau senkt sich ostwärts allmählich zur Ebene des Goagib-Flusses (Bethanien 1020 m üb. d. M.), die im Osten durch den von einer Bruchlinie gebildeten Steilabfall des Hanami-Plateausabgeschlossen wird. Grünlich bis rötlich gefärbte Thonschiefer bilden das Liegende, Sandstein und darüber als Decke vielfach Kalkstein, beides Gebilde der devoncarbonischen Formation, das Hangende dieses etwa 1500 m hohen. Tafellandes. Dasselbe erleidet eine Unterbrechung durch einen gegen 10 km breiten, nordöstlich ziehenden Grabeneinbruch, in dem der Große Fisch-Fluß sein Bett gegraben. hat, daneben schneiden tiefe, von den Giefsbächen herausgewaschene Erosionsfurchen hier wie beim Huib-Plateau in die Tafellandschaft ein. Im Graben des Fisch-Flufs-Thales. sind vulkanische Kräfte thätig gewesen und haben nördlich von Berseba den 1600 m hohen, steilen Porphyrkegel des Geitsegubib aufgeschüttet. Weiter gen Osten hebt sich vom. Hanami-Plateau mit einem Steilabsturz das aus Granit und Gneis mit überlagernden Sandsteinschichten bestehende Karas-Plateau ab, das sich dann nach Osten allmählich zur-Kalahari senkt.

Im Süden wird die Fortsetzung der Tafellandschaften durch die tiefe und breite Erosionsrinne des Oranje-Flusses. unterbrochen; im Norden finden dieselben ihren Abschluß durch die Granit- und Gneis-Gebirge des Damaralandes, dessen Mittelpunkt das Auas-Gebirge (2130 m) südlich von Windhoek bildet. Die höchsten Erhebungen dieses Gebietes sind neben dem Auas-Gebirge der 2630 m hohe Omatako-Berg nordöstlich von Omburo, die Otjihavero-Berge (2100 m) südlich von Okahandja und die dem Auas-Gebirge im Süden vorgelagerten Erhebungen: Niais-Berg (1950 m), Aruas-Berg (1950 m), Gonuns-Berg (1900 m) u. sv. Zumeist herrscht die Bildung von gewaltigen, wild zerklüfteten Bergmassiven vor, doch tritt daneben auch eine Anzahl einzelner, untereinander nicht zusammenhängender Bergrücken auf, deren Streichen

hauptsächlich in südwest-nordöstlicher Richtung stattfindet. Die aus Gneis aufgebauten Gebirge werden durch zackige Grate und scharf ausgeprägte Bergspitzen charakterisiert, während die Granitberge dagegen eine mehr rundliche, durch das Sandgebläse abgeschliffene Form zeigen. Die Gebirge schließen zwischen sich zahlreiche Hochebenen ein, die zumeist zutes Weideland bieten.

D'er Norden des Damaralandes wird in ähnlicher Weise wie Grofs-Namaland wieder von Tafelbergen eingenommen; die bedeutendsten unter diesen sind die Etjo-Tafel (2120 m), das Ombororoko-Gebirge, die Omuweroumwe-Berge (oder Waterberg) und die langgestreckte Outjo-Sandstein-Terrasse. Sie bestehen aus Ablagerungen quarzitischen Sandsteins, der durch Eisenoxyd rot gefärbt ist. Bemerkenswert ist der Steilabfall des südlichen Bruchrandes, während nach Norden ein allmähliches Senken der Tafellandschaften zu den Ebenen des Ambolandes stattfindet. Auf den großen, fast ganz flachen Hochebenen des mittleren und nördlichen Damaralandes ist die verbreitetste Bodenart ein ziegelroter, ganz homogener Lehm oder sandiger Lehm.

Der nördliche Teil der Kalahari und das Amboland bestehen aus Ablagerungen rezenten weißen Kalksteins, den Niederschlägen ehemäliger großer Brackwasserseen, der von bald dichterem, bald porösem Gefüge ist und von einer Sandschicht, in manchen Teilen des Ambolandes von einer schwarzen Humusschicht bedeckt wird.

Die Flüsse Deutsch-Südwestafrikas sind mit Ausnahme der an seiner Peripherie fliefsenden Ströme Oranje, Kunene und Okawango nur periodisch. Während der Trockenzeit zeigen nur vereinzelte Wasserlachen im sandigen Flussbett das Vorhandensein des feuchten Elementes in der Tiefe an, nach Eintritt der Regenzeit sammeln sich aber dann gewaltige Wassermassen, die von den vegetationsarmen Bergwänden niederströmen, mit großer Schnelligkeit in den tiefen Erosions-

furchen an, und das "Abkommen" des Flusses erfolgt mit einer elementaren Gewalt, die alles vor sich her vernichtet. Mit donnerndem Getöse brausen die Wassermassen pfeilschnell zu Thal und führen große Mengen von Sand, Schlamm, Steinen, Buschwerk u. s. w. mit sich fort. Oft schon nach einigen Tagen hat sich die Wassermenge verlaufen, sie sickert gewöhnlich schon weit vor ihrer Mündung in das Meer in den ausgedörtren lockeren Boden ein; nur in besonders regenreichen Jahren erreichen die größeren Flüsse das Meer. Die in dem zähen Schlamm des Flußbettes zurückbleibenden Lachen trocknen zu Beginn der Trockenzeit schnell wieder aus, und nur an den Stellen, wo ein das Flußbett durchsetzendes Felsriff ein natürliches Stauwerk bildet, sammeln sich größere Wassermengen an, die das ganze Jahr über als Viehtränke dienen.

Das ganze Groß-Namaland gehört dem Stromsystem des Oranje-Flusses an, dessen tiefeingeschnittenes Flussbett die Südgrenze des deutschen Schutzgebietes bildet. Von den Karas-Tafelbergen strömen diesem der Goub oder Bak-Flufs, Geiab, Ham, Houm und Kameeldoorn Rivier zu: sein Hauptzufluss ist der Gr. Fisch-Fluss oder Aub, der in einer Grabensenke am Ostrande der Hanami-Tafel von Nord nach Süd fliefst. Seine Quellflüsse entspringen am Südabhange des Auas-Gebirges, mehrere Nebenflüsse münden von rechts und links in den Aub ein, der sich kurz vor seinem Einfluss in den Oranie-Fluss mit dem ihm von rechts zuströmenden Goagib-Flufs verbindet. In das deutsche Gebiet fällt ferner der Oberlauf des Nosob, der sich aus den beiden im Otiihavero- und Onyati-Gebirge entspringenden Schwarzen (nördl.) und Weißen Nosob (südl.) zusammensetzt, den Kleinen Nosob von links aufnimmt und dann nach seiner Vereinigung mit dem Auob Geib als Molopo auf englischem Gebiet in den Oranje einmündet. - Die Gewässer der westlichen Abdachung erreichen das Meer nicht, sondern verlaufen sich im Sande.

Das Damaraland und das Kaokofeld wässern zumeist nach Westen zum Meere ab. Dem Berglande um Windhoek entspringen der Kuiseb und der Swakop, die sich in ihrem oberen und mittleren Lauf tiefe Schluchten gegraben haben. Ersterer erreicht nur in seltenen, ungewöhnlich niederschlagsreichen Jahren seine Mündung in der Walfischbai, letzterer setzt sich aus zahlreichen Ouellflüssen zusammen, erhält seine Hauptzuflüsse, den Omusoma und Kan-Flufs, von rechts und erreicht bei starken Niederschlägen südlich von Swakopmund das Meer. Etwa 70 km nördlich mündet der aus den Etjo-Bergen kommende Omaruru- oder Eisib-Fluss in das Meer. Der westlichen Abdachung des Kaokofeldes gehören die noch wenig bekannten Flüsse Ugab, Huab, Uniab, Hoanib, Hoarusib und Nadas an, die sämtlich das Meer zu erreichen streben, deren Mündungen aber meist durch hohe Sanddünen. versperrt werden.

Die den Tafellandschaften des nördlichen Damaralandes entströmenden Gewässer werden vom Umaramba Uamatako gesammelt und in nordostwärts gerichtetem Laufe dem wasserreichen Okawango, der in den Ngami-See mündet, zugeführt.

Eine bemerkenswerte Erscheinung in dem an oberirdisch fließenden Gewässern armen Schutzgebiet ist das Auftreten von heißen Quellen, dieselben entspringen auf einer Südost-Nordwest verlaufenden Linie z. T. im Grabeneinbruch des Gr. Fisch-Flusses, dann besonders zahlreich in der Umgebung von Windhoek, ferner bei Ortyikango, Katiti, Omburu u. a. O. Die Temperatur dieser Thermen schwankt an den verschiedenen Örtlichkeiten zwischen 52° und 77° C. (Windhoek); dem Geschmack nach ist das Wasser stark schwefelhaltig, eignet sich aber vorzüglich zum Trinken. Auffällig ist die Beobachtung, dafs die Thermen von Windhoek während der Trockenzeit reichlicher fließen als in der Regenzeit.

Reste der ehemals weit ausgedehnten  $\overrightarrow{B}$ innenseeen mit brackigem Wasser, die auf eine frühere Periode wesentlich.

größerer Niederschläge schließen lassen, sind die Etoscha-Salzpfanne im Ambolande und eine Anzahl kleiner Salzpfannen (Pans) im Osten des Namalandes.

Klima. Ihrer geographischen Lage nach gehören etwa zwei Drittel des Schutzgebietes dem Tropengürtel an, und nur das südliche Drittel entfallt in die südliche gemäßigte Zone; dennoch ist das Klima, abgesehen von den Landstrichen am Kunene, unter der Einwirkung örtlicher Einflüssen itrgends tropisch, sondern bildet, im Regenschatten des ganzen südafrikanischen Kontinentes gelegen, eine Vereinigung von Steppen- und Hochlandklima. — Wesentliche Abweichungen zeigt wiederum in seinen Erscheinungen das Klima des 50 bis 70 km breiten, wüstenartigen Küstenstreifens und das des eigentlichen Binnenlandes, eines Gebietes extremer Temperaturen.

Das litorale Klima wird gekennzeichnet durch verhältnismäßig niedere, ziemlich gleichmäßige Temperatur, fast tägliche, besonders in der Nacht auftretende, starke Nebelbildungen und äußerst geringen Niederschlag.

Die außerordentlich niedere Temperatur (Jahresmittel von Walfischbai 16,3°, Lüderitzbucht etwa 17°) wird durch die sich an die Küste anschmiegende, kalte, aus dem antarktischen Meere nordwärts ziehende Benguela-Strömung bedingt, deren Temperatur vor Lüderitzbucht 10°, vor Walfischbai 15° (nach Pechuel-Loesche 12° bis 12,3°) beträgt und die sich bei ihrer Annäherung an den Äquator nur allmähliche rwärmt. Die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede sind gering: der wärmste Monat ist März (Walfischbai 19,4°, Lüderitzbucht 20,4°), der kühlste August (W. 14°, L. 13,3°). Das höchste absolute Maximum wurde zu Walfischbai fünfjähriger Beobachtung im Juli mit 38°, das größte absolute Minimum in August mit 3° beobachtet.

Unter den Windrichtungen ist an der Küste die südwestliche die vorherrschende; dieser Wind setzt in Walfisch-

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

bai gewöhnlich um Mittag ein und flaut am Abend wieder völlig ab. In Lüderitzbucht springt der Südwestwind häufig schon in den Vormittagsstunden auf und bereitet dann der Schiffahrt Schwierigkeiten. Von Mai bis August treten zeitweise nordöstliche Winde auf, die einen föhnartigen Charakter haben, sich durch Wärme und Trockenheit auszeichnen und sich in den Monaten Juni und Juli manchmal zu schweren, 5 bis 8 Tage anhaltenden Sandstürmen steigern. Bei Nordwestwind bilden sich über dem Meere Nebel, die aber gewöhnlich das Land nicht erreichen. Infolge der schnellen Abkühlung des Bodens in der Nacht entstehen fast täglich dichte, von der See sich heranwälzende schwere Nebel, die erst um die Mittagsstunde zu weichen pflegen; sie schlagen ihren Feuchtigkeitsgehalt auf den Sanddünen nieder und führen so der spärlichen, auf den Sanddunen sprießenden Pflanzenwelt belebendes Nass zu. Der Regenfall ist außerordentlich gering, in den vier Jahren 1886 bis 1889 fielen in Walfischbai insgesamt noch nicht 25 mm Regen, im Jahre 1888 erreichte der Niederschlag, der in der Form eines feinen Sprühregens erfolgt, selbst nicht einmal 2 mm. Etwas günstiger liegen die Verhältnisse im südlichen Teil der Küste, wo in Lüderitzbucht in 10 Monaten 17 Tage mit 43.5 mm Niederschlag in fast allen Monaten des Jahres, auch im Winter, beobachtet wurden

Das Klima des Binnenlandes ist ausgezeichnet durch große Reinheit und Trockenheit der Luft, intensive Sonnenstrahlung und erheblichen Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht (bis 30°). Es lassen sich deutlich zwei Jahreszeiten unterscheiden: eine kalte Trockenzeit von Mai bis September und eine heiße Periode mit Zenithalregen von Oktober bis April. Die kältesten Monate sind Juni und Juli (Hoakhanas 11,7 und 10,3°); Rehoboth 10,4 und 10,7°); das absolute Maximum wurde in dieser Jahreszeit mit 28° beobachtet, das absolute Minimum dagegen mit —9°. Nachtfröste sind häufig, und die Oberfläche der Wasserstellen bedeckt sich oft mit einer bleistiftstarken Eisschicht. Bei ganz wolkenlosem Himmel ist die Insolation tagsüber außerordentlich groß, das Gestein wird glübend heiß und zerspringt bei der plötzlichen nachtlichen Abkühlung unter lautem, schußähnlichem Geknatter. Die oberen Sandschichten kühlen sich in der Nacht sehr schnell ab, und nur in geringer Tiefe darunter zeigt der Boden wesentlich höhere Temperaturen. Während der Trockenzeit erfolgt während der Nacht eine sehr reichliche Taubildung, die am frühen Morgen alle Gegenstände mit ihrer Feuchtigkeit durchtränkt.

Die heiße Regenzeit fällt in die Zeit des höchsten Sonnenstandes. Die wärmsten Monate sind Dezember und Januar (Hoakhanas 26,4 und 26,00; Rehoboth 26,0 und 25,30); die Extreme liegen in dieser Zeit nicht mehr so weit von einander, und die Abkühlung in der Nacht ist nur gering: absolutes Maximum 38°, absolutes Minimum 18°. Von Oktober bis November wehen im Damaralande meist Westwinde, die eigentliche Regenzeit setzt erst im Dezember mit nordöstlichen Winden ein, welche die aus den tropischen Teilen des Indischen Ozeans stammenden Regenwolken vor sich her treiben, und währt bis in den April hinein. Die Menge der Niederschläge nimmt von Süden nach Norden und von Westen nach Osten zu; erst etwa 150 km von der Küste beginnt das Gebiet stärkerer Niederschläge, die dem Osten das schönste Weideland verleihen. Im Jahre 1802 bezw, 1802/03 wurden beobachtet: in Tsaobis (1055 m Seehöhe) 134,1, in Kubub (1530 m) 215.3, in Bethanien (1020 m) 253,1, in Rehoboth (1400 m) 465, in Okahandja (1330 m) 504 und in Windhoek (1625 m) 536 mm Niederschlag. Für Windhoek wurde aus 6 jährigen Beobachtungen eine mittlere Niederschlagshöhe von 411 mm festgestellt. Die Regenverteilung nach den Jahren ist äußerst ungleich, neben sehr trockenen Jahren finden sich solche mit reichlichen Niederschlägen. Während der Regenzeit regnet es fast alle Tage; die Niederschläge, die den Charakter starker Gewitterregen haben, erfolgen gewöhnlich nachmittags und währen mehrere Stunden. Gewaltige Wassermassen gehen nieder, laufen aber fast ebenso schnell wieder auf dem harten, vegetationsarmen Boden ab. Die den Regen begleitenden Gewitter sind oft von großer Heftigkeit, fast kaum ein Tag der Regenzeit vergeht ohne elektrische Erscheinungen: Blitzschläge wurden wiederholt beobachtet. Grober Hagel ist in Windhoek nicht ganz selten, dagegen überraschte ein Schneefall diesen Platz im Juli 1801.

Im Ambolande sind nur luni und luli ganz ohne Regen: die eigentliche Regenzeit währt von November bis Mai, doch erfolgen auch oft schon von August bis Oktober reichlichere Niederschläge. In Olukonda (1400 m Seehöhe) wurden an 74 Regentagen 688,7 mm Niederschlag (Jahresmittel) gemessen. Der Regen setzt dort oft kurz vor Sonnenuntergang ein und hält dann die ganze Nacht und den folgenden Tag über an. - In der Kalahari wurden von Schinz winterliche Gewitterregen beobachtet.

Die Gesundheitsverhältnisse sind infolge des trockenen Klimas in den meisten Teilen des Schutzgebietes äußerst günstig; Epidemieen gehören glücklicher Weise zu den Seltenheiten. Eigentliche klimatische Krankheiten fehlen fast ganz. wenigstens im südlichen und mittleren Teil, dagegen treten Malaria und Ruhr in iedem Jahre während der Regenzeit im Ambolande, dann auch u. a. in Otyimbingwe, Gobabis und im Thal des Großen Fisch-Flusses auf, zeigen aber nicht die schweren Formen wie in feuchten Tropengebieten. Rheumatismen sind selten, wohl infolge der großen Trockenheit der Luft, dagegen sind Bronchialkatarrhe eine häufige Erscheinung unter den Eingeborenen, während die Weißen dank ihrer besseren Wohnverhältnisse fast ganz davon verschont bleiben. Unter den Farbigen, besonders Bastards und Afrikandern, tritt Tuberkulose verhältnismäfsig häufig auf; an dieser Krankheit leidende Europäer befinden sich in dem Klima sehr wohl und führen durch längeren Aufenthalt den Stillstand ihres Leidens herbei. Augenentzündungen, Hautund venerische Krankheiten sind unter den wenig reinlichen Eingeborenen ziemlich häufig. Herzfehler sind nicht selten, infolge großer körperlicher Anstrengung kann bei Europäern leicht Herzerweiterung eintreten.

Vegetation. Wie für das Klima müssen auch für die Pflanzenwelt, die von Klima, Boden und Feuchtigkeit abhängig ist, zwei Zonen, das Küstengebiet und das Binnenland, unterschieden werden. Die litorale Vegetation reicht so weit wie das Küstenklima, also 60-80 km landeinwärts, sie ist für ihren Wasserkonsum im Namalande auf die Feuchtigkeit der nächtlichen Seenebel angewiesen, findet jedoch an der Küste des Damaralandes und Kaokofeldes solche auch in dem von den Bergen des Innern niedersickernden Grundwasser. dieser Zone gedeihen nur wenige, genügsame Pflanzen, Pelargonien- und Sarcocaulon-Arten, sparrige Halbbüsche mit niederen Stämmchen, Amarantaceen, Chenopodiaceen, kleine krautartige Ficoideen und Aristida subacaulis, das kleinste der afrikanischen Gräser; daneben findet sich die Welwitschia mirabilis mit ihrer phantastischen Gestalt. Den Übergang zur Binnenlandzone kennzeichnen Euphorbienbüsche, die eine Höhe von 11/2 bis 21/2 m erreichen, und Aloe dichotoma. Für die Pflanzenwelt des Binnenlandes ist eine Regen- und eine Grundwasservegetation zu unterscheiden: erstere ist hinsichtlich ihrer Entwickelung und Vegetationsdauer ausschliefslich von den Niederschlägen abhängig, während letztere mittelst tiefgehender Wurzeln Feuchtigkeit aus dem Grundwasser ihres Standortes aufnimmt. Vom Regen abhängig sind in erster Linie die Ephemeren, die nach Eintritt der ersten Niederschläge den zuvor trockenen Boden mit einem schönen, grünen Pflanzenteppich bekleiden. Der Regenvegetation gehören ferner die Dornbüsche und Gräser, meist Aristida-Arten der

Strauchsteppe, sowie die Zwiebelgewächse, die in ihren oft sehr großen Knollen bedeutende Mengen von Feuchtigkeit aufspeichern, an. Die Grundwasservegetation beschränkt sich im Namalande in der Hauptsache auf die Thalsohlen und ist durch die Acacia giraffae (Kameldornbaum), A. horrida (Dornbaum). A. hebeclada, Euclea pseudebenus (Ebenholzbaum) u. a. vertreten. Hierzu kommt im Damaralande der Anabaum (Acacia albida), dessen Früchte als Viehfutter sehr beliebt sind, und an brackigem Wasser die Tamariske (Tamaris austro-africana). Im Ambolande bildet diese Vegetation vermischt mit Adansonien, Cassia- und Sterculia-Bäumen lichte parkartige Haine, in den übrigen Teilen des Schutzgebietes schliefst sie sich nur längs der Flufsläufe den Galleriewäldern ähnlich zusammen. Im Stromgebiet des Kunene bilden urwaldartige Baumbestände, in deren Lichtungen die Hyphaene ventricosa auftritt, einen wirksamen Gegensatz zu der spärlicheren Baumverteilung des großen übrigen Gebietes. Längs der Flufsthäler wandern Pflanzen des Binnenlandes an die Küste, und vor allem haben Oranje und Kunene eine reiche Vegetation bis unmittelbar an das Meer geführt.

Die Tierweit, die sich noch um die Mitte dieses Jahrhunderts durch einen ungeheueren Reichtum an großen, jagdbaren Tieren auszeichnete, ist durch das rücksichtslose Verfahren einiger europäischer Jäger in tiefgehender Weise beeinflufst worden, gleichwohl ist das Schutzgebiet noch eins
der wildreichsten Länder Südafrikas geblieben. Elefant,
Nashorn, Flufspferd, Giraffe und Büffel, die früher das Gebiet in großen Herden belebten, sind im Süden fast völlig
ausgerottet, durchstreifen aber noch zahlreich die nördlichen
Landstriche. Von den Antilopen-Arten sind nach Schinz
noch jetzt im ganzen Gebiet häufg: Springbock, Duiker,
Steenbock, Eland und Kuddu, in Groß-Namaland der Klipbock, in der Kalahari und in Nordhereroland das Hartebeest
und das Bastard-Hartebeest, in den Gebirgen der Gemsbock,

in großen Herden in Südost-Amboland und in der Kalahari das Wildebeest (Gnu) sowie am Okawango und in dessen Überschwemmungsgebiet Rietbock und Pallah. Von Raubtieren kommt der Löwe noch ziemlich häufig im Kaokofelde. im Ambolande, im Stromgebiet des Okawango, an der Etosha-Pfanne und am Rande der Kalahari vor, weiter verbreitet ist der Leopard, von den Einheimischen "Tiger" genannt; die gestreifte und gefleckte Hyane (H. crocuta und H. striata). der gefährliche wilde Hund (Lycaon pictus), der Ai-Schakal (Octocyon caffer), der Goldschakal (Canis mesomelas) und cler Wüstenluchs (Felis caracal) finden sich in einem großen Teile Südwestafrikas. Der Springhase (Pedestes caffer) und der Kaphase (Lepus capensis) sind weit verbreitet; im Gebirge lebt das Larvenschwein (Potamochoerus africanus), ein Stachelschwein (Hystrix sp.), der Klippschliefer (Hyrax capensis) und im waldreichen Norden das kapsche Erdferkel (Orycteropus capensis). Das Geschlecht der Affen ist im gebirgigen Teile des Landes durch den Pavian (Cynocephalus porcarius) vertreten.

Die Vogetwelt ist ungemein artenreich, Andersson hat für das Damaraland nicht weniger als 428 Arten nachgewiesen. Die Küste ist von zahlreichen Wasservögeln (Procellarien, Albatrossen, Kormoranen, Flamingos u. s. w.) belebt. Im Binnenlande sind Frankolinhühner, eine Turteltaubenart und Perlhühner das gewöhnliche Federwild. Große Trappen sind in mehreren Arten vertreten; Strauße kommen in ausgedehnten Ebenen noch in kleinen Herden vor. Von Raubvögeln horsten mehrere Geierarten, darunter der nackthalsige Aasgeier, sowie einige Bussarde. Aus der großen Schar der gefiederten Bewohner seien hier nur noch einige Papageienarten, der Gesellschaftsvogel (Philetaerus lepidus) und der Siedelsperling (Philetaerus spec.) genanty

Die Reptilien sind zahlreich vertreten, das Krokodil ist im Kunene und Okavango häufig, von Schildkröten kommen etwa 8 Arten vor. Schlangen giebt es im ganzen Lande in großer Menge, besonders gefürchtet sind die Puffotter (Vipera arietans) und die Cobraschlange (Naja haje). Im Norden lebt eine Riesenschlange (Python Sebae).

Von Insekten sind besonders erwähnenswert: die Wanderheuschrecke und zwei Termitenarten, Terma capensis im Groß-Namalande und T. bellicosus im Damaralande. Die gefürchtete Tsetsefliege ist im Schutzgebiet nicht mehr heimisch. — Unter den Spinnentieren sind mehrere Skorpione und die Tarantel gefährlich; recht unangenehm sind auch die zur Regenzeit sehr zahlreichen Myriaboden, die in verschiedenen Arten vorkommen.

## Bevölkerung.

Die eingeborene Bevölkerung des Schutzgebietes wird von hellfarbigen südafrikanischen Völkerschaften (Hottentotten und Buschmännern), den Stämmen der Bantu-Rasse (Ovaherero, Ovambandyeru und Ovambo) und den Bergdamara gebildet. Neben den spärlichen Resten der Buschmannbevölkerung sind die Bergdamara die ältesten Bewohner des Landes, in das von Süden her die Hottentotten und von Norden her die Ovaherero und Ovambandyeru einwanderten, während die Ovahous das Gebiet am Kunene in Besitz nahmen.

Buschmänner und Hottentotten gehören der gleichen Rasse an und besitzen die gleichen physischen Merkmale. Die Hottentotten überragen an Körperwuchs die unter ungünstigen Lebensbedingungen verkümmerten Buschmänner, beiden aber ist die leicht zur Runzelbildung neigende ledergelbe Hautfarbe, die Spärlichkeit der Körperbehaarung und die büschelförmige Verfilzung der Kopfhaare gemeinsam.

Der Schädel ist äußerst schmal und niedrig (platydolichocephal). Das Gesicht mit der eckigen Stirn, den vorspringenden Jochbögen, den schiefgestellten, zum Schutz gegen das grelle Sonnenlicht zusammengekniffenen Augen, dem fliehenden, schmalen Kinn und der aufgestülpten, nach unten stark verbreiterten Nase hat einen mürrischen, verdrossenen Ausdruck. Die Gliedmaßen zeigen eine auffallend schwache Entwickelung: Arme und Oberschenkel sind dünn, die Unterschenkel ohne Waden, Hände und Füsse dabei klein und zierlich gebaut. Bemerkenswert ist die bei den Frauen vorkommende Steatopygie, eine enorme Entwickelung von Fettmassen über den Steifsmuskeln. Die Sinne, vor allem das Gesicht, sind vorzüglich ausgebildet. Nur der Kulturbesitz unterscheidet die beiden Stämme. Die Buschleute führen, notdürftig mit Fellen bekleidet, ein armseliges Sammler- und Jägerleben, ihren Unterschlupf bei schlechtem Wetter bilden Laubschirme oder Felshöhlen. Die Hottentotten dagegen wohnen in geräumigen, zu großen Dörfern (Werften) vereinigten Pontocks, sind fast durchweg europäisch gekleidet, gut beritten und mit Büchsen, vielfach Hinterladern, bewaffnet. Die meisten sind Christen und können lesen und schreiben. Ihrem Charakter nach sind beide heiter, sorglos und freigebig, dabei aber diebisch, faul, unreinlich und neigen in hohem Grade zur Trunksucht. Die Buschmänner durchstreifen in kleinen Horden die Kalahari-Buschsteppe an der Ostgrenze des Schutzgebietes, ihre Kopfzahl dürfte wenige Tausend nicht überschreiten.

Die Hottentotten, einst weiter verbreitet, aber von den Ovaherero nach Süden gedrängt, bewohnen Groß-Namaland und einen Teil des Kaokolandes. Sie sind politisch in zi Stämme gegliedert, von denen sieben in einer nicht nachweisbar frühen Zeit eingewandert, die übrigen fünf, die sogen. Orlam, erst im Verlauf des XIX. Jahrbunderts aus der Kapkolonie über den Oranje-Fluß nach Norden vorgedrungen

sind. Die ersteren sind: 1. die Zeibschen, 150–200 Mann, um Keetmanshoop, 2. die Veldschoendragers, 800 bis 1000 Mann, nordwestlich von Rietfontein, 3. die Fransmanns-Hottentotten, etwa 800 Mann, um Gokhas, 4. die Zwartboois, früher um Franzfontein, nach dem Aufstande 1897/98 kriegsgefangen nach Windhoek übergeführt, nur ein kleiner Rest verblieb in den alten Wohnsitzen, 5. die Rote Nation, etwa 600 Mann, um Hoakhanas, 6. die B on delzwarts, etwa 1800 um Warmbad, und 7. die Toppnaers, etwa 200 an der Walfsch-Bai und eine weitere Abteilung in Zesfontein.

Den Orlam gehören an: 1. die Bethanier, etwa 900 bis 1000 Mann, 2. die Hottentotten von Bers aba 900 bis 1000 Mann, 3. die Gibeoner (Witboois), 4. die Khauas-Hottentotten, früher in Gobabis-Aais ansässig, von der deutschen Regierung 1896 zersprengt und 5. der kleine Rest der Afrikander, 30—50 Mann in Gamsberg.

Die Bastards, aus der Vermischung von Boeren mit Hottentotten hervorgegangen, bilden ein wichtiges Element der Bevölkerung, das sich der deutschen Herrschaft bereitwillig unterstellt hat. Ihr größtes Gemeinwesen ist das von Rehoboth, 600—800 Mann unter Hermanus van Wijk, weitere Siedelungen befinden sich in Warmbad, etwa 300 unter Klas Zwart, in Kalkfontein etwa 200, in Rietfontein etwa 200 und der Rest in Keetmanshoop, Hoakhanas und a. O. unter den Hottentotten zerstreut. Unter dieser fleißigen und intelligenten Bevölkerung findet man geschickte Handwerker und geeignetes Dienstpersonal. Sie haben ein großes Sprachtalent, und viele sprechen neben Kapholländisch auch Namaqua, Otjiherero, Deutsch oder Englisch. Neuerdings werden sie zum Kriegsdienst als Miliz ausgebildet.

Eine Sonderstellung nehmen unter der Bevölkerung Deutsch-Südwestafrikas die Bergdamara (Gaukoin) ein. Ihre Abstammung ist völlig unbekannt, sie werden für die gelichteten Reste der vor der Einwanderung der Bantustämme

das südwestliche Afrika bewohnenden Urbevölkerung gehalten. Sie sind von kurzem, gedrungenem Körperbau mit ins schwärzliche spielender Hautfarbe; die Linnen sind wulstig, die Nasenwurzel meist eingedrückt, die lochbeine breit. Hände und Füße zierlich. Von dem sie einst beherrschenden Volke der Hottentotten haben sie die Sprache angenommen. Von den Ovaherero und Hottentotten wie Sklaven bedrückt und geknechtet, haben sie sich in das Erongo-, Etjo- und Omuweroumve-Gebirge, ferner in die zwischen dem Hererolande und dem 180 s. Br. gelegenen Distrikte und das Quellengebiet des schwarzen und weißen Nosob zurückgezogen. Von der deutschen Regierung, die sie vor den Bedrückungen der Ovaherero zu schützen sucht, sind ihnen als Siedelungen und Sammelpunkte die Plätze Okombahe, Aais und Gaub eingeräumt worden. Die Gesamtzahl dieser anspruchslosen und arbeitsamen Bevölkerung, die auch ziemlich ausgedehnten Gartenbau betreibt, wird auf 35000 Seelen geschätzt.

Die Ovaherero, ein den Kaffern verwandter Bantu-Stamm, sind erst vor etwa 100 Jahren von Norden kommend über den Kunene eingewandert. Nachdem sie sich zuerst im Kaokofelde niedergelassen hatten, wurden sie von den ihnen nachfolgenden Ovambo weiter südwärts in das Gebiet der Bergdamara, ihre heutigen Sitze, gedrängt. Sie sind von großem, kräftigem Wuchs, haben eine dunkelbraune Hautfarbe und tiefschwarzes, wolliges Haar. Die Muskulatur ist kräftig entwickelt, die Vorderarme sind oft auffallend lang, Hände und Füße knochig und groß. Die Ovaherero sind ausschliefslich Viehzüchter und eifrig bestrebt, ihre großen Rinderherden zu vermehren, Milch bildet die Hauptnahrung. Dem Charakter nach sind sie offen und friedliebend, dabei aber auch geizig und Schwächeren gegenüber hochmütig. Die Wohnungen haben die Form eines Bienenkorbes und bestehen aus einem Gerippe von Asten, die mit Flechtwerk, über das Ochsenmist und Lehm geschmiert werden, umkleidet sind. Die auf etwa 65000 Seelen geschätzte Nation steht nominell unter dem Oberhäuptling Samuel Maharero in Okahandja, weitere Kapitänschaften sind Waterberg im Nordhererolande, Omaruru im Nordwesten, Otyimbingwe und Gobabis im Osten, letzterer ist der ganze Stamm der Ova mbandy eru, die den Ovaherero nahe verwandt sind und sich etwa gleichzeitig mit diesen im Lande niedergelassen haben, unterstellt. Gen Norden stößt das Hereroland an das Konzessionsgebiet der South West Africa Company. Die Südgrenze ist durch die deutsche Regierung in einem Abkommen mit Samuel Maharero vom 11. Juli/6. Dezember 1894 in folgender Gestalt festgelegt worden:

Dieselbe folgt von Westen nach Osten dem Swakopfluss blie Gross-Barmen, alsdann dem sogen. Windhoeker Swakop bis Olytiseva, von hier einer dem 22.º s. Br. parallel laufenden Linie, die so gezogen wird, dass der Platz Okapuka. welcher im Interesse des Frachtverkehrs vorläufig von jeder Besiedelung frei zu halten ist, südlich, Olytionge nördlich derselhen fällt. Von Olytionge läufi die Linie dem weisen Nosob zu, in dem sie unmittelbar südlich Olytipaue einmündet. Die weitere Grenze bis Urigab Wirtley wird durch den weisen Nosob gebildet. Von Wirtley läufi sie in nordüstlicher Richtung bis zu der späterer Vereinbarung vorzubehaltenden Ostgrenze dergestalt, dass Gobabis mit dem dazu gehörigen Weideland deutscher Besitz blebt.

Im nördlichsten Teile des Schutzgebietes sind die Ovambo, ein kräftiger Bantu-Stamm, angesiedelt. Sie sind ein Ackerbau treibendes Volk mit ziemlich hoch entwickelter Bodenkultur. Sie werden als fleifsig, zuverlässig und treu geschildert und haben sich auch als Arbeiter der weißen Ansiedler im Damaraland bewährt. Das Amboland ist fruchtbar und dicht bewohnt, die Zahl der Ovambo auf deutschem Boden wird auf 60000 geschätzt.

Die weiße Bevölkerung hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen; die deutsche Einwanderung geht zwar langsam aber stetig von statten. Die Zahl der deutschen Zivilbevölkerung ist besonders durch die ausgedienten Mannschaften der Schutztruppe, die zu einem nicht geringen Teile im Lande bleiben, sehr vermehrt worden; die meisten widmen sich dem Handelsgeschäft, dem Transportgewerbe (Frachtfahren) und dem Handwerk. Die Einwanderung von Farmern aus Deutschland war bisher gering. Während des Krieges mit Witbooi sind mehrere Boerenfamilien zur Ansiedelung zugelassen worden und haben sich in der Gegend von Grootfontein im Konzessionsgebiet der South West Africa Company niedergelassen.

Im Schutzgebiet ansässige Deutsche und Fremde. Die Gesamtsahl einschließlich Frauen und Kinder betrug:

| 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 539  | 622  | 558  | 969  | 1774 | 2025 | 2628 | 2544 | 2872 | 3388 |

## Erwachsene männliche Bevölkerung.

| Staats-<br>angehörigkeit | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Deutsche                 | 106  | 115  | 458  | 669  | 780  | 1221 | 1242 | 1557 | 1658 |
| Engländer                | 64   | 88   | 88   | 78   | 122  | 97   | 75   | 76   | 128  |
| Holländer                | 4    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 3    | 1    | 6    |
| Belgier                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | _    | 1    | -    | -    |
| Österreicher             | l –  | _    | -    | -    | -    | 1    | 4    | 3    | 12   |
| Portugiesen              | -    | _    | -    | 1    | 1    | 5    | 6    | 5    | 3    |
| Schweizer                | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 6    |
| Russen u. Finnen         | 4    | 4    | 6    | 6    | 8    | 3    | 4    | 10   | 23   |
| Schweden u. Norweger     | 5    | 6    | 8    | 8    | 8    | 20   | 12   | 15   | 26   |
| Italiener                | -    |      | -    | -    | _    | 1    | 6    | 5    | 6    |
| Amerikaner               | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 4    | 1    | 10   |
| Kapländer                | i —  | -    | -    | -    | 128  | 89   | 110  | 90   | 186  |
| Boeren                   | -    | 8    | 9    | 152  | 28   | 113  | 62   | 72   | 59   |
| Sonstige Fremde          | –    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 4    | 23   |
| Zusammen                 | 185  | 225  | 573  | 917  | 1080 | 1554 | 1532 | 1840 | 2146 |

Übersicht nach Stand oder Gewerbe am 1. Januar 1900.

| Staatsangehörigkeit       | Schutzfrappe | Kaufeute | Gelatiche und<br>Missionare | Ausiedler and<br>Farmer | Handwerker and<br>Arbeiter | Handler | Gastwirte | Seeleute | Bergleute | Gesellschafts-<br>Vertreter | Ingenienre and<br>Architekten | Oline Beruf | Zusammen |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| Deutsche                  | 799          | 139      | 35                          | 147                     | 497                        | 6       | 10        | 5        | 6         | 3                           | 6                             | 2           | 1658     |
| Engländer                 | 2            | 8        | -                           | 38                      | 71                         | 2       | -         | 2        |           |                             |                               | 5           | 128      |
| Österreicher              | -            |          |                             | -                       | 12                         |         |           |          |           |                             | _                             | _           | 12       |
| Schweizer                 | I-           | _        | -                           | . 1                     | 4                          | _       | -         | -        | -         | -                           | -                             | 1           | 6        |
| Schweden                  | -            | 2        | -                           | 4                       | 18                         | 1       |           | 1        |           | -                           | -                             |             | 26       |
| Russen                    |              | 1        | 6                           | -                       | 14                         |         | -         |          | _         |                             |                               | 2           | 23       |
| Italiener                 | 1-           |          | -                           | . 1                     | . 5                        |         | -         | -        | _         | -                           | -                             | _           | 6        |
| Portugiesen               | 1-           | -        |                             | 1                       | 2                          | ÷       | -         |          | -         | _                           | -                             | -           | 3        |
| Hollander                 | -            | -        | -                           | -                       | - 6                        | -       | -         |          | -         |                             |                               | _           | 6        |
| Dâneu                     |              | _        |                             | -                       | 6                          | -       | -         | _        | -         | _                           | -                             |             | 6        |
| Amerikaner                | -            |          | _                           | -                       | 9                          | _       | -         |          |           | -                           | 1                             | *****       | 10       |
| Kapländer                 |              | -        |                             | 167                     | 18                         | -       | -         | _        | -         | -                           | -                             | 1           | 186      |
| Transv. u. Freist, Boeren | -            | -        |                             | 50                      | 9                          | _       |           |          | _         |                             | -                             | -           | 59       |
| Verschiedene              | -            | -        | -                           | 13                      | 3                          | _       | -         | -        | 1         | -                           | -                             |             | 17       |
| Zusammen                  | 801          | 150      | 41                          | 422                     | 674                        | 0       | 10        | 8        | 10        | 3                           | 7                             | 11          | 2146     |

30 41 420 74

## Die Produktion des Landes.

Landeserzeugnisse. Die Erzeugnisse des Bodens sind nur von geringer Bedeutung; Gummi arabicum und Narrahkerne werden von den Eingeborenen gesammelt. Von den Ovambo werden Mais und Kafferkorn, von den Bastards Mais, Weizen, Tabak, Kürbisse und Melonen angebaut. Von den tierischen Produkten, die den Haupthandelswert darstellen, sind nenneswert: Guano, Ochsenhäute, Ziegen- und Schaffelle, Straulsfedern, Elfenbein, Hörner und Wolle.

Der Ackerbau spielt eine untergeordnete Rolle im wirtschäftlichen Leben des Schutzgebietes; von der gesamten Bevölkerung betreiben nur die Ovambo regelmäßig Ackerbau, im übrigen ist der Anbau von Kulturgewächsen an die periodischen Flussläufe und einzelne ergiebigere Wasserstellen gebunden. Im Ambolande wird Mitte September mit der Feldbestellung begonnen, die Äcker durch Weiber von den vorjährigen Stoppeln gesäubert und ausgiebig gedüngt. Die Aussaat erfolgt nach Eintritt der ersten Regen: die Ernte findet in den Monaten Juni und Juli statt. Ovaherero und Nama haben sich dem Ackerbau nur unter der Anleitung der Missionare in der Nähe der Missionstationen gewidmet. Die Bastards bauen vorstehend genannte Früchte im feuchten Sande der Flussbetten an und bestellen den Boden unmittelbar nach dem Aufhören der Regenstürme.

Von den Ansiedlern und Missionaren werden europäische Gemüse gezogen, ganz vorzüglich gerät z. B. in der Umgebung von Windhoek die Kartoffel. Seit 1807 wird dem Ackerbau seitens der Ansiedler eine erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet: da dieser nur auf künstlich bewässerbarem Boden Aussicht auf Erfolg bietet, so sind an verschiedenen Stellen größere oder kleinere Staudämme aufgeführt worden bez. noch im Bau, um das erforderliche Wasser in großen Staubecken aufspeichern zu können. Die verschiedensten Fruchtbäume wie Pfirsich-, Orangen-, Feigen-, Maulbeer-, Granatäpfel-, Birnen-, Kirschen- und Apfelbäume, Wein (Kaprebe), Feigenkaktus und Dattelpalmen sind in den Gärten angepflanzt worden und haben z. T. gute Früchte getragen, In Windhoek ist bereits Wein, eine leichte, sehr schmackhafte Sorte gekeltert worden, auch gelangten Proben von Rosinen nach Deutschland.

Die Viehzucht bildet die Haupterwerbsquelle des Landes, der weitaus größte Teil des Schutzgebietes ist hierfür geeignet, und die Mehrzahl der Bevölkerung findet in ihr ausschließlich die Mittel zu ihrem Lebensunterhalt. Unter den Haustieren steht in erster Linie das Rind, das in zwei ursprünglichen Schlägen, dem größeren, hochbeinigen, kräftigern Damara-Rinde und dem kleineren Ovambo-Rinde vor

kommt. Der Milchertrag dieser beiden Rassen ist gering und versiegt in der trockenen Zeit gewöhnlich ganz. Der Rinderreichtum der Ovaherero war vor dem Ausbruch der verheerenden Rinderpest im Frühighr 1807 sehr groß, ihre Herden wurden auf 3-400000 Stück geschätzt. Durch Impfung mit der Kochschen Lymphe wurden im Schutzgebiete etwa 60-80000 Rinder am Leben erhalten. den Bastards ist das schöne, stattliche Afrikander-Rind, das dem holländischen Schlage ähnelt, eingeführt und zur Veredelung der einheimischen Rassen benutzt worden. -- Von Seuchen kommen nach Dr. Sander unter den Rindern im Lande vor: 1. Lungenseuche (Longziekte), dieselbe wie in Deutschland, nur verläuft sie schneller und gefährlicher als bei unserem Vieh. 2. Milzbrand tritt auf als äußerer Milzbrand in Karbunkeln und Geschwüren (Bloedziekte) und innerer Milzbrand (zwaarte Longziekte), 3. Rauschbrand (Spoonziekte), selten und vereinzelt, nicht jedes Jahr. 4. Im Norden Malaria.

Von Schafen sind neben drei einheimischen Fettschwanzarten das aus dem Kap eingeführte Afrikander- oder Wollschaf, ein durch Merinokreuzung in der Kapkolonie veredeltes, eingeborenes Schaf, vorhanden. Die Schafe lammen
meist im April und Mai; geordnete Schafzucht besteht nicht,
die meisten Bocklämmer werden verschnitten. — An Seu ch en
kommen vor: 1. Milzbrand, sehr selten bei Fettschwanzschafen,
häufiger bei Wollschafen, nimmt schnellen Verlauf. 2. Klauenseuche, sehr häufig bei Fettschwanzschafen. 3. Räude (Brandziekte), sehr verbreitet bei beiden.

Ziegen. Zwei eingeborene Rassen: die kleine Ovamborasse und eine größere, die Damaraziege, mit glattem Fell, ohne Bart, krummer Nase. Bocklämmer werden verschnitten (Karpater). Durch Hermann wurden auf Kubub Angoraziegen eingeführt, die gut gediehen, und deren Zucht eine hohe wirtschaftliche Bedeutung besitzt. Die Vjerde sind meist aus der Kapkolonie eingeführt, bestehen aber oft aus minderwertigem Material. Es sind gewöhnlich kleine, kuhhessige, dickbäuchige, senkrückige und dickköpfige, struppige Klepper mit abschüssigem Kreuz, die trotz des schlechten Futters an Ausdauer und Schnelligkeit Ausserordentliches leisten. Das Pferdematerial wurde durch Einfuhr von Beschälern aus Deutschland, die in der staatlichen Zuchtstation Nauchas eingestellt sind, aufgebessert. — Die hauptsächlichste Seuche, die Sterbe (Perreziekte), tritt in zwei verschiedenen Formen auf als Dunperreziekte mit raschem, fast stets tödlichem Verlauf und als Dikkoppziekte mit langsamerem und nicht ganz so gefährlichem Verlauf. Von den befällenen Tieren kommen etwa 2—3 v. H. durch, die als sogen. "gesalzene Pferde" einen doppelten oder selbst dreifachen Verkaufspreis erzielen.

Ziemlich zahlreich sind die Esel, seltener die Maulesel vertreten; erstere werden von der Seuche nicht befallen. Die von der Schutztruppe eingeführten Kamele gedeihen vorzüglich. — Ausgezeichnet bewähren sich die Schweine und werden bei den zahlreichen Knollengewächsen ohne die geringste Zufütterung von Milch oder Hülsenfrüchten in kurzer Zeit fett. — Von Hunden giebt es zwei eingeborene Rassen, eine kleinere und eine etwas größere und kräftigere; beide sind glatthaarig mit spitzer Schnautze und aufrechtstehenden Ohren.

An Geflügel werden hauptsächlich Hühner gehalten, seltener sind Tauben und Enten (in wasserreicheren Gegenden); Perlhühner kommen nur vereinzelt vor.

Nutzbare Mineralien. Die hochgespannten Hoffnungen auf den Mineralreichtum des Landes haben sich bisher nicht erfüllt; vieler Orten ist zwar das Vorkommen von Gold und Kupfererzen nachgewiesen worden, ersteres fand sich aber nirgends in abbauwürdiger Menge, letztere lohnten in den Küstennahen Lagerstätten den Abbau nicht, und die Austigstenhalten.

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Auft.

beutung der Fundstätten im Innern verspricht keinen Gewinn, bevor nicht bessere Verkehrsmittel zur Küste geschaffen sind. - Das Gold kommt auf seiner natürlichen Ablagerung im festen Gestein vor und wird vielfach in Nestern aufgefunden, die nach der Tiefe zu bisher nicht ausgehalten haben. Die gemachten Funde erwiesen sich räumlich zu begrenzt oder da, wo Gold in ausgedehnten Gängen und stockförmigen Massen gefunden worden ist, war der Goldgehalt des Gesteins so gering, dafs sich besonders infolge der Wasserarmut der betreffenden Gebietsteile eine lohnende Ausbeute nicht erwarten liefs. Das abschliefsende Urteil über das Goldvorkommen im Schutzgebiet muß der weiteren bergmännischen Erschliefsung des Landes vorbehalten bleiben. - Unter den zahlreichen Fundstätten von Kupfererz, das vielfach in Gemeinschaft mit Bleiglanz auftritt, ist die im Otavi-Gebiet gelegene anscheinend die umfangreichste; ihre Ausbeutung wird durch die South West Africa Company in Angriff genommen. Sehr umfangreiche Schürfarbeiten sind hier ausgeführt worden und haben eine große Ausdehnung der Ablagerung wie auch einen bemerkenswerten Reichtum der Kupfererze ergeben. Die Hebung der Mineralschätze des Otavi-Gebietes hängt von dem weiteren Ausbau der Eisenbahn zur Küste ab. In der Nähe von Windhoek vorkommende Bleierze haben bei der Untersuchung einen Silbergehalt ergeben. Durch einen Ansiedler ist ferner ein Fund von Smaragden gemacht worden; die nach Deutschland eingesandten Proben hatten ein gutes und klares Aussehen. Bei Bersaba wird durch das "Deutsche Minensyndikat" auf Diamanten geschürft,

Auf der Farm von C, Weiss zwischen Otyimbingwe und Ubib sind mächtige Marmorlager entdeckt worden; der Marmor ist dem von Carrara an Farbe und Struktur ähnlich und gleichwertig. Nach Vollendung der Bahn dürfte dieser Marmor leicht zur Ausfuhr gebracht werden. Die reichen Guanolager bei Kap Crofs werden seit 1895 von der englischen "Damaraland-Guano-Gesellschaft" abgebaut.

Die einheimische Industrie hat ihren ursprünglichen Charakter zumeist völlig eingebüfst, an Stelle ihrer Erzeugnisse sind fast durchweg europäische Fabrikate getreten. Kleidung, Bewaffnung und Hausgerät der Hottentotten, Bastards und z. T. auch der Ovaherero ist ietzt europäisch. Erwähnenswert ist die Geschicklichkeit der Frauen in der Anfertigung von Karossen (Felldecken) aus Schaffließen, Schakal- oder Antilopenhäuten. Im weiblichen Schmuck haben Perlen die Stelle der kleinen Scheiben aus Straußeneiern eingenommen, da der kostbare Vogel immer seltener wird. Die Ovambo sind geschickte Schmiede und verarbeiten auch Kupfererze, ihre Fertigkeit im Flechten von Körben aus Palmenfasern ist nicht gering, das Töpferhandwerk vererbt sich mit gewissen Geschäftsgeheimnissen in einzelnen Familien. - Die Leistungen der Bastards in verschiedenen Zweigen des Handwerks unter Anleitung von Europäern sind beachtenswert

Jagd auf größeres und kleineres Wild wird von Hottentoten, Bastards, Bergdamara und Buschmännern eifrig ausgeübt. Die ersteren beiden bedienen sich dabei europäischer
Schießwaffen, letztere bringen noch oft Fallen, Schlingen
und Fanggruben, die alte Jagdweise, zur Anwendung, vergiften auch oft die Wasserstellen, an denen das Wild zur
Tränke kommt. Hottentotten und Bastards hetzen die Antilopen gewöhnlich zu Pferde, die für diesen Zweck dressiert
werden. Die einst so reichen Jagdgründe sind arg gelichtet,
Elefanten, Flußpferde und Strauße sind selten geworden und
haben sich in das Gebiet des Ngami-Sees zurückgezogen.

### Handel und Verkehr.

Handel. In den größeren Ortschaften haben Kaufleute, zumeist Deutsche, dann Engländer und einige andere Ausländer, ihre Verkaufsläden (Stores) errichtet, in denen sie die verschiedenartigsten Artikel auslegen. Der Verkauf erfolgt gegen Barzahlung, gegen Tauschartikel, oft auch auf Kredit. Daneben ziehen ambulante Händler auf ihren mit Handelsgütern beladenen Ochsenwagen ins "Feld" und tauschen ihre Waren in mibseligem und gefährlichem Geschäft mit den Eingeborenen gegen Rinder, Straußenfedern u. s. w. aus. Infolge der Rinderpest hat der Feldhandel merklich abgenommen.

Die Ausfuhr, die neben Guano zumeist in lebendem Vich besteht, wählt gewöhnlich den Landweg nach der Kapkolonie, die Ausfuhr zur See ist nur ziemlich gering. Die Einfuhr erfolgte bisher von Kapstadt über die Walfischbai oder Lüderitzbucht; seit der Einfichtung einer direkten Dampferlinie von Hamburg hat der Bezug von Handelsgütern aus Deutschland, das jetzt fast die gesamte Einfuhr deckt, erheblich zugenommen, ein großer Teil der Waren wird in Swakopmund gelandet. Von einer Gesamteinfuhr von 8941154 h. in 1899 entfelen auf Deutschland 7670 o49 M., auf Kapland 1132 703 M., England 122 873 M. und andere Länder 15530 M. Der Kaiserliche Gouverneur gab 1895 in einem Bericht nachstehende bedeutungsvolle Winke über:

## Die Warenversorgung des Schutzgebietes.

Die Ovaherero kaufen grundsätzlich nur gute und starke Sachen und haben ein sehr scharfes und richtiges Urteil über die Qualität derselben. Für beste Sachen zahlen sie aber auch anstandslos die höchsten Preise. Von den unter den Ovaherero gangbaren Artikeln sind hervorzuheben:

1. Anzlige, vornehmlich von grauem und gelbem Cord allerbester Qualität; weise Cordhosen sind auch bellebt, dagegen finden schwarze Cordanzlige wenig Absatz. Da die Ovaherero durchweg große Leuie sind, so sind die Anzlige dementsprechend anzufertigen. Fast durchweg wird von den Ageaten hierin gefehlt. Schitit des Jackets wie bei der Kaiserlichen Schutztruppe, mit Steh- oder Umlegekragen und Hornknöpfen. Außer dem guten grobrilligen Cord — am besten englisches Fabrikat — wird auch der sogenannte Bedfordcord gern gekauft. Für die getauften und auf Missionsstationen wohnenden Leute sind auch Tuchanzüge — grau gestreift und von dunkler Farbe — willkommen, jedoch auch hier nur gute Sachen; desgleichen Unterzug von Leinen und Wolle.

- 2. Schuhe, starke Feldschuhe, bis zum Knöchel reichend, zum Schnüren oder Einhaken, große und ilache Absätze. Vornehmlich werden Schuhe von Naturfarbe gekauft, jedoch tragen die Platzovaberero auch gern schwarze und schön gearbeitete Schuhe. Großes Maß.
  Utte Gil Meneuwer Berne Feldschießer. Eile mit sein beiten.
- Hüte für M\u00e4nner von grauer Farbe, steifem Filz mit sehr breitem Rand; schwarze H\u00fcte inden auch Absatz.
  - Hemden für M\u00e4nner von Flanell, recht grofs, mit auff\u00e4lligem Muster, f\u00fcr die \u00e4rmeren Leute auch billigere.
- Hosenträger mit Gummizug und einfacher Schnalle, auf deren Stärke ganz besonders gesehen wird.
  - 6. Strümpfe von Wolle und Baumwolle, recht groß.
- 7. Kopftücher, nicht zu bunt, am besten blau mit weißen Streifen oder dergleichen Muster, auch rote Tücher finden, da von den Ovaherero als Abzeichen um den Hut getragen — Partei des Oberkapitäns Samuel Maharero —, guten Absatz.
- Gürtel von Gummi und Leder, letztere breit und mit einigen kleinen Taschen versehen.
- Hutschleier, weiß mit blauen, grauen oder geiblichen Streifen.
   Taschemesser, nur die besten englischen Messer mit einer Klinge allerbester Qualität und am Ende mit einem Loch zum Durchziehen eines
- Bandes zum Umhängen versehen, finden Absatz. Ebenso Schlachtmesser, nur gutte. 11. Pfeifen, verschiedene Sorten, zu dementsprechenden Preisen. Am gangbarsten sind die geraden Shaxpfeifen mit kantigem Hornmundstück ohne
- gangbarsten sind die geraden Shagpfeifen mit kantigem Hornmundstück ohne Deckel (französische Marke). Doch sind neuerdings auch geschweifte, dicke, schwere Pfeifen modern geworden.
  - 12. Zünderdosen, deutsche wie englische.
- 13. Tabak, Plattentabak, dünne Platten, 14 Stück auf das Pfund. Der amerikanische Plattentabak erhält allgemein den Vorzug, wogegenderdeutsche nicht beliebt ist. Marke "Over the water".
- 14. Sättel. Pritschsättel, aber viel größer als die deutschen; zum Anbringen von Vorder- und Hintergepäck geeignet. Die deutschen Sättel lieben die Ovhareren nicht, sie werden von ihnen "als zu klein" bezeichnet. Zaumzeug, elnfache Militärkandare ohne Trense.
  - 15. Gamaschen, hohe lederne, werden nur zum Reiten angelegt.

- 16. Decken, rein wollene und baumwollene, nur gute Sorten und recht groß; bellebt ist jetzt der graue Militärwoylach, andere gestreifte und sonstwie remusterte finden auch Absat;
  - 17. Spiegel, kleine runde Taschenspiegel mit Blecheinfassung,
- 18. Haushaltungsgegenstände. Blecheimer verschiedener Größe, einige blau gestrichen, gudesiener Töpfe verschiedener Größe, dreibeinig und hoch; zum Selfekochen werden sehr große Töpfe gekauft. Spaten, Beile und Äxte, amerikanische Sorte, verschiedenes Handwerkszeug, wie Hämmer, Feilen, Kneifangen u. s. w. Segeluch zum Überziehen eines Wagens, nit Garn, Nadeln und Segelhandschuh. Verschiedene Sorten Zwirn, Nadeln, Scheren und Knöpfe, elnäche Becher von Blech, ungefähr ein Piund messend, eher etwas kleiner als größer. Messer, Gabeln und Löffel, einfach, aber haltbar. Teller von Blech, auch enmällientes Geschirt, kleine irdene Töpfe, weiß mit kleinen Verzierungen, verschiedene Größen von 1/2 bis 1 Liter, welche im Hause als Trinkbecher benutzt werden.

Von Streichhölzern werden alle guten Sorten gekauft, die deutschen sind häufig unverantwortlich schlecht.

- Waffen, Henry Martini-Gewehre nebst fertiger Munition; Pulver, Blei und Zündhütchen.
  - 20. Spirituosen, Wein, Bier und Schnaps.
- Elsendraht, sehr beliebter Artikel, zum Anfertigen der an den Händen und Füßen zu tragenden Schmuckringe der heldnischen Frauen.
   Gläsperlen, verschiedene Sorten.
  - 23. Süfsigkeiten, besonders Bonbons.
  - Sülsigkeiten, besonders Bonbons.
     Kleiderstoffe für Frauen von Kattun und Blaudruck; bei letzterem
- wird dem deutschen der Vorzug gegeben; Hemden für Frauen von Leinen oder Flanell. Kopftücher, wie für die Männer angegeben, können etwas bunter sein. Unterröcke von Wölle oder Leinen, Umhängefücher, recht große, Gürtel von Leder oder Gummi mit verzierter Schaalle. Abweichungen für Frauen: die Stoffe können fast durchweg etwas bunter und heller sein als für die Männer.

Bei den Bastards und Hottentotten sind sämtliche Handelsartikel wie bel den Ovaherero gangbar, nur legen sie nicht so unbedingten Wert auf die Güte derselben wie die Ovaherero.

Bei Anzügen kommen mehr Tuch und Leinen in Betracht, das Mafs muß kleiner gehalten sein als bei den Ovaherero.

Bei den Bastards wird von den Frauen viel Haushaltungsgeschirr begehrt.

Kopftücher bunter als bei den Ovaherero. Überhaupt verlangen sie nicht so unauffällige und dunkle Farben wie die soliden Ovaherero.

Die gewöhnliche Kapsche Medizin findet guten Absatz.

Boeren wie vorstehend bei den Bastards und Hottentotten.

Ocambo. Außer Waffen und Munition u. s. w. vor allen Dingen Kupferdraht zum Anfertigen von Ringen, welche an den Armen und Beinen getragen werden. Andere Sachen werden zur Zeit wenig gekauft.

Von Europäerns werden im allgemeinen die auch in Deutschland gangbaren Artikel gelkauft, nur bessere Qualifaten. Für dieselben kommt nicht nur der schon vorhin erwähnte Grund, daß die guten Sachen wegen der hohen Fracht- u. s. w. Kosten thatsächlich stets billiger sind als die geringeren, sondern auch die Schwierigkeiten des Ersattes in Betracht.

Als Eigentümlichkeiten gegenüber den in Deutschland gebräuchlichen Artikeln sind zu erwähnen:

Cordanzüge, Kakidrillanzüge, Flanellhemden, die fast durchweg den wollenen (Jägerhemden) vorgezogen werden.

Armeebocksättel wegen der eigenartigen Bauart der Pferde durchaus den Pritschsätteln vorzuziehen. Pritschsättel müssen wenigstens unter besonderer Berücksichtigung des hohen Rückens und Widerristes angefertigt und gepolstert werden.

Schuhzeug sehr stark und dauerhaft.

## Ausfuhr.

| Häute von Ochsen, Ziegen und Schafen 15 588 10 800 7 0555 Wildhäute und Felle sowie Waren daraus 15 588 10 840 41 0356 Wolle 15 00 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800  | 20            | ene   | -   | 3   | ò   | Ψ | 5   | >    | 2   | 9   | - |    |    |   | 1897      | 1898    | 1899      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|---|-----|------|-----|-----|---|----|----|---|-----------|---------|-----------|
| von Ochsen, Ziegen und Schafen         21 518         10 800           ute und Felle sowie Waren daraus         15 588         10 840           zeho         2 580         10 840           arabieum         13 125         8 23 220           enfedern         53 2 20         2 370           sh.         160         2 370           nfelle         12 040         2 370           nfelle         12 040         2 970           sh.         10 050         773 000           richenes         10 0870         38 429           Zusammen         1 2467 49         915 784         17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |     |     | ١   |   |     |      |     |     |   |    |    |   | Mk.       | Mk.     | Mk.       |
| ute und Felle sowie Waren daraus 15 588 10 840 2 580 1 60 2 580 1 60 2 580 1 60 2 580 1 60 2 580 1 60 2 580 1 60 2 580 1 60 2 60 814 53 220 60 814 53 220 60 814 53 220 60 814 60 2 570 60 814 60 2 570 60 60 814 60 60 60 814 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Häute von O   | chsen | , Z | ieg | en  | Š | 37  | Sch. | afe | _   |   |    |    |   | 21 518    | 10 800  | 7 055     |
| arabicum 60814 8955 enfedera 3530 2 290 sh 1 10280 file 1 2 040 2 370 file 2 200 file 1 2 040 2 370 file 1 2 040 2 970 file 2 040 2 970 file 2 040 2 970 file 3 040 3 040 file 3 040 4 040 file 3 040 4 040 file 4 040 4 040 file 5 040 4 040 file 6 040 4 040 fil | Wildhäute un  | d Fe  | el. | 8   | wie | ≥ | ar. | Ë    | dar | ans |   |    |    |   | 15 588    | 10 840  | 41 036    |
| arabicum 12 4064 8 955 8 6 6 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wolle         |       | •   |     | •   | • |     |      |     |     |   |    |    | : | 160       | 2 580   | 3 600     |
| arabicum. 12 125 10 280 enfedera 66 814 53 220 35 30 2 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 2 30 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hörner        |       | •   | •   | •   |   |     |      |     |     |   |    |    | : | 4 064     | 8 955   | 22 360    |
| enfedern 60 814 53 220 1  th. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gummi arabi   | cum.  | •   |     | •   |   |     |      |     |     |   |    |    | : | 12 125    | 10 280  | 480       |
| ht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Straussenfede | E.    | •   | •   | •   |   |     |      |     | -   |   |    |    | : | 60 814    | 53 220  | 29 0 2    |
| fife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rindvieh      |       | •   | •   | •   |   |     |      |     |     |   |    |    |   | 3 530     | 2 290   | 120 200   |
| offe         150         2 970           uthran         8         50           so         50         773           tedenes         104 60         773           Lasanmen         108 79         38 429           Zusammen         1 246 749         915 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fleisch       |       | •   | •   |     |   |     |      |     |     |   |    |    | : | 1 200     | 2 370   | ļ         |
| infelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gerbstoffe .  |       | •   |     | •   |   |     |      |     |     |   |    |    | : | 91        | ı       | 1         |
| tutran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Robbenfelle   |       | •   | •   | •   |   |     |      |     |     |   |    |    | : | 12 040    | 2 970   | 22 403    |
| iedenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Robbenthran   |       | ٠   | •   |     |   | ٠   |      |     |     |   |    |    | : | 8         | 20      | I         |
| Zusammen 1246749 915784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guano         |       | •   | •   | •   |   | •   | ٠    |     |     |   |    |    | : | 1 104 600 | 773 000 | 1 095 000 |
| 1 246 749 915 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verschiedene  |       | •   | •   | •   | • |     |      |     |     |   |    |    |   |           | 38 429  | 28 268    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |     |     |     |   |     |      | Zus | am  | ü | ١٢ | ١. | : | 1 246 749 | 915 784 | 1 399 478 |

Einfuhr

| Benennung der Waren                           | 1897<br>Mk. | 1898<br>Mk. | 1899<br>Mk. |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bier                                          | 245 351     | 363 450     | 453 58o     |
| Eisen und Eisenwaren                          | 266 360     | 770 664     | 1 139 293   |
| Bau- und Nutzholz                             | 125 768     | 240 440     | 261 500     |
| Holzwaren                                     | 88 470      | 437 718     | 400 235     |
| Getreide und Hülsenfrüchte                    | 158 558     | 148915      | 209 590     |
| Kaffee                                        | 230 802     | 233 230     | 347 630     |
| Konserven und präserv. Nahrungsmittel         | 887 448     | 719420      | 1 345 299   |
| Mehl                                          | 354 205     | 347 140     | 471 854     |
| Reis                                          | 175 403     | 142 950     | 246 300     |
| Spirituosen, Essenzen u. s. w.                | 137 091     | 174 000     | 203 585     |
| Cigarren und Tabak                            | 156 278     | 183 293     | 218 756     |
| Zeugwaren aus Baumwolle, Wolle, Leinen, Seide | 755 095     | 537 525     | 837 426     |
| Verschiedene Waren                            | 1 306 496   | 1 569 536   | 2 806 106   |
| Zusammen                                      | 4 887 325   | 5 868 281   | 8 941 154   |

Zölle. Bei der Ein- und Ausfuhr aus dem deutschen Schutzgebiet werden folgende Zölle erhoben:

# A. Einfuhrzölle.

| Zolitarifsatz       | Taraver-<br>gitting<br>b. d. Ver-<br>packung<br>in Kisten<br>oder<br>Flaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bemerkungen                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| brutto 1 kg 0,06 M. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| pro Stück 1,00 "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| . 000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| orutto 1 kg 0,20 ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| zollfrei            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| brutto 1 kg 0,10 "  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| , I , 0,20 ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| zollfrei            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Eisen- und Blechtins,                          |
| netto 1 kg 0,05 "   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Petroleum and Ole ein-                             |
| " 01°0 " "          | % 01 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | genen, sand mit zum Netto-<br>gewichte zu rechnen. |
|                     | bruto 1 kg 0.06 M.  pro Stick 1,00  bruto 1 kg 0.20  soliffed  bruto 1 kg 0.10  1 . 0.20  soliffed  enerio 1 kg 0.05  1 . 0.20  1 . 0.20  1 . 0.20  1 . 0.20  2  1 . 0.20  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 |                                                    |

| _                               |                     |                               |                 |                                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                 | brutto 1 kg 0,20 M. | " oo'ı " ı "                  |                 | zollfrei                          |
| _                               |                     |                               |                 |                                   |
|                                 |                     |                               |                 |                                   |
|                                 |                     |                               | ٠               |                                   |
|                                 | ٠                   | ٠                             | •               | ٠                                 |
|                                 |                     | •                             | •               | •                                 |
|                                 | •                   |                               |                 |                                   |
|                                 | •                   | •                             | •               | •                                 |
|                                 |                     |                               |                 | , e                               |
|                                 |                     | •                             |                 | eff.                              |
| Schiessbedarf und Sprengstoffe: | Patronen aller Art  | Schiesspulver and Zündhütchen | Schrot und Blei | Dynamit and sonstive Sprengstoffe |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                              | Die Kartons, Papier- Mulllungen etc. und Flaschen, in denen die genaunten Waren ein- gehen, sind mit zum Nettogewichte zu rechnen. | Bei der Ermittelung des<br>Lieferinhalte wird Jeder<br>einer Perkentellter<br>auf vollen Zehneldter<br>auf vollen Zehneldter<br>gerechnet und dansch<br>der Gesantinhalt einer<br>Kiste etc. festgestellt.                                                                                                                                                                                                           | Die kleinen Hols- und Bachkisten, in denen die Cigarren und Cigaren ernspack fan Handelse Kladers (Kladers übergeben, sind ren Kladers übergeben, sind rechnen, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | 20%                                                                                                                                          | 10%01                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 %                                                                                                                                                            |
| brutto 1 kg 0,20 M. " 1 " 1,00 " " 1 " 0,10 " zollfrei                                                                 | pro Paar 0,50 " " 2,00 " " " 1,00 " " netto 1 kg 1,00 "                                                                                      | 1 1 0,005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                      | pro Liter 2,00 2,50 zolifrei brutto 1 kg 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | netto 1 " 2,00 "<br>brutto 1 " 2,00 "<br>netto 1 " 1,50 "<br>brutto 1 " 0,02 "                                                                                  |
| Stricespulver and Zündhütchen<br>Schlesspulver und Zündhütchen<br>Schrot und Biel<br>Dynamit und sonstige Sprengstoffe | Leder- und Sattlerwaren: Kinderschule und Punoffeln Lange Schafistfel und Stefel alle Dörger Schule und Stefel alle Dürger Leder- und Stefel | Seifen und Partümerien: gemeine Wachseife parfümlerte Seife parfümlerte Seife parfümlerte Seife parfümlerte Seife                  | puriode alter Art unter 80% Alkoholgebath and Trailes vowe alkoholbaling Essenzen zur frandherstung Alkoholbaling Essenzen zur Suttenniption und Spittinu zu gewerhellene (ITTrail- Irenniption und Spittinu zu gewerhellene (ITTrail- Irenten Mobelfahriten etc.) und wissenschaftlichen Zwecken unter Nachweid net etc.) und wissenschaftlichen and Antrail bei dem Gowernement. And Antraile bei dem Gowernement. | Tabake und Cigarena<br>Cigaren und Cigarena<br>Plattentabak .<br>rohe Tabak bläter, roher und geschnitener Rauchtabak<br>sowte Kruu und Schnupfrabak jeder Art  |

| Warengaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zolltarlfsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amtliche<br>Taraver-<br>gutung<br>b. d. Ver-<br>packung<br>in Kisten<br>oder | Bemerkunger |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Buschthee  modelinicher Thee (Brust: Kamillenthee etc.) alter andere Thee (Brust: Kamillenthee etc.) Drillinge and Annaham der Terechinge Drillinge etc. Weine: Read-wkeissweine etc. Read-wkeissweine sowie anderenicht mussierende Weine mussierende Weine in Read-wkeissweine sowie anderenicht mussierende Weine andere Angeleiche and Ansaham von sochen mas Seider und halbseidene Sodie und Waren Seider und nachseide ein Ansaham von sochen mas Seider Mittesiede und Cardonif etc. Seider und halbseidene Sodie und Waren aus Geleiferwand an Wagenecken und Zeugwaren oder gestricktun Soiden gan geweiber, gan geweiber, geriften oder gestricktun Soiden gan geweiber, mit Zeugwaren Alte Unigen vorstehend nicht gemannen Waren aus Bissen Hub. Glas Prober Patellal. Gumm Kausschik, "Apper. Papps. Stoch, Bass, Kupter, Zinn, Zink und elden | brutto 1 kg 0,40 M.  brutto 1 kg 0,45 M.  pro Slide 2000 3,500  1 3,500  1 3,500  1 1 0,300  1 1 1,500  1 1 1,500  1 1 1,500  brutto 1 1,500  1 1,500  1 1,500  brutto 1 1,500 |                                                                              |             |
| Metallen etc. etc. sind nach § 3 der Zollverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zollfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                            |             |

## B. Ausfuhrzölle.

| Warengattung                                        | Zolltarifsatz          | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Guano aller Art:                                    |                        |             |
| bei der Ausfuhr in Schiffen, welche mit Guano voll- |                        |             |
| gistertonnengehalts beladen sind, für jede auch nur |                        |             |
| angefangene Registertonne laut Messbrief            | Registertonne 22,50 M. |             |
| Viertel ihres Registertonnengehalts mit Guano be-   | -                      |             |
| laden sind, sowie bei der Ausfuhr über Land         | 100 kg 1,50 M.         |             |
| Robben- und Seehundfelle                            | 1 Stück 1,00 ,,        |             |
| Straussenfedern, rohe und gereinigte                | netto 1 kg. 2,00 ,,    |             |
| Rinder jeden Alters und Geschlechts                 | 1 Stück 60,00          |             |
| Kleinvieh (Schafe und Ziegen)                       | " 10,00 "              |             |
|                                                     |                        |             |
|                                                     |                        |             |
|                                                     |                        |             |

Schanklizenz. Wer im Schutzgebiet Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Handel mit geistigen Getränken aller Art (Wein, Bier, Branntwein, Spiritus u. s. w.) betreiben will, bedarf dazu der schriftlichen Erlaubnis. Der Erlaubnisschein kann 1. auf den Ausschank und Verkauf von geistigen Getränken aller Art, 2. auf Ausschank und Verkauf von Wein lauten. Für die Erteilung des Erlaubnisscheines ist eine Gebühr zu entrichten; dieselbe beträgt bis zu einem jährlichen Umsatze von 8000 Litern ad 1 dreihundert, ad 2 zweihundert Mark und steigt bei jeden weiteren angefangenen 8000 Litern um 200 Mark. Außerdem ist für jedes Hektoliter mit 35 oder mehr Prozent Alkhohloghalt eine Zusatzgebühr von 12 Mark in Ansatz zu bringen, die am Ende eines jeden Kalenderjahres auf Grund der behördlichen Messungen seitgesetzt wird. (Verordn. vom 27. Mai 1804.)

Besteuerung des Hausierhandels. Personen, welche innerhalb des Schutzgebietes Handelszüge unternehmen oder Waren im Umherziehen zum Verkauf feilbieten, sind einer Besteuerung unterworfen. Die Steuersätze sind nach drei verschiedenen Klassen auf 140, 70 und 30 Mark für das Kalenderjahr festgesetzt, je nachdem dieser Handel mittelst eines Wagens oder einer Karre oder in anderer Weise (zu Pferde, mit Trägern u. s. w.) betrieben wird, wobei für jedes Fuhrwerk die Gebühr gesondert zur Hebung gelangt. (Verordn. vom 26, Juni 1865,)

Schiffsverkehr. Die direkte Dampfschiffsverbindung mit der Heimat stellt die "Woermann-Linte" mit jährlich 12 Schiffen, die am 25. jedes Monats von Hamburg auslaufen, her. Die Fahrtdauer beträgt etwa 30 Tage; die Dampfer laufen Swakopmund, Walfischbai und Lüderitzbucht an.

Der Passagepreis auf den Schiffen der "Woermann-Linie" von Hamburg nach Deutsch-Südwestafrika beträgt: I. Klasse 700 M. — II. Klasse 500 M. — Zwischendeck 300 M. Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hälfte. Die Fahrpreise verstehen sich einschließlich Beköstigung, jedoch ohne Getränke (mit Ausnahme von Thee und Kaffee). Für die Landung ist 5 M. für die Person zu zahlen.

Fracht-Tarif
von Hamburg nach Deutsch-Südwestafrika.

| 1.       | Reis in Säcken                                            | Mk. 35.— per 1000 kg |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.       | Genever Rum Sprit Reis in                                 | 1111 33. per 1000 kg |
|          | Genever, Rum, Sprit, Reis in<br>Fässern und in Demijohns, |                      |
|          | leere Demijohns                                           | , 35.— per cbm       |
|          | Salz in Säcken                                            |                      |
| 3.       | Briketts, Cement, Eisen, Eiserne                          | " 30.— per 1000 kg   |
| 4.       | Trace Value (lase) 7:1                                    |                      |
|          | Töpfe, Kohlen (lose), Ziegel-                             |                      |
|          | steine                                                    | " 30.— per 1000 kg   |
| 4a.      | Bauholz, Fässer (leere), Kalk,                            |                      |
|          | Kohlen in Fässern, Säcke                                  |                      |
|          | (leere), Seife, Steinzeug                                 | " 30.— per cbm       |
| 5.       | Mafsgut, z. B.:                                           |                      |
|          | Bier, Brot, leichte Eisenwaren,                           |                      |
|          | Farben, Filz, Gewehre, Glas-                              |                      |
|          | waren, Hafer, Kauries, Kohlen-                            |                      |
|          | saures Wasser, Liköre, Ma-                                |                      |
|          | schinen, Mehl, Mobilien, Pe-                              |                      |
|          | troleum in Kisten, Proviant,                              |                      |
|          | Spirituosen, Tabak, Tauwerk,                              |                      |
|          | Teer, Thonpfeifen, Wein                                   | " 40.— per cbm       |
| 5a.      | Schwergut, z. B.:                                         | " T P                |
| 34.      | Eiserne Hauer, schwere Eisen-                             |                      |
|          | waren etc                                                 | , 40.— per 1000 kg   |
| 6.       | Baumwollwaren, Droguen,                                   | , 40.— per 1000 kg   |
| ٠.       | Knöpfe, Messingwaren, Par-                                |                      |
|          | fümerien, Perlen, Wollwaren,                              |                      |
| 1        | rumerien, renen, wonwaren,                                |                      |
|          | sowie alle nicht genannten                                |                      |
|          | Güter, soweit Massgut                                     | " 40.— per cbm       |
|          | falls Schwergut .                                         | " 40.— per 1000 kg   |
| 7·<br>8. | Schiefspulver                                             | " 45.— per cbm       |
|          | Boote auf Deck, bis 8 Meter lang                          | " 250. —             |
| 9.       | Ochsenwagen bis zu 10 cbm                                 | ,,300.—              |
| 0.       | Kontanten und Wertgegenstände                             | 1/2 0/0 vom Wert.    |

Landungskosten:

Den Verkehr mit Kapstadt vermittelt der Küstendampfer "Leutwein", der alle 4 Wochen Lüderitzbucht, Swakopmund, Walfischbai und nach Bedarf Kap Cross anläuft.

Frachtsatz von Kapstadt nach Südwestafrika:

Feine Güter . . 65/0 Gewöhnliche Güter 52/6 in full pr. 40 c. engl. oder 1000 kg.

Binnenverkehr. Das Aufblühen des Handels hat eine wesentliche Verkehrssteigerung nach und von der Küste herbeigeführt; um den Frachtverkehr zu erleichtern, ist die Regierung bemüht, die Hauptstraßen und die an diesen gelegenen Wasserstellen zu verbessern. Über den für Frachtwagen fast unfahrbaren Pafs des Auasgebirges ist in einer Ausdehnung von etwa einer deutschen Meile eine gut fahrbare, 6 m breite Strafse hergestellt worden. Mit Hilfe freiwilliger Beiträge und mit Unterstützung der Schutztruppe ist ferner die große Straße nach der Küste auf den Strecken Salem-Tsaobis und Grofs-Barmen-Otyimbingwe verbessert worden. Von Barmen bis ienseits Snevrivier ist eine von Steinen gänzlich gereinigte, 8 m breite Strafse angelegt, In Sneyrivier und Quaipüts, wo stets großer Wassermangel herrschte, sind Pumpen aufgestellt, die reichliches und klares Wasser liefern. Weitere Wasserreservoire (Banken) werden längs der Strasse ausgesprengt. Ferner ist eine große Strasse von Lüderitzbucht nach Keetmanshoop in der Herstellung begriffen.

Eine Staats-Eisenbahn, welche das Damaraland mit dem Landungsplatze Swakopmund verbinden wird, befindet sich z. Zt. im Bau. Die Bahn hat eine Spurweite von 60 cm und wird von einem Kommando der Eisenbahn-Brigade gebaut. Die Bahn läuft am rechten Ufer des Swakop-Flusses bis etwa km 20, verlässt diesen Fluss hier bei Station Richthofen und wendet sich dann etwas mehr nördlich dem Khanrivier zu, erreicht bei km 40 Station Rössing, von wo sich der Verkehr nach Norden (Omaruru, Outjo) abzweigt, und überschreitet den Fluße etwa bei km 60. Von Jakslwater (08,5 km) wendet sich die Bahn nach Norden über Dorstrivier (130 km) nach Abbabis, dann nach Osten über Karibib (180 km) nach Okahandija (303 km) und von dort gen Süden nach Windhoek (380,9 km). Die Gesamtkosten der Bahn werden auf rund 30 000 Mk. für das Külmeter veranschlagt. Im Frühjahr 1900 dürfte der Verkehr bis Karibib (180 km) eröffnet werden. — Der Bau einer anschliessenden Minenbahn bis Otavi wird geplant.

Fahrpreis: 10 Pf. pro km (die Züge führen nur III. Kl.).

Frachtsatz: für Einfuhrgüter 50 Pf. pro km; für Ausfuhrgüter 20 Pf. pro km.

## Postwesen.

Reichs-Postanstalten befinden sich in Windhoek, Swakopmund, Otyimbingwe, Omaruru, Okahandja, Gibeon, Keetmanshoop, Warmbad, Lüderitzbucht, Ramansdrift, Kap Cross, Gross-Barmen, Rehoboth, Outjo, Gobabis, Seeis, Hohewarte, Bethanien, Ukamas, Okombahe, Hatzamas, Waterberg, Kubub, Marienthal, Kurs, Haris, Hasis und Maltahöhe, Dem Postamte in Windhoek sind die sämtlichen Postanstalten unterstellt. Sie befassen sich mit dem Briefpostdienst und - mit Ausnahme der Anstalten in Bethanien, Hohewarte, Ramansdrift, Seeis und Ukamas - auch mit dem Zeitungsdienst und dem Postpacketdienst. Der Postanweisungsdienst besteht bei den Postanstalten in Windhoek, Gibeon, Keetmanshoop, Otvimbingwe, Outio und Swakopmund, Das Postamt in Windhoek und die Postagenturen in Keetmanshoop, Otyimbingwe und Swakopmund werden von Postbeamten verwaltet, die Fitzner, Kolonial-Handbuch, 2. Aufl.

übrigen Postanstalten von Privatpersonen oder Angehörigen der Schutztruppe. Die Beförderung von Postsendungen aus Deutschland nach dem Schutzgebiet erfolgt entweder mit direktem deutschen Dampfer nach Swakopmund resp. Lüderitzbucht oder mit englischen Dampfern in wöchentlichem Verkehr über Kapstadt. Von dort wird die Post alle 4 Wochen nach Südwestafrika durch den Postdampfer "Leutwein" weiterbefördert.

Für den Binnenverkehr sind z. Zt. folgende regelmässige Verbindungen eingerichtet worden:

Swakopmund — Otyimbingwe — Gross-Barmen — Windhoek wöchentlich, und zwar abwechselnd mittels Ochsenkarren und durch Boten. Hierbei wird die Eisenbahn bis zu ihrem jeweiligen Endpunkte benutzt;

Swakopmund - Walfischbai wöchentlich durch Boten;

Otyimbingwe-Omaruru wöchentlich, abwechselnd mittels Ochsenkarre und durch Boten;

Omaruru-Outjo wöchentlich durch Boten;

Gross-Barmen- Okahandja wöchentlich durch Boten;
Windhoek - Hohewarte - Seeis - Gohalis wöchentlich

durch Boten;

Windhoek—Rehoboth—Gibeon wöchentlich durch Boten;
Gibeon—Keetmanshoop wöchentlich abwechselnd mittels

Ochsenkarre und durch Boten;

Keetmanshoop-Warmbad-Ramansdrift-Steinkopf (Kapland) vierzehntägig durch Karrenpost;

Warmbad-Ukamas vierzehntägig durch Boten;

Keetmanshoop — Bethanien — Lüderitzbucht vierzehntägig durch Boten.

Daneben bieten sich öfters Beförderungsgelegenheiten zwischen einzelnen Postanstalten durch Patrouillen der Schutztruppe,

Das Schutzgebiet gehört dem Weltpostverein an.

Posttarif, s. S. 27-28. Abweichend davon: Packetsendungen bis 5 kg 3,20 M. (2 deutsche Zoll-

Packetsendungen bis 5 kg 3,20 M. (2 deutsche Zoll-Inhaltserklärungen); über England bis 3 kg 4,95 M.

Telegraphische Verbindung. Am 13. April 1899 ist das Schutzgebiet durch Einführung des Kabels England—Kapland in Swakopmund an das Welttelegraphennetz angeschlossen worden. Die Beförderung der Telegramme zwischen Swakopmund und dem Innern erfolgt soweit als möglich durch Eisenbahntelegraphen, dann durch Post und Boten.

Telegrammgebühr: 4,30 M. für das Wort.

## Kolonisations-Gesellschaften.

Zum Zweck, das Schutzgebiet mit europäischen Kolonisten zu besiedeln, die Mineralschätze des Bodens zu heben oder Handel zu treiben, haben sich folgende Gesellschaften gebildet:

- Die Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwest-Afrika, gegründet 1885. Sitz: Berlin W., Wilhelmstr. 68. Telegramm-Adresse: Südwester.
- Die Hanseatische Land-, Minen- und Handels-Gesellschaft für Deutsch-Südwest-Afrika, gegründet 1893. Sitz: Hamburg, Nobelshof; Berlin W., Potsdamer Platz 3.
- 3. Die South West Africa Company (Limited), gegründet 1893. Sitz: London. E. C. Laurence Pountney Hill 3.
- Die Kaoko-Land- und Minen-Gesellschaft, gegründet 1895. Sitz: Berlin W., Wilhelmstr. 68.
- 5. Die Siedelungs-Gesellschaft für Deutsch-Südwest-Afrika, gegründet 1896. Sitz: Berlin SW., Wilhelmstr. 29.
- 6. Die Damara- und Namaqua-Handelsgesellschaft m. b. H. Sitz: Hamburg, Gr. Reichenstr. 25/27.
- Die South African Territories Company Limited,
   aus dem Kharaskhoma Prospecting and Exploring

Syndikate Limited hervorgegangen. Sitz: London, Cannonstreet 81, E. C. Bureau in Berlin W., Potsdamer Platz 3.

- Die Damaraland Guano-Gesellschaft, gegründet 1895.
   Sitz: London.
  - 9. Das Ausenkjer-Syndikat, Sitz: Berlin.
- 10. Das Syndikat für Bewässerungsanlagen in Südwest-Afrika, gegründet 1896. Sitz: Berlin W., Wilhelmstr. 29.
- 11. Die Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft, gegründet 1900. Sitz: London und Berlin.

## Mission.

Im Schutzgebiete wirken zwei evangelische Missions-Gesellschaften:

- 1. Die Rheinische Missions-Gesellschaft besitzt 10 Stationen im Grofs-Namalande: Bersaba, Bethanien, Gibeon, Gochas, Hoakhanas, Keetmanshoop, Rehoboth, Rietfontein, Rietmond und Warmbad, 9 Stationen im Damaralande: Okahandja, Okombahe, Omaruru, Omburo, Otyishaenena, Otyimbingwe, Otyosazu, Otyozondjupa und Windhoek, ferner 5 Stationen in Franzfontein (Kaokofeld), Ghaub, Omupanda, Ondjiva (Amboland) und Walfischbai.
- Die Finnische Missions-Gesellschaft (Finska Missions Sällskapet) wirkt im Ambolande in den Stationen Olukonda, Ondangua und Onipa.

Die katholische *Missions - Gesellschaft der Oblaten* (Missionshaus in Hünfeld bei Fulda) wirkt in den Stationen Windhoek und Swakopmund.

## Verwaltung.

An der Spitze der Verwaltung steht der Kaiserliche Gouverneur, unter ihm verwalten Bezirkshauptleute die sechs Bezirks-Hauptmannschaften Windhoek, Omaruru, Keetmanshooh, Gibeon, Swakopmund und Oufjo. Diesen wiederum untersteht eine Anzahl von Ortspolizeibehörden, von denen

die größseren mit Offizieren, die kleineren mit Personen des Unteroffizierstandes besetzt sind, so daße ein festes Verwaltungsnetz über den größsten Teil des Schutzgebietes gespannt ist. Ein Verordnungsrecht steht außer dem Gouverneur auch den Bezirkshauptleuten für den Umfang ihrer Bezirke und einzelne Teile derselben zu. Den Ortspolizeibehörden liegt die Durchführung der Gesetze und Verordnungen in ihren Bezirken in verträglichem Zusammenwirken mit den Eingeborenen-Kapitänen ob; sie sind, soweit es nicht für wichtigere Sachen die Bezirkshauptmannschaften selbst sind, in Verwaltungs-, insbesondere in Polizeisachen, die unterste Instanz. Gegen ihre Entscheidung steht jedem die Beschwerde an den Bezirkshauptmann und gegen dessen Verfügung weitere Beschwerde an den Gouverneur zu.

Zur Verfügung des Gouverneurs steht die Kaiserluche Schutzbruppe. Dieselbe besteht aus zwei Feldkompagnien (Garnison: Windhoek) und den Besatzungen der Ortspolizeibehörden. Sie hat eine Stärke von 17 Offizieren, 7 Arzten, 1 Rofsarzt und 710 Unteroffizieren und Gemeinen (sämtlich ehemalige Angehörige des deutschen Heeres). Als Miliz wird ferner die waffenfähige Mannschaft der Rehobother Bastards ausgebildet.

Mit dem Sitz in Windhock ist eine Bergbehörde eingesetzt worden, der es obliegt, über alle im Schutzgebiet erfolgenden Verleihungen Register zu führen, event. zu leistende Entschädigungen an die Grundbesitzer festzusetzen, Streitigkeiten zu entscheiden, die Gebühren zu erheben und die polizeiliche Beaufsichtigung des Bergbaues zu führen.

Rechtspflege. Das Schutzgebiet ist in drei Gerichtsbezirke: Nordbezirk (Windhoek), Stüdbezirk (Keetmanshoop) und Westbezirk (Swakopmund) geteilt. Der Jursidiktion dieser Gerichte sind sämtliche im Schutzgebiet wohnhafte Europäer und die Bastards in Rehoboth unterworfen. Berufungssachen kommen vor dem Gericht II. Instanz in Windhoek zur Verhandlung.

## Der Etat des Schutzgebietes wurde festgesetzt: in Einnahmen (1000 M.):

|                                                 | 1895/96 | 1896/97 | 1897/98 | 1898/99 | 1899/00 | 1900/01 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 | M.      | M.      | M.      | M.      | M.      | M.      |
| Direkte Steuern                                 | l –     | _       | _       | 10      | 10      | 40      |
| Zölle                                           | h       |         |         | 350     | 500     | 709     |
| Verwaltungs-Einnahmen,<br>sonstige Abgaben usw. | 27      | 386     | 550     | 40      | 60      | 73      |
| Einnahme aus dem Eisen-<br>bahnbetrieb          | _       | _       | _       | _       | _       | 180     |
| Reichszuschufs                                  | 1700    | 4087    | 3015    | 4601    | 6909    | 7172    |
| Zusammen                                        | 1727    | 4473    | 3565    | 5001    | 7479    | 8174    |
| in                                              | Ausgal  | ben (1  | 000 M.  | ):      |         |         |

|              | 1895/96<br>M. | 1896/97<br>M.      | 1897/98<br>M.     | 1898/99<br>M.      | 1899/00<br>M,      | 1900/0<br>M.       |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| fortlaufende | 100           | 3616<br>696<br>161 | 3117<br>403<br>45 | 3240<br>1716<br>45 | 3839<br>3596<br>44 | 4443<br>3687<br>44 |
| Zusammen     | 1727          | 4473               | 3565              | 5001               | 7479               | 8174               |



# Ortschaften und Stationen.

## Bezirkshauptmannschaft Windhoek.

Windhoek, Sitz des Kaiserlichen Gouverneurs und des Bezirkshauptmanns, Gericht I. und II. Instanz (Nordbezirk), Stab und I. Feldkompagnie und I Batterie der Schutztruppe, Postamt. Evangel. und kathol. Mission. 1625 m üb. d. M., 22º 35′ s. Br., 17º 30′ ö. L. Groß-Windhoek: 450 Deutsche, 2 Engländer, 5 Schweden (zus. 466). — Klein - Windhoek: 31 Deutsche.

Windhock (in der Namasprache Elkams) liegt am nördlichen Abhang der Auas-Berge in bergiger, quellenreicher Gegend. Es zerfällt in den Regierungssitz Groß-Windhock und die etwa eine halbe Stunde von diesem entfernte Ansiedler-Kolonie Klein-Windhock. Die Landschaft zeigt einen leicht welligen Charakter und ist in größerer oder geringerer Entfernung von hohen Gebrigsmassen unsechlossen. Die Hänge der diesen vorgela-gerten Höhen sind mit Dornbüschen dicht bewachsen und geben dem Landschafsbilde ein gefälliges Gepräge.

Das Klima ist ausgesprochen kontinental und großen Temperaturschwankungen unterworfen. Die Zeit absoluter Trockenheit währt von Mai bis September. Die Niederschläge sind während des stöhenisphärischen Sommers ziemlich reichlich; 6jährige Beobachungen ergaben nach Dove einen mitteren Niederschlag von 411 mm.

Windhock war einst im Besitr Jan Jonkers, des bekannten Häuptlings der Orlam-Holtentotten. Nachdem Jan Jonker 1880 von den Leuten Hendrik Withoois meuchlings ermordet worden war, wurde die Besitzung frei, die deutsche Verwältung besetztet den wichtigen Platz und machte ihn zur Landeshauptstadt. Die Rheinische Mission hatte ihre Station in der Zeit kriegerischer Wirren aufgeben missen, die Rulne des Missionshauses, die Kniegerischer Die Rulne des Missionshauses, die

neuerdings restauriert wurde, steht in Klein-Windhoek. Als die rheinischen Missionare 1842 sich hier niederliefsen, fanden sie die Reste einer großen, massiv gebauten Kirche, die 5-600 Personen fassen konnte und von den hier in früherer Zeit thätig gewesenen Wesleyanern errichtet worden war, vor.

Der Reglerungssitz Grofs - Windhoek liegt am Westabhange des gleichnamigen Bultes oder Berges und dehnt sich in nordsüdlicher Richtung längs eines kleinen Flufsthales aus. Es zeigt infolge der starken Garnison einen vorherrschend militärischen Charakter. Die aus Bruchund Ziegelsteinen erbaute Festung bildet ein längliches Rechteck, das durch vier Türme flankiert wird, und vermag in ihren Kasernements im Innern des Hofes etwa 100 Mann nebst Proviant aufzunehmen. Die taktische Lage ist vorzüglich. Man hat in das Gelände nach Nordwest, West und Süd bis auf 2 km freien Einblick, im Norden und Osten sind in etwa 200 bis 300 m Entfernung Höhen vorgelagert, die von dem südöstlich der Veste an dem Wege nach Klein-Windhoek gelegenen Felshöhe "Sperlingslust" wieder überragt und beherrscht werden. Nördlich der Festung liegen in langer Reihe nebeneinander Ställe, Werkstätten, Gefängnis, Wachtlokal, Polizeiwache und Offizierswohnungen, gegenüber eine Ziegelei, die Kantine und das Haus des Sekretärs der Landeshauptmannschaft: weiter unterhalb das ehemals v. Françoissche Haus mit seinen Stallungen und Gartenanlagen und etwa 100 m entfernt, noch tiefer am Berghange das Gebäude des Gouverneurs mit verschiedenen Beamtenwohnungen und Badeeinrichtung. An der nach Okahandia führenden Strafse, der Store-Strafse, liegen rechts das Proviantgebäude und links die Grundstücke von Schmerenbeck. Sichel, Heyn u. s. w. Im Süden befindet sich am südlichen Wege nach Klein-Windhoek ein Kraal für Rinder, weiterhin das Doktorhaus, das neue Lazarett und der Kirchhof, Eine grössere Anzahl von Steinhäusern ist an Stelle der früheren provisorischen Wohnungen bereits fertiggestellt, andere befinden sich im Bau. Zwischen der Hauptstrafse und dem Rivier ist parallel der ersteren eine weitere Reihe von Häusern entstanden. Auf der anderen Seite des Ortes nach der Veste zu sind die neuen Häuser des Baumeisters und des Finanzkommissars zu nennen, unweit des Kommissariats das Offiziershaus. Auf dem Hügel nordwestlich des Heynschen Anwesens hat die katholische Mission ein ansehnliches Steinhaus errichtet.

Die Gebäude verteilen sich über eine weite Fläche in hügeligem Gelände und stehen durchweg einzeln und fast ausnahmslos nur auf einer Seite der Straßenzüge; deshalb macht der Ort noch keinen recht geschlossenen Eindruck.

Die Eingeborenen, meist Bergdamara, dann auch Hottentotten und Bastards, wohnen teils in großen Mattenpontocks, teils in sogenannten

Hartebeesthäusern, viereckigen Gebäuden aus Riedwänden, die mit Lehm beworfen sind und ein Schilfdach haben, aufserhalb des Platzes.

Von Groß-Windhoek führt ein steiniger Weg in ½ bis ¾ Stunde über Quarz- und Granitgeröll in südöstlicher Richtung nach

Klein-Windhoek, Ansiedler-Kolonie, in einem schönen, ringsum von Höhen eingeschlossenen Thal nit fruchharem Boden, richlicher Bewässerung durch fünf gute, ständige Quellen, deren Wasser eine Temperatur von 40° bis 50° C. besitzt. Die Siedelung macht mit ihren Melinen Häuschen inmitten wohlgepflegter Gärten und ihrem üppigen Baum- und Strauchwachs, unter dem Akarien vorherrschen, den Eindruck eines friedlichen und wohlhabenden Gebirgsdörfehens. Auf dem Westabhange erhebt sich an einem dominierenden Punkte ein massiver Turm, von dem man einen guten Überblick über das Thal gewinnt. Die sanften Hänge nach Süden deckt Wiesenland.

Viehpreise: 1 Zugochse 150 — 160 M., 1 Schlachtochse 90 — 100 M., 1 Kuh 80 — 100 M., 1 Hammel 12 M., 1 Ziege 8 — 10 M., 1 Relipferd 300 — 400 M.

Entfernungen (Fahrzeit im Ochsenwagen): nach Ongeama 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Std., nach Brakwater 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Std., nach Aris 6 Std., nach Okahandja 16 Std., nach Haris 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Std., nach Hoornkranz 33 Std., nach Seeis 19 Std., nach Rehoboth 21 Std., nach Grofs-Barmen 18 Std., nach Otylmbingwe 35 Std., nach Wafischbali 28 Std., nach Swakopmund 8, Std.

Avis. Siedelung und Wasserstelle, südöstlich von Klein-Windhoek. 10 Deutsche. 10 Minuten von Windhoek entfernt.

Döbra. Farmplatz hei Windhoek, 3 Deutsche.

Brakwater. Wasserplatz an den großen Straßen nach Otyimbingwe und Okahandja. 6 Deutsche.

Entfernungen: nach Windhoek 41/2 Std., nach Otjiseva 4 Std., nach Okahandja 111/2 Std.

Ongeama (Aub), Wasserstelle im oberen Thale des Aubflusses, des Hauptquellflusses des Otjisevariviers, am Wege von Windhoek in südlicher Richtung nach Haris und dem Khomasfelde. 2 Deutsche.

Entfernungen: nach Windhoek 31/2 Std., nach Haris 8 Std.

Otyiseva. Wasserplatz nordnordwestlich von Windhoek. 7 Deutsche.

Seeis. Farmplatz, Postagentur, am linken Ufer des Elefanten-Flusses. Wasser findet sich im Flussbett leicht in ½

bis 1 m Tiefe; reichliche und gute Weide, die von den Viehposten der Herero benutzt wird. 10 Deutsche, 1 Kapländer,

Entfernungen (Fahrzeit im Ochsenwagen): nach Windhoek 19 Std. (27 km), nach Kransnues 20 Std., nach Okahandja 36 Std.

Hohewarte. Farmplatz, Postagentur, auf dem Wege von Windhock nach Seeis. 10 Deutsche, 54 Kapländer; zus. 64.

Entfernungen: nach Windhock 42 km. nach Seeis 30 km.

Schafsfluß. Farmplatz im Südosten von Windhoek. 7 Deutsche, 2 Engländer, 34 Kapländer (zus. 43).

Heusis, Farmplatz, etwa 60 km westlich von Windhoek.
1610 m üb, d. M. 1 Deutscher,

Frauenstein, Farmplatz, nordöstlich von Windhoek, 2 Deutsche.

Die Morita Pilat gehörige Farm liegt in einem ebenen Thalkessel mit rechts und links aufn ausstigenden Höhen, durchschnitten von einem Flink, der teils sichtbar, teils unter der Oberfläche reichliches Wasser führt. Das in Villenstil gehaltene Wohnhaus liegt auf einer kleinen Anhöhe; am Fuße derselben befindet sich in einer kleinen Krümmung des Flusses eine etwa 20 Morgen große Fläche guten Gartenlandes, das mit Gemüse bestellt wird. Daneben ist eine Baumschule angelegt.

Entfernung: nach Windhoek 4 gute Reitstunden,

Hatsamas, Farmplatz, Postagentur, südöstlich von Windhoek am Schafflufs. 7 Deutsche.

Bei dem Platze wird der Schaffluß durch Felsen auf 50 bis 150 meingengt; es ist hier durch Baumeister Rehbock eine günstige Stelle für Anlage eines Staudammes gefunden, zumal der Boden von guter, stellenweise vorzüglicher Beschaffenheit ist. Die Anlage einer Ackerbaukolonie ist in Vorschlag gebracht. Das verfügbare Areal wird auf 1500 ha Acker und 60000 ha Farmland geschätzt; für die Bewässerung würden 0 Millionen Kublkmeter Wasser zur Verfügung stehen.

Entfernung: nach Rehoboth 76,3 km.

Aris. Farmplatz, südlich von Windhoek, 1760 m üb. d.

M. 3 Deutsche.

Haris. Wasserstelle auf dem Wege von Windhoek nach
Hoornkranz, Postagentur. 1920 m üb. d. M. 5 Deutsche,
3 Engländer, 2 Kapländer (208. 10).

Der Platz liegt in leicht welliger Gegend und hat gutes Weideland. Entfernung: nach Windhoek 111/2 Std. Vaalgras, Wasserplatz. 3 Deutsche, 3 Engländer.

Rehoboth. Militärposten, Postagentur, Evang. Mission. 1400 m üb. d. M. 44 Deutsche, 1 Rumäne.

Der von Bastards bewohnte Platz liegt in einer Fläche, die nach Westen von einem kurzen, susammenhängenden Gebigsstock begrennt wird und nach Osten hin einige kleine Kuppen hat; im Norden und Süden des Ortes befindet sich lichter Akazienwald. Die roten Felsen der Bergwände bilden einen wirksamen Abschlufs der Landschaft. Der Ort hat durch seine warmen Quellen (52,6 °C) reichliches Wasser.

Die Bastards wohnen fast durchweg in schnucken Lehmziegel- oder Bruchsteinhäusern, nur wenige in großsen Mattenpontocks. Reiche Viehherden des großen Afrikanderrindes, großes Schaf- und Ziegenherden auf den Weiden, eine Menge von Hühnern und Jungvieh auf den Dorfstraßen zeigen einen bühenden Besitz an. Außer erwa 8co Bastards sind noch einige hundert Bergdamara und Hottentotten als Viehhürer und Diener am Platz. Über den Bauten der Eingeborenen erhebt sich die stattliche Kirche und das festungsartig mit Mauern und starkem Turm versehene Haus des Kaufmanns Schluckwerder auf dem höchsten Punkte der Orischaft, die sich nach Osten, wo die Quellen liegen, allmählich senkt.

Mission. Die Station ist im Jahre 1845 durch Missionar Klein schmidt gegründet worden, der sie aber 1864 wieder mit seinem Stamm der Zwartboois verließ. 1871 kam der gegenwärtige Leiter mit den Bastards aus der Kapkolonie ins Land und liefs sich mit seiner Gemeinde hier nieder. Das Missionsgebäude und die mit kleinen turmartigen Aufsätzen gezierte Kirche liegen in einem offenen Viereck um ein kleines Gärtchen. Dem Missionar stehen ein farbiger Lehrer und vier Alteste zur Seite, die Gemeinde zählt gesp Miglieder.

Entfernungen: nach Windhoek 241/2 Std., nach Usib 4 Std., nach Hoornkranz 18 Std.

Nauchas, Station, Pferdedepot der Regierung, bei Rehoboth. 5 Deutsche.

Die Anlage umfaßt Hauptgestit, Pferdedepot und Station. Das Gestit besteht aus dem Zuchtmaterial, wozu der Nachwuchs his zum vollenderen dritten Jahre gerechnet wird. Das Depot enthält die für den Gebrauch bestimmten Pferde, aus noch anzureitunden Stuten und Wallachen bestehend. Der Station fallen die allgemeinen polizeilichen Aufgaben zu.

Hoakhanas. Militärposten, Evang. Mission. 1260 m üb. d. M. 5 Deutsche.

Der Ort liegt in einer weiten Ebene, aus der hin und wieder sanste

Hügel mit niedrigem Gesteinsrücken zu Tage treten; man kann von hier aus nach jeder Richtung hin Tage weit reisen, ohne etwas anderes als Gras- und Buschland zu finden, das an einzelnen Stellen von Bergeligen und Flusifläufen durchschnitten wird. Das Wasser wird aus großen Wasser-löchern entnommen, die einen Durchmesser von ca. 20 m haben; durch Graben läßts sich auch an anderen Stellen leicht Wasser erschließen, dabel ist der Stand dessehen ziemlich regelmäßig. Das Weideland ist gut, das feine Gras und ein niederer Strauch bieten ein vorzügliches Futter für Schafe und Ziegen. Die Weide für Großvieh beginnt in etwa 1 Stunde Entferung vom Platze und ist dort überall gut. Die mittlere Temperatur betrug nach 1/1; hähriger Beohachtung (H. v. Dansckleman); 10,7%

Mission. Die Niederlassung der Rheinischen Missions-Gesellschaft wurde im Jahre 1853 durch Missionar Vollmer gegründet. Sie ist recht geräumig angelegt und besitzt einen wohlgepflegten Gemüse- und Ohstgarten von reichlich o Morgen Größee und ein ummauertes Stück Getreideland von 1½ Morgen. Alle europäischen Gemüse gedeinen vorzüglich, ehenso Felgen, Granatäpfel, Maulheeren, Quitten, Äpfel u. s. w. Besonders ergleibig erweisen sich Wein und die hier sehr gut fortkommenden Dattelpalmen. Die Blenenaucht liefert jährlich mehrere 100 Pfund Honig. Etwa 300 Gemeinde-Mitglieder.

Entfernungen: nach Gokhas 30 Std., nach Naosanabis 32 Std.

Kowas (Buschlausquelle), Militärposten, an der Straße von Windhoek nach Naosanabis. 2 Deutsche.

Die Quelle befindet sich auf dem östlichen Hange einer etwa 400 m Durchmesser messenden, etwa 5 m tiefen, von dichtem Busch eingefaßsten Kalksteinpfanne, 1000 m östlich der 3-4000 m breiten, weenheid mit Baumsavanne und ausgedehnten Grasilächen bedeckten Koeibniederung. Die Quelle führt reichlich Wasser und gestattet die Unterhaltung großer Vlehherden.

Entfernungen: nach Windhoek 311/2 Std., nach Naosanabis 43 Std.

Okahandja. Distriktsort, Militärstation, Postagentur, Evang, Mission. 1330 m. üb. d. M. 36 Deutsche, 7 Kapländer. Eingeborene Bevölkerung: etwa 900 Ovaherero, 100 Hottentotten und 100 Bergdamara.

Der Ort liegt am rechten Ufer des Schmelenshoop-Rivler in einer weiten Thalebene, über der im Oaten der 1615 m hohe Kaiser Willbemsberg aufstelgt, während im Südosten die Otjihavera- und Onjati-Berge sich in allmählichem Anstieg mit den blauen Massen des Auss-Gebirges bei Windhoek vereinigen. Im Flusshal wird Weizen angebaut, und Gattenanlagen der Bergdamara finden sich in weitem Umkreise um den Ort auf beiden Seiten des Flusses,

Mission. Station der Reinstichen Missions-Gesellschaft, 1870 durch die Missionart leite und Dieh jegründet. Das Missionshaus und die Kirche liegen in der Mitte der Ortschaft. Die masslve Kirche mit flachen Dach und Ecktürnichen macht einen recht istattlichen Eindruck; sie wurde 1875 bis 1879 durch Missionar Diehl erbaut. Das lannere bildet einen hohen, hallenartigen Raum in Kreutform und zeichnet sich durch seine Größe aus. Mit den Nebenstationen Halfejrän, Oylmarange, Oylmeam und Olyfkange, denen eingeborene Lehrer vorstehen, umfast die Gemeinde 1320 Mitglieder (in Okahandigs sebts 600). Gottesdienst Sonnieg vorm. 8 Uhr.

Zur Mission gehört ferner das Augustineums, Seminar für eingeborene Lehrer. Dasselbe befindet sich am Südende des Ortes und bildet ein langes Gebäude mit zwei rückwärtigen Flügeln, die einen Hof umschliefsen und in deren einem die Schule, in dem anderen die Vorratsräume sind. Eline Eingaagshalle trennt das Wohnhaus in zwei Teile; auf der einen Seite liegen Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche, auf der anderen Andentssämmer und Studierzimmer des Missionars. Die Lehrgegenstände im Seminar sind außer Lesen und Sprachlehre in Deutsch und der berteffenden Stammessprache, biblische Geschichte, lutherischer Katechlamus, Rechnen, Geographie und Singen. Daneben erhalten die Zöglinge Unterweisung in verschiedenen Handwerken wie Maurerel, Zimmerel, Schlosserel, Schneiderel und Gartenarbeit.

Arbeitslöhne: 1-2 M. pro Tag nebst Kost.

Enfernungen: Nach Windhoek 16 Std., nach Grofs-Barmen (Otyikango) 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Std., nach Waterberg 45 Std., nach Otyimbingwe 23 Std., nach Walfischbal 70 Std.

Groß-Barmen [Otyikango]. Militärposten, Postagentur, Evang. Mission, südwestlich von Okahandja, am rechten Ufer des Swakop. 1220 m üb. d. M. 13 Deutsche.

Der aus etwa 450 Hütten bestehende Ort liegt in bergiger Gegend zwischen zerrissenen Felsen an der großen Verkehrsstraße, die von Otyimbingwe nach Windhoek führt. Mehrere heiße, mineralhaltige Quellen entspringen dem Boden.

Mission. Nebenstation der Rheinischen Missions-Gesellschaft, 1844 durch Missionar Hugo Hahn begründet, wird jetzt von Okahandja aus seelsorgerisch verwaltet. Einfache kleine Kirche und Missionshaus.

Enfernungen: Nach Okahandja 61/4 Std., nach Otyimbingwe 17 Std.

Okombahe. Platz westlich von Okahandja. 1 Engländer.

Otyiosazu. Evang. Mission, östlich von Okahandja. 1500 m üb. d. M. 6 Deutsche.

Der Platz liegt auf einer Hochebene, die im Westen und Süden von Bergen begrenst wird. Der Boden ist meinst steinig, in den Thälern lehnig. Das Trinkwasser ist gut, aber vom Regen abhängig. Der Fluß, ein Nebenfluß des Swakop, hat eine lifeisende Quelle vom Januar bis Ende Oktober. Die Regenmenge, die vom Januar bis April füllt, beträgt 140 bis 240 mm. In den Wintermonaten Juni bis August sinkt die Temperatur häufig auf — 2° oder — 3°, und das Eis wird oft ½/ Zoll dick. Nachtfröste kommen aber auch oft noch in den Monaten September bis November vor und töten dann meist die Gartenfrüchte, Korn u. s. w. Das Weideland ist gut. Die Eingeborenen besitzen etwa 20 Gärten nobsti Kornland. In den Gärten wird Mais, Kürbis mit wenig und Gemüse mit viel Mühe gezogen. Äpfet, Birnen- und Plaumenbahum gedeihen nicht gut, Wein, Feigen, Maulbererne, Aprikosen und Dattein besser. Für den Bau von Tabak möchte sich die Mühe reichlich lohnen.

Die eingeborene Bevölkerung beziffert sich auf etwa 500 Seeien und besteht aus Ovaherero und Ovambandjeru. Sie lebt meist von Dickmilch (omaere) und Feidzwiebeln (oendjes), Fleischkost ist seiten.

Mission. Die Station der Rheinischen Missions-Gesellschaft wurde im hatte 1872 durch den gegenwärtigen Leiter, der hier ununterbrochen thätig gewesen ist, begründet. In der 1880 eingeweithen Kirche wird am Sonntag vorm. 10 Uhr und nachm. 4 Uhr Gottesdienst gehalten. Der Gemeinde gehören 300 farbige Christen an. Außenstationen befinden sich in Okatamba und Katjapya.

Arbeitslöhne: Ein eingeborener Arbeiter erhält täglich 1 M. nebst Kost, Wagentreiber  $2^{1}/_{2}$  M.

Entferrungen: Nach Okatamba 1 Std., nach Katjapya 3 Std. (zu Pferde), nach Okahandja 1 Tag, nach Otyimbingwe 5 Tage, nach Walfischbai 14 Tage (im Ochsenwagen).

Ababis. Wasserplatz, Militärposten. 3 Deutsche,

Gobabis. Distriktsort, Militärposten, Postagentur. 31 Deutsche.

Der Platz befindet sich auf dem linksseitigen Thalhange des 50 m tief eingeschnittenen Nosoh, etwa 40 m über der 300 m breiten, mit Weifsdornbaumgruppen und üppigem Graswuchs bedeckten Thalsohle, auf dem Rücken einer mäßig ansteigenden Erbebung, 800 m vom Nosob entfernt. Die Quelle und deren Abfluß kennseichnen sich durch eine ½ ha große Riedtläßeh, die sich unmittelbar an das ehemalige Missionsgrundstück anlehnt. Von der Kirche, die im Bau begriffen war, als Missionar Judi vertrieben wurde, ist der Vorraum und mannshohe Umfassungsmauern erhalten.
Die Schutztruppe ist in dem früheren Missionshause untergebracht. Der
Platz ist wasserreich, der Abflus einer Quelle über eine Felsenleiste Bildet
einen Kleinen Wasserfall. Der Boden in der nachsten Umgebung des Ortes
ist etwas steinig, wird aber nach dem Flusse hin besser. Bau- und Brennholz ist reichlich vorhanden, ebenso Schilf zum Dachbau. Um Gobabis
sitzen Ovambandjeru.

Epukiro. Wasserplatz, Militärposten. 4 Deutsche.

Guikas. Wasserplatz, Militärposten. 4 Deutsche.

Groß-Zachas. Wasserplatz. 1 Deutscher.
Otijhaënena. Evangel, Mission, im Thal des Uridom Nosob

(Weissflus). 5 Deutsche.

Der Platz besitzt reichlich Wasser und vorzügliche Weide in guten Regenjahren.

Mission. Die Station der Rheinischen Missions-Gestllichaft wurde am 26. November 1892 gegründet. Die Gemelnde umfaßt mit den daru gehörigen Filialen: Otjihadenena gleichen Namens), Okatamba, Okasamakaromongo und Otjihusu 114 Geneilodeglieder, darunter 3 eingeborene Evangellisten und 1 eingeborener Schullehren.

Der frühere Platzkapitän war Kahimemua, der aber 1896 in Okahandja erschossen wurde; seitdem ist der Platz ohne Kapitän. Auf dem Platze wohnen sehr wenig Leute, welche dem Stamme der Ovambandjeru angehören.

Aub. Wasserplatz. 3 Deutsche, 8 Engländer.

Witvley. Wasserplatz. 2 Deutsche.

Oas. Wasserplatz, Militärstation, Zollposten. 4 Deutsche.
Der Platz liegt auf dem Wege von Gobabis zur englischen Grenze.
Aminuis, Wasserplatz Militärstation Zollposten. 6 Deutsche.

Aminuis. Wasserplatz, Militärstation, Zollposten. 6 Deutsche.

Die Station liegt östlich von Hoakhanas an der Karawanenstraße nach
der Kalahari.

Lehmwater. Wasserplatz, Militärposten. 3 Deutsche.

### Bezirkshauptmannschaft Gibeon.

Gibeon. Sitz des Bezirkshauptmanns, Militärstation, Postagentur, Evangel. Mission. 1130 m üb. d. M. 49 Deutsche, 1 Amerikaner.

Der Stammsitz Hendrik Withonis liegt am linken Ufer des großen Fisch-Plusses oberhalb seines Durchbruches durch die Nuannib-Berge. Die Station ist erst im Jahre 1862 durch Kido Withoni, der sich mit seinem Stamm hier niederliefs, gegründet worden. 1863 legte Missionar Knauer von der "Rheinischen Mission-Seesllschalt" eine Missionsatzation an; dieselhe mußte aber wegen der fortgeestaten blutigen Raubzüge der Hottentotten 1886 vom Missionar Rust, der hier seit 1880 gewitch tatte, wieder aufgegeben werden. Nach der Niederwerfung Hendrik Withoois wurde diesem durch die Deutsche Regierung 1896, Gibeon als Sitz angewiesen. Die Schutzruppe hat auf einer geeigneten Höhe südöstlich der Kirche ein festes Stationspekbade erbaut.

Mission. Die Rheinische Missions-Gesellschaft hat, nachdem die Witboois in Gibeon ansässig gemacht worden sind, die Missionsarbeit an diesem Platze wieder aufgenommen.

Marienthal. Farmplatz, Militärstation, Postagentur. 15 Deutsche, 14 Transvaal-Boeren, etwa 150 Nama (Haubese), Bastards und Bergdamara.

Die H. Brandt gehörige Farm ist einschließlich des Berieselungsgeländes gegen 20000 ha groß und besteht aus zwei Plateaus, welche durch ein 3 km breites Thal von O. nach W. durchschnitten werden. Das södliche Plateau dient als Rinderweide und wird von horizontal gelagertem Sandstein, dessen Liegendes blauer, alaunhaltiger Thonschlefer ist, gebildet; es ist mit reichem Gras- und Baumwuchs bedeckt. Das nördliche Plateau, horizontale rote Schiefer mit Dolerit-Durchbrüchen ist Schafweide; Gras (Aristida vestita) und verstreute Acacia horrida. Beide Weiden siad wasserreich, besitzen lifefsende Quellen. Im Thal alluvialer Lehmboden mit Salbibschen und Gras bewachsen.

Die Militärstation befindet sich auf dem Südplateau. Die Gebäude der Farm (insgesamt 8) sind auf beiden Weideabschnitten an den Queilen aus Ziegeln und Bruchsteinen errichtet.

Das Klima ist sehr trocken, größte Hitze November und Dezember vor der Regenezit. Diese währt vom Jaauar bis April und bringt ungefähr 300 mm Niederschlag. Erster Frost Mitte Mai, letzter Frost Ende August, manchmal Eisbildung. Malaria tritt häufig auf, am schwern im Herbst (März, April, Mai), seiten jedoch mit tödlichem Verlaus.

Auf Marienthal befindet sich eine der bedeutendsten Stau- und Be-

rieselungsanlagen im Bau. Stauwall, Erdaufschüttung 112000 cbm, Höhe 11,30 m, Areal des Wasserspiegels 12,75 qkm. Beckeninhalt bei Wasserstand von 9,3 m gegen Stauwall 40 Millionen cbm Wasser. Zuflufsgelände 225 qkm. Abmessung von 20 Fluss-Zuläusen durch Schlamm-Ablagerungen ergab 1 Million cbm Zulauf pro Stunde. Boden undurchlässiger Lehm, Zuleitungsschleuse von Beton, Lichtweite 75 cm. Berieselungsgelände 7000 m vom Stauwall. Leitung zur Berieselung, wo ein Verteilungsbassin mit 100000 cbm Inhalt gebaut wird, geschieht auf halbrunder eiserner Rinne, welche auf Trägern liegt und 1 cbm Wasser in der Sekunde führt. Größe des Berieselungsbodens unbegrenzt. Es sollen vorläufig 2000 ha in Angriff genommen werden. Ackerboden: tiefer alluvialer Boden aus sandigem Lehm. Es sollen hier 200 Familien angesiedelt werden. Umliegendes Weideland 60000 ba sind für die Ansiedler gehalten und sollen als Gemeindeweide später benutzt werden. Die Regierung nnterstüzt Brandt durch eine für 5 Jahre zinslose Anleihe von 270000 M. Später soll Fischerei und Mühlenbetrieb eingerichtet werden. Der Dammbau wird mit o eisernen Schaufeln auf Rådern, deren Inhalt je 1/4 cbm Boden ist, 3 starken Pflügen und 250 Zugochsen betrieben und soll am 1. April 1902 fertig sein,

Arbeitslöhne: Ochsentreiber 40 M., Ochsenleiter und -Wächter 10 M., Arbeiter 15 M. monatlich, dazu Beköstigung. - Die Eingeborenen an der Dammarbeit erhalten täglich: 1 Pfd. Fleisch, 1 Pfd. Mehl oder Reis und 80 g Kaffee, wöchentlich: 2 Platten Tabak, Streichhölzer und etwas Salz. -Farmarbeiter erhalten täglich: 11/2 Pfd. Mehl oder Reis und 2 Liter abgerahmte Milch, wochentlich: 1 Pfd. Kaffee und 1-2 Platten Tabak als Verpflegung.

Preise der Lebensmittel: 1 kg Fleisch 80-100 Pf., 1 kg Mehl und Reis 100 Pf., 1 kg Kaffee 2 M., 1 kg Plattentabak 8 M.

Entfernungen: nach Kalksontein (Mission) 30 km, nach Gibeon 73,3 km, nach Bahnstation Jakalswater rund 400 km, nach Swakopmund 500 km. Der Weg nach Lüderitzbucht wird wegen ungünstiger Weg-, Weide- und Wasserverhältnisse nicht benutzt.

Kalkfontein. Evangel. Mission.

Die Station der Rheinischen Missions-Gesellschaft wurde im Jahre 1800 gegründet zur Mission unter den Hottentotten,

Grootfontein. Militärposten, in der Geigab-Ebene, 1400 m üb. d. M. 2 Deutsche, 1 Portugiese, 9 Kapländer; zusammen 12.

Unter den Bastards dieses Platzes war 1878 durch Missionar Pabst eine Missionsstation errichtet, nach dem Tode des Häuptlings David

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl. 12 Christian, der auf dem Schlachtfelde fiel, mufsten die Bastards den räuberischen Buschleuten weichen und zogen mit ihrem Missionar nach Südosten in das Gebiet von Warmbad,

Kleinfontein. Farmplatz, 26 Kapländer,

Gokhas (Haakjesfontein). Evang. Mission, Militärposten, am rechten Ufer des Ouob-Flusses. 5 Deutsche.

Der Ort liegt in einem Thalkessel des Ouob-Flusses, hart am Rande der Kalahari, und wird von hohen Erd- und Kalksteinwänden umschlossen. Zu beiden Seiten des Flusses und auch weiter landeinwärts türmen sich rötlich schimmernde Sanddünen mit reichem Gras- und Dornbuschbestand (daher der Name "Dornbrunn"). Leider findet sich in dem Dünengebiet kein Wasser, nur nach stärkeren Regen, die aber selten sind, sammelt sich etwas Wasser an tiefer gelegenen Stellen. Der Ouob-Fluss führt stets Wasser, auch in trockenen Zeiten, dasselbe ist aber sehr salpeterhaltig. Die in einiger Entfernung vom Flufs gegrabenen Brunnen liefern ziemlich salpeterfreies Wasser. Im März und April kommen zuweilen starke Wasserfluten das Ouob-Thal hinunter; durch die Verdunstung der zurückgebliebenen Lachen wird die Luft mit ungesunden Miasmen geschwängert, und es treten in dieser Zeit oft gefährliche Fieber auf. Den übrigen Teil des lahres hindurch ist das Klima gesund und trocken. Der kalk- und salpeterhaltige Boden bringt nur wenig hervor, doch werden Mais, Kürbisse und Tabak gebaut.

Mission. Die Station der Rheinischen Missions-Gestlächäft wurde im Jahre 1889 durch Missionar Rust gegründet; nach dessen Tode 1894, trat der jetzige Leiter in seine Stelle. Eine eigentliche Kirche ist noch nicht erbaut, und es wird eine provisorische Buschkirche benutzt. Gottesdienst wird am Sonntag Vormitag 9 Um gehalten, am Nachmitag Gesangunterricht, ferner täglich Morgenandachten. Die Zahl der farbigen Gemeindemitglieder beträgt 277.

Arbeitslohn: 50 Pf. nebst Kost für den Tag.

Durchschnittspreis des Viehs: Kleinvich 10 - 15 M., Rinder 120 bis 160 M.

Für *Tauschartikel* nehmen die Händler etwa das Dreifache des Einkaufspreises.

Rietmond. Evangel. Mission. 2 Deutsche.

Die Station der Rheinischen Missions-Gesellschaft wurde im Jahre 1899 errichtet.

Nomtsas, Farmplatz, nördlich von Grootfontein. 2Deutsche, etwa 70 Hottentotten, Damaras u. s. w.

Der Platz liegt auf leicht geweilter Hochebene, die der Oberlauf des Blumfisch-Flusses durchscheidet, und hat gutes, gesundes Weldeland, im Fluisthal vorzüglichen Gartengrund. Eine gute Quelle ist vorhanden, doch wegen ihres starken Salzgehaltes für die Bewässerung des Garenlandes unbrauchbar. Der Besitzer der Farm Herrman züchtet Rinder und Merinoschafe und baut im Fluisthal Maulbeerbäume für eine projektierte Seidenraupensucht an.

Entfernung: nach Grootfontein 45 km.

Im Bezirk Gibeon befinden sich ferner folgende Wasserund Farmplätze:

Seeskameelboom. 1 Deutscher, 1 Engländer, 1 Italiener, 9 ohne Nation. (zus. 12).

Garris im Nordosten des Hanami-Plateaus, 2 Deutsche, 11 ohne Nation.

Klein-Garris. 8 Transvaal-Boeren.

Karrichab, im Nordwesten des Hanami-Plateaus. 10 Kapländer.

Turlosie. 8 Kapländer.

Von dem Besitzer der Farm ist an der reichlichen Quelle ein Staudamm erbaut; unterhalb desselben liegt der Garten auf dunklem humusreichen Mergelboden.

Gorab. Militärposten. 6 Deutsche.

Packriem. Militärposten. 4 Deutsche.

Swartmodder. 12 Kapländer. Kameelhaar. 17 Kapländer.

Gaus. 21 Kapländer,

Rietkuil, 12 Kapländer,

Pezip. Militärposten. 4 Deutsche, 15 Engländer. 15 ohne Nation. (zus. 34).

Arahoab. 1 Deutscher.

Liedfontein. Militärposten. 4 Deutsche, 5 Kapländer.

Nam. Militärposten. 3 Deutsche.

Urusis. 1 Deutscher.

Kuis. Postagentur. 2 Deutsche.

#### Bezirkshauptmannschaft Keetmanshoop.

Keetmanshoop. Sitz des Bezirkshauptmanns, Distriktsort, Gericht I. Instanz (Südbezirk), Mültärstation, Postagentur, Evang. Mission. 1028 m üb. d. M. 176 Deutsche, 14 Engländer, 32 Kapländer (zus. 222).

Keetmanshoop liegt in einer Thalmulde, die sich von Norden nach Süden abslacht und erst in zwei Stunden Entfernung von der Station durch ein vorgelagertes kleines Gebirge begrenzt wird. Der Boden besteht aus Kalk und Schlefer und ist mit einer Sandschicht bedeckt. Das Stationsgebiet hat sehr gutes Weidefeld, wenn nur einigermaßen gute Regen fallen. Das Klima ist trocken und regenarm, der Niederschlag reicht aber gewöhnlich zur Wiederbelebung der Vegetation aus. Das Trinkwasser ist gut; die Quelle ist ausgiebig und groß und dient zur Bewässerung der Gartenanlagen. Der Baumwuchs ist nur spärlich, melst herrscht die Buschform vor, daneben Steppe.

Die eingeborene Bevölkerung setzt sich aus Hottentotten und Bastards zusammen, etwa 1200 Seelen, fast ausschliefslich Christen.

Unter den Gebäuden heben sich besonders die neue schöne Kirche mit ihrem Spitzturm und die langgestreckte Kaserne mit je einem Paar gedrungener Türme an den Schmalseiten hervor. Daneben haben die hier anakssigen Handelsfirmen anschnliche Gebäude aufgeführt. Für den Stabsatzt der Schutztuppe wurde eine reizende Villa erbaut, ferner ein aus sechs Gebäuden bestehendes Hospital errichtet.

Missions Chroed er begrändet, seit 1879, durch den gegenwärtigen Leiter verwaltet. Das Wöhnhaus ist ein einstöckiges Gebäude, das von Gartenanlagen umgeben wird. Haus und Kirche wurden im Oktober 1890 durch einen Wölkenbruch zerstört. Die von Missionar Fenchel nur mit Hülfe von Eingeborenen erhaute neue Kirche, die am 8. Mai 1895 eingeweiht wurde, bildet eine Zierde für die ganze Station; sie ist aus Bruchsteinen erhaut, etwa 90 Fuß lang und über 30 Fuß breit. Im Innera besitzt sie eine Galerie und kann etwa 1000 Personen fassen. Der spitte kreuzgeschmückte Turm hat eine Höhe von ungefähr 100 Fuß. Gottesdienst wird am Sonntag um 10 Uhr vormittags gehalten. Der Gemeinde gehören 1100 farbige Mitglieder an. Mit der Mission verbunden ist ein

Schullehrer-Seminar für eingeborene Lehrer, aus dem sämtliche Lehrer des Namalandes hervorgegangen sind. Lehrgegenstäude wie im "Augustineum" zu Okahandja.

Ferner ist seit 1900 eine deutsche Schule, verbunden mit einem Pensionat, seitens der Rheinischen Missions-Gesellschaft errichtet, um den im Lande ansässigen Ansiedlern eine Gelegenheit zu bieten, ihren Kindern eine gute deutsche Schulbildung zu geben,

Arbeitslöhne: farbige Arbeiter 1 M. nebst Kost, weiße Arbeiter 5 bis 20 M. für den Tag.

Preise der Waren und Lebensmittel: 1 Pfd. Kaffee 2 M., 1 Pfd. Reis 50 bis 75 Pf., 1 Pfd. Mehl 50 Pf., 1 Pfd. Fleisch 40 bis 50 Pf., 1 m gewöhnl. Kattun 1 M., 1 Flasche Bier 1,75 bls 2 M., 1 Flasche Wein 3 M. Entfernung: nach Angra Pequena 9 Tagereisen.

Warmbad. Militärposten, Postagentur, Evang. Mission. 720 m üb. d. M. 280 27' 23" südl. Br., 180 41' 59" östl. L. Gr. Im Thal des periodischen Houmflusses. 18 Deutsche, 22 Engländer, 141 Kapländer, 1 Schwede (zus. 182).

Die Umgebung der Station besteht aus grobkörnigem Granit, der Boden ist steinig, mit Sträuchern bedeckt, weiterhin finden sich schöne, sandige Grasflächen. Das Klima ist gut, die Luft rein, die hygienischen Verhältnisse sind daher sehr befriedigend. Im Sommer steigt die Lufttemperatur infolge der starken Erhitzung des steinigen Bodens bis auf 42° C., der Winter dagegen ist ziemlich kalt. Das Gebiet ist wasserreich, das Trinkwasser aber etwas salzhaltig. In der Nähe des Ortes ist eine schwefel- und salzhaltige, warme Ouelle (Temperatur 30° C.) vorhanden mit heilkräftiger Wirkung gegen Hautkrankheiten und Rheumatismus.

Die eingeborene Bevölkerung besteht aus etwa 300 Namas vom Stamme der Bondelzwarts und einigen Ovaherero und Bergdamara.

Mission. Station der Rheinischen Missions-Gesellschaft. Die erste Missionsniederlassung wurde bereits 1805 von der London Mission Society gegründet, jedoch 1812 von Jager Afrikander zerstört; 1834 von der Wesleyan Mission Society wieder errichtet, wurde sie 1867 von den Rheinischen Missionaren übernommen. Die Gemeinde zählt etwa 500 Mitglieder. Gottesdienst: Sonntag vorm. o Uhr im Sommer, 10 Uhr im Winter: Sonntag nachm. 4 Uhr im Sommer, 3 Uhr im Winter; Mittwoch Abendgottesdienst 61/2 Uhr; Donnerstag nachm. 4 Uhr im Sommer und 3 Uhr im Winter.

Arbeitslöhne: Eingeborene erhalten täglich 1,50 M. und Nahrung. -Eingeb. Wagentreiber monatlich 50 M. und Nahrung, eingeb. Wagenleiter 25 M. und Nahrung. Weifse arbeiten auf Akkord (verdienen 71/4 bis 20 M. täglich).

Preise von Lebensmitteln und Waren: Kaffee 1 Pfd. 2 M., Zucker 1 Pfd. 1 M., Thee per Becher 2 M., Reis 1 Pfd. 1 M., Mehl 1 Pfd. 50 Pf., Fleisch 1 Pfd. 40 - 50 Pf.; Schnittwaren 1,50 M., Messer 1,50 M., Hosenträger 2,50 M., Kopftücher 1 - 1,50 M., Hüte 10 M., Hemden 3 - 10 M. (das Stück).

Entfernungen: nach dem nächsten Hafen Port Nolloth 180 km, bis Steinkopf (90 km von Warmbad) führt von Port Nolloth schmalspurige Eisenbahn, nach Ausenkjer 80 km (Luftlinie).

Dawignab. Farmplatz, Polizeiposten. — 15 Deutsche, 12 Engländer, 30 Kapländer (zus. 66).

Der Platz liegt am rechten Ufer des Bak-Flusses.

Entfernungen: nach Keetmanshoop 238,5 km, nach Ukamas 65,1 km. Ukamas (Walsers Werft). Farmplatz, Polizeiposten, Postagentur. 815 m üb. d. M. — 3 Deutsche, 31 Kapländer, 5 Schweizer (zus. 39).

Auf seiner Farm hat der Besitzer Walser einen großen Staudamm errichtet, auf dem berieselten Lande werden Korn und Hafer angebaut. Entfernungen: nach Jerusalem 44,6 km, nach Dawignab 65,1 km,

Entfernungen: nach Jerusalem 44,6 km, nach Dawignab 65,1 l

Rietfontein. Evangel. Mission. - 1 Deutscher.

Die Rheinische Missions-Gesellschaft besitzt in Rietsontein nahe der englischen Grenze eine Missionsstation.

Hasuur. Farmplatz, Polizeiposten, nordwestlich von Rietfontein. — 3 Deutsche, 84 Kapländer (zus. 87).

Stolzenfels (Gaubis). Polizeiposten, am rechten Ufer des Oranje-Flusses. 410 m üb. d. M. — 1 Deutscher.

Das Ufergelande des Oranje ist meist von schönen, hohen und immergrünen Bäumen, die auch treffliches Nutzholz liefern, bewachsen. Der Boden hat bei kleinen Versuchen eine erstaumlich hohe Fruchtbarkeit gezeigt, besonders gedichen Wein und Tabak. Die Wohnhäuser sind auf der Höhe öher dem Fließusfer erbaut.

Der frühere Besitz von L. Dominicus, ca. 280000 preuß. Morgen, ging in den Besitz der englischen "Mines Contract Company" über, die sich dann in die "Oranje River Estates Company Limited" umwandelte.

Ramansdrift. Polizeiposten, Postagentur, am Oranje-Flufs. — 2 Deutsche.

Ramansdrift bietet die einzige Stelle an dem 550 km langen deutschen Ufer des Oranje-Flusses, wo in manchen Jahren eine Überschreitung des Stromes trockenen Fuses möglich ist. Hier kreuzt die Poststraße von Keetmansboop und Warmbad nach der Kapkolonie den Fluss.

Entfernungen: nach Warmbad 70 km, nach Keetmanshoop 347,2 km.

Ausenkjer. Am rechten Ufer des Oranje-Flusses.

Die 1885 von Heinrich Petersen angelegte Plantage llegt in einem etwa 15 km langen fruchtbaren Seitenthale des Oranje-Flusses; die Besitzung ging 1894 in den Besitz des "Ausenkjer Syndikates" über, das auch die Minen-Gerechtsame erwarb.

Bethanien. Polizeistation, Postagentur, Evangel. Mission. 1020 m üb. d. M. 26° 30' südl. Br., 16° 52' östl. L. Gr. — 29 Deutsche, 35 Engländer, 38 Kapländer, 1 Schwede (zusammen 103); etwa 1500 Hottentotten.

Der Ort liegt in einer großen Ebene, die im Osten durch eine hohe, nordöstlich ziehende Reihe von Tafelbergen begrenzt wird; im Westen bildet der Goagib die Grenzlinie. Zwischen dem Flusbett und den Tafelbergen dehnt sich die Ebene nach Norden hin bis zu den Ousiser-Bergen und nach Süden bis Inachab. Der Kubub- und der Gamabib-Fluss durchschneiden das Land. Da fünf Quellen reichlich Wasser bieten, so haben die Eingeborenen große Gärten angelegt, in denen sie im Winter Weizen und im Sommer Pampoenen, Melopen und Mais pflanzen. Auf Aufsenplåtzen wird auch viel Tabak gepflanzt. Die ganze Ebene ist bewachsen mit njedrigen Dornsträuchern (Haakjesdoornen), Tintenbusch u. s. w., abwechselnd mlt Akazien- und Pseudo-Ebenholzbäumen; letztere hauptsächlich in größer Zahl an den Rändern der Flußbetten, Grasland ist fast überall im Bethanischen Gebiet zu finden. Das Trinkwasser ist vorzüglich, der Boden sehr ergiebig. Das Klima ist ausgezeichnet, die Luft fast stets rein und trocken, die hygienischen Verhältnisse sind daher äußerst günstig. Nur in den Regenmonaten von Januar bis April und beim Übergang vom Winter in den Sommer zeigt sich infolge des oft rapiden Wärmewechsels hin und wieder Fieber.

Die Regierung besitzt seit November 1898 auf der Station etwa 16 ha. Land, das zum Teil bepflanart ist, zum Teil noch urbar gemacht wird. Ferner ist die Wasserstelle Umuß mit Weideland, etwa 3 Reitstunden nördlich von Bethanien, Eigentum der Regierung, die dasselbe als Fierdeund Viehposten benutzt. Ferner befindet sich Regierungsland im Süden von Bethanien am Oranje- und Fischflufs, das im November 1899 erworben wurde.

Mission. Die Station der Rheinischen Missions-Gesellschaft wurde im Jahre 1842 durch Missionar Knudsen begründet, die doppelürmige am 36. Juni 1859 eingeweihler Kirche dient seit 1859 als Schulgebäude. Eine neue schöne Kirche mit etwa 300 Sitzplätzen wurde am 31. Juli 1850 eingeweiht. Das geräumige Missionsgehöft, das aus zwei großen Gebäuden mit Giebeldach und einem schönen, wohlgepflegten Garten besteht.

liegt der Kirche gegenüber. Zur Gemeinde gehören 1100 farbige Mitglieder. An den Sonntagen finden am Vor- und Nachmittage Gottesdienste statt. Schule wird täglich gehalten, ferner zweimal wöchentlich Taufund Konfirmandenunterricht.

Arbeitslöhne: farbige Arbeiter erhalten  $1-1^{1}/_{2}$  M. nebst Kost für den Tag.

Preise der Waren und Lebensmittel: 1 Pfd. Kaffee 2 M., 1 Pfd. Reis 50 Pf., 1 Pfd. Mehl 50 Pf., 1 Pfd. Zucker 1 M., 1 Pfd. Thee 2 M., 1 Hose 10 bis 20 M., 1 Joppe 10 bis 20 M., 1 Paar Schuhe 6 bis 20 M., 1 Elle Kleiderstoff 2 bis 3 M.

Entfernungen: nach Lüderitzbucht 7 Tagereisen, nach Kubub  $z^{1}/z$  Tagereisen.

Inachab. Farmplatz. — 4 Deutsche, etwa 60 Bastards, Hottentotten, Buschleute, Bergdamara.

Inachah, der Besitz von Ferdinand Gessert, liegt in der Alluvialehene des Nugamb-Plasses und ist von Tafelbergen aus shorizontal geschichteten Schiefern umgeben. Dem Schwemmlande der Ebene ist Kalkmergel untergelagert. Zur Wasserversorgung sind 4 Brannen und 16 Fangdamme angelegt, In der Regenetis 1896/19 wurden 156,4 mm Höderschlag gemessen; der Gesundheitszustand ist — von Geschlechtskrankheiten abgeschen — vorräglich.

Auf der Farm sind etwa 30 ha Land eingezäunt; auf diesen werden Weizen, Gerste, Hafer, Kafferkorn, Mals, Feigen, Sonoenblumen, Melonen, Klürbisse, Weinreben und Dattelpalmen angebaut oder gezogen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Viehraucht; Pferde, Rinder, Merino-Schafe, Angora-Ziegen, Pettschwanz-Schafe, Nama-Ziegen und Esel. Der Handel ist nicht lohnend, da das Gebiet in den letzten fahren

völlig verarmte und verödete.

Arbeitslohn: für Eingeborene einschließlich der landesüblichen Tabak-

und Kaffeerationen 15-30 M. monatlich nebst Beköstigung.

Entsernungen auf Wagenwegen: nach Bethanien 80,3 km, nach Keet-

manshoop 123,8 km, nach Lüderitzbucht 260 km.

Gueis. Farmplatz. — 1 Engländer; etwa 40 Hottentotten und Bastards.

Der Platz liegt am gebirgigen Oberlauf des Koinkib; gutes Weideland, im Flufsthal vorzüglicher Gartenboden, gesundes Grundwasser, Grabwasser im Flufsbett.

Sandverhaar. Farmplatz. — 25 Transvaal-Boeren; etwa 70 Bastards, Hottentotten, Damaras.

Der Platz liegt an der Austrittstelle des Sandverhaar-Flusses aus dem Tafelgebirge in den weiten Thalkessel des Gurib. Das sandige Thal ist für Weide und Gartenanlagen gleich geeignet; das Brunnenwasser ist gut, die Gesundheitsverhältnisse sind sehr günstig.

Pavianskranz. Farmplatz. — 1 Deutscher, 4 Boeren; etwa 30 Hottentotten u. s. w.

Die Niederlassung befindet sich in einer herrlichen Parklandschaft am Zusammenflufs von Koinkib und Gurib. Vorzügliches Schwemmland, flaches Grundwasser, gute hygienische Verhältnisse. Viehzucht.

Entjernungen: nach Keetmanshoop 125 km, nach Inachab 30 km, nach Bethanien 48 km, nach Lüderitzbucht 230 km.

Tsarachaibis. Farmplatz. — 4 Boeren, etwa 20 Hottentotten, Buschleute u. s. w.

Der Platz liegt in der Parklandschaft des breiten Koinkli-Thales und besitzt ausgezeichneten Gartenboden in einer Ausdehnung von vielen Hundert Hektar. Zu Trink: und Rieselzwecken gleich gutes Grundwasser findet sich auf weiten Strecken wenige Fuß unter der Erdoberfläche. Bedeutende Gummimengen Konnten von den Akazien der Uferwälder.

gewonnen werden, da aber die Bevölkerung großenteils nach der Kapkolonie ausgewandert ist, so fehlt es an Arbeitskräften zum Einsammeln.

Entfernungen:  $5~{\rm km}$  nördlich von Churutabis,  $32~{\rm km}$  südlich von Inachab.

Konyas (Vuyas). Farmplatz. — 1 Deutscher, 7 Engländer; etwa 100 Hottentotten, Buschleute, Damaras.

Konyas liegt an der Grenze des Eruptivgebirgsstocks der Blauen Berge und des Tafelgebirges und hat ausgezeichnetes Weidefeld und gutes Quellwasser. Das Klima ist kühl und gesund, leichte Fieber treten selten auf.

Entfernungen: nach Bethanien 84,3 km, nach Inachab 164 km, nach Kubub 107,4 km, nach Grootfontein 108 km, nach Lüderitzbucht 232 km.

Seeheim. Tabakfarm. 2 Engländer.

Die Pflanzung von Mr. Wheeler ist in dem breiten Thale des mit prächigen Uferwäldere gesäumten Fischfusses dort, wo der Schafflus einmündet, gelegen. Der Boden, durchlässiges, humusreiches Schwemmland, ist vorzüglich, auch die Luft besitzt einen genügenden Feuchtigkeitsgrad, eine Frostgefahr scheint nicht vorzuliegen, so daß alle Bedingungen für einen erfolgreichen Tabaksbau gegeben sind. Gewöhnlicher Tabak wird Im Lande mit 4,50 M. fürs Pfund bezahlt. Ferner werden auf Seeheim die verschiedensten Gemüse und Früche gezogen, die auf dem Markt zu Keetmanshoop leichten Abast zu sohr hohen Preisen finden. Die zur Bertieselung erforderliche Wassermenige behen Zentziguglapumpen auf die Felder. Gegen etwaige Überschwemmungen ist das Farmland durch einen stromabwärts öffenen Schutzdamm seinlich ausreichend gesichert. Näch dem Abkommen des Fischlüsses sind zur Winterzeit weite Strecken des Bettes tauglich, ohne künstliche Bewässerung Feldfrüchte zu tragen.

Entfernungen: nach Keetmanshoop 53,4 km, nach Inachab 70 km.

Berseba. Evang. Mission im Gebiet der Khauas-Hottentotten, 1064 m üb. d. M. 2 Engländer.

Der Ort liegt in einer sich ostwärts dehnenden Ebene, die im Westen durch einen indertigen Bergrischen abgeschossen wird, und über der sich im Norden der steile Porphyrkegel des Geist-gubeb (holl. Gr. Brock-Karos) erhebt. Der Untergrund ist Kallk, die nichkete Umgebung beseicht aus Sand, z. T. mit Salt durchsetzt, stellenweise auch lehnhaltigem Sand; die weitere Umgebung ist fast durchwest 1707. Das Trinkwasser ist etwas salpeterhaltig.

wurde durch das Vorhandensein von "blue ground", dem blauen Grund, in dem in Transvaal die Diamanten gefunden wurden, darauf geführt, ohne bis jetzt nach etwa balbjähiger Arbeit etwas gefunden zu haben. Die eingeborene Berölkerung besteht aus etwa 800-1000 Khauas-

Eine Diamanten-Mine ist im Bersebaer Distrikt eröffnet worden. Man

Die eingeborene Bevölkerung besteht aus etwa 800-1000 Khauas-Hottentotten, die in Catren Kürbis, Mais, Melonen u. s. w. bauen, in der Hauptsache aber Viehzucht treiben.

Mission. Die Station der Rheinischen Missions-Gestellschaft wurde 1850 ourch Missionar Hahn begründet und eine Kirche 1852 erhaut. In derselben wird an Sonn- und Festtagen vorm. 9 10½, Uhr und nachm. 3-4 Uhr Gottesdienst, sowie täglich eine Stunde nach Sonnenaufgang eine Morgenandach gehalten. Die Zahl der fabigen Gemeindemitglieder, einschließlich der getauften Kinder, beträgt 1138, die der Abendmahls-Berechtigten 440.

Arbeitslöhne: 1/2 bis 2 M. für den Tag nebst Kost.

Preixe der Waren: 1 Pfd. Kaffee 2 bis 2,50 M., 1 Pfd. amerik. Tabak 4 bis 7 M., 1 Pfd. Reis oder Mehl 50 Pf. bis 1 M., Zucker 50 Pf. bis 1 M.

Durchschnittspreis des Viehs: Kleinvieh (Schafe und Ziegen) 10 bis 15 M., Rindvieh 100-200 M.

Entfernungen: Nach Keetmanshoop 49 engl. Meilen 2 Tagereisen, nach Bethanien 66 engl. Meilen 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tagereisen.

Frachtpreis: Von Lüderitzbucht bis Berseba 100 Pfd, engl. Gew. 22 M.

Koes. Farmplatz, Polizeiposten im Gebiet der Veldschoendragers. 3 Deutsche.

Kabus. Wasserplatz. - 1 Deutscher.

Kubub (Gubub). Polizeiposten, Postagentur, am Westabhange der Huib-Hochebene, 1530 m üb. d. M. 3 Deutsche, Die hier von der "Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika"

unter der Leitung von E. Hermann betriebene landwirsschaftliche Versuchstation, die besonders in der Zucht von Wollschafen und Angoraziegen Hervorragendes geleistet hatte, wurde Leider am 6. November 1839 durch Hendrik Witbooi überfallen, geplündert und verwüstet. Das Weideland ist zut, natürliche Quellen fehlen jedoch, dafür wurden auf der Besitung vier etwa 20 Fuß teile Bnunnen gegraben.

Aus (Aos) an der Strasse von Lüderitzbucht nach Bethanien. 1426 m üb. d. M.

Der kleine Platz liegt romantisch in einem kleinen, die vielzackigen Granitfelsen von Ost nach West durchbrechenden, schmalen Flufsthal, umschlossen von zahlreichen hochstämmigen Akazien und wohlriechenden Helianthusbüschen. Lüderitz hat hier einen 8—10 m tiefen Brunnen graben lassen.

Lüderitzbucht. Hafenplatz, Zollamt, Polizeiposten, Postagentur, Dampferstation. 26° 36′ s. Br., 15° 15′ ö. L. Gr. 10 Deutsche.

Die Niederlassung liegt auf einem sandigen Küstenvorsprung, dessen Verlängerung die Haifisch-Insel ist. (Letztere Insel ist bei Ebbe trockenen Fußes zu erreichen.)

Die Station wird im Nordnordost begrenzt durch den Roberthafen, im Westen durch die Lüderitzbucht. Die Lüderitzbucht auf durch die westlich vorgelagerte Landzunge (Angrafelsen ist äußerste Spitze) und durch ein Riff (Angrapoint), weiches die uuetrseeische Fortsetzung der nordwarts ziehenden Landzunge ist, gegen die Dünnug des Ozeans geschützt. Diese Bucht bietet Schiffen jedes Tiefgangs guten Ankergrund (Schifickboden). Ein kleiner Binnenhafen, weberber durch vorgelagerte Klippen wiederum vor den Wellen der Lüderitzbucht geschützt ist, gestattet Landangsbooten bis zu 80 t Zugang. Eine durch diesen Binnenhafen (von O. nach W.) gebaute hölzerne Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das Löschen der Landungsbrücke von ungefähr 120 m Länge erleichtert das ein Dampfrach von 120 m Länge erleichte

Brücke und Krahn sind von der Kolonialgesellschaft aufgebaut. Diese

Gesellschaft hat das Landen fast monopolisiert; es ist das Landen mit eine Haupteinnahmequelle derselben (für Lüderitzbucht).

Ein östlicher Höhenzug von durchschnittlich 80 m Höhe schützt die Niederlassung ziemlich gegen den Ostwind. Das Klima ist gut und ein

3/s des Jahres wehender Südwind lindert die Hitze.

Das Uferland ist kahl und besteht aus Saad und hauptsächlich Felsen, swischen denen niedrigse Gesträpp wächst. Um den Häner zicht sich ein Gürtel von Felsen. Nach dem Hinterlande (ostwärts) zu, ist derseihe etwa 3 km breit und geht allmählich in den sogenanten "Samd" über. Das sind mächtige kreuz und quer gelagerte wandernde Sanddünen (oft 100 m hoch), welche mit kleinen Hägelzügen und Granitkuppen abwechseln.

Die Niederlassung besteht aus dem neu errichteten Zollamitsgebäude, dem Stationsgebäude, dem Zollschuppen, ferner aus mehreren geräumigen Wohnräumen und Lagerschuppen, sowohl der Kolonial-Gesellschaft als auch der Firma Seidel & Mühle. Auf der Haifisch-Insel ist ein Pulver-Schuppen.

Die Versorgung mit Trinkwasser geschieht durch Kondensierung des Meerwassers vermittelst eines von der Kolonial-Gesellschaft aufgestellten Dampfkondensators; doch bezieht die Firma Seidel & Mühle ihr Trinkwasser von Kapstadt mit dem Tourendampfer "Leutwein", da sich dieses Wasser ebenso billig stellt als das von der Kolonial-Gesellschaft verkaufte Wasser des Kondensators, welcher in je 12 Stunden etwa 30001 Wasser herstellt.

Nachdem Adolf Lüderitz Angra Pequena am 9. April 1883 in Besitz genommen hatte, wurde sein Erwerb ein Jahr später, am 24. April 1884 unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt, und die deutsche Flagge am 7. August des gleichen Jahres durch Generalkonsul Nachtigal in Lüderitzbucht gehist. Die Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika übernahm die Bucht von den Lüderitz'schen Erben im Jahre 1894.

Dampser-Station der "Woermann-Linie" und des Tourendampsers "Leutwein".

Entsernungen der Dampserwege in Seemeilen: nach Kapstadt 485, nach Walfisch-Bai 245 Sm.

## Bezirkshauptmannschaft Swakopmund.

Swakopmund. Sitz des Bezirkshauptmanns, Kaiserliches Gericht I. Instanz, Polizeistation, Postagentur, Kathol. Mission, Eisenbahnstation, Dampferstation. 272 Deutsche, 7 Engländer, 3 Kapländer, 4 Angehörige and. Nationen (zus. 286). Der deutsche Küstenplatz und Haupteingangshafen im mittleren Teile des Schutzgebietes liegt etwa 1 km nördlich der Mündung des Swakopflusses, ist in den letzten Jahren, seitdem die deutschen Dampfer anlaufen, sehr in Aufnahme gekommen und erfreut sich einer gedeihlichen Entwickelung. Die Reede ist gut, großes Schiffe können fast jederzeit in etwa 
1000 m vom Strande vor Anker gehen.

Südlich von diesem Ankerplatz bricht die See zeitweise bis auf 11 m Tiefe; Boote müssen hier sehr vorsichtig sein, da zwischen den Brechern manchmal lange Pausen liegen.

Der jetzt gebrauchte Landungsplatz liegt bei dem Schuppen von Mertens & Sichel. Die Landung ist fast immer möglich, doch ist eine Kenntnis der Brandungsverhältnisse durchaus notwendig.

Am 2. September 1899 ist unter der Leitung des Regierungs-Baumeisters Orthoff der Grundstein zu einer Mohe getegt worden, die eine
Långe von 300 m haben wird und gestatten soll, dafs die Fahrzeuge bei
jedem Seegange landen können, ohne die Brandung durchfahren zu müssen.
Der Hafendamm wird durch Seineschlütung gebaut, das daue reforderliche
Material, Granit, wird in 1,2 km Entferaung vom Platze gebrochen und
durch eine Bahn herangeführt. Die Krone des Dammes liegt 2,5 m über
Niedrigwasser; die Kaimauer ruht mit ihrem Fuße fast in der ganzen
Länge auf gewachsenem Felsboden. Die Anlage soll in 3 Jahren fertig
gestellt sein, die Baukosten werden auf 1200000 M. veranschlagt.

Das im Fluísbett des Swakop in ½, m Tiefe gewonnene Wasser sincht rein, hat einen brackigen Beigeschmack und gab leicht Veranlassung zu Verdauungsstörungen und Erkrankungen. Ein bis zu 3 m Tiefe geführter Brunnen liefen jeut mit Hülfe eines Windmotors 6000 Liter guten, sehmackhaften Wassers in der Stunde, das in ein auf dem höchsten Punkte der Siedelung errichtetes Reservolr übergeleitet wird.

Die Bauthätigkeit ist in den letzten Jahren aufserordenlich rege gewesen. Neben den Bauten der Regierung, den Bashnofsanlagen, den Kasernements, Zollhäusern und Lagerschuppen ist auch eine Reihe von Privatbauten entstanden, unter denen sich in erster Llinie die zweistöckigen schmucken Häuser der "Kolonialgesellschaft für Südwesstärfika", der "Siedelungsgesellschaft" und der Firma Tippelskirch & Co. auszeichnen, Eine Anzahl von Handelshäusern hat am Platze ihre Niederlagen, daneben befinden sich am Orte aufser mehreren Privathäusern noch dreit Hotels und eine mit Gastwirtschaft verbundene Bückerei, In den Strafsen, die sämtlich ag im breit angelegt werden, liegen Geleis der Feldbaha, auf der die Güter vom Strande in die Lagerhäuser oder zum Bahnhofe befördert werden. Mission. Die katholische Missionsgesellschaft der Oblaten hat 1899 eine Station in Swakopmund errichtet.

Die Eisenbahn nach Windhoek wurde 1898 in Bau genommen und am 20. November 1898 die erste Strecke bis Nonidas (10 km) dem Verkehr übergeben. Die Bahn hat eine Spurweite von 60 cm.

Dampferstation der "Woermann-Linie" (monatlich ein Dampfer) und des den Verkehr mit Kapstadt vermittelnden Tourendampfers "Lentwein".

Entfernungen der Dampferwege in Seemeilen: nach Kap Cross 65, Hamburg über Las Palmas 5835, Klein-Popo 1895, Las Palmas 3800, Walfisch-Bal 15 Sm.

Kap Cross. Zoll- und Polizeistation, Postagentur. — 8 Deutsche, 17 Engländer, 2 Schweden. 2 Norweger, 1 Italiener, 1 Portugiese; etwa 300 Eingeborene.

Die Bucht bei Kap Cross, die etwa in der Mitte zwischen dem Mündungen des Ugab- und des Omarur-Flusses liegt, bietet vorzüglichen Ankergrund, besitzt aber leider kein Trinkwasser in der Nähe. Die nächste Wasserstelle befindet sich im Omaruru-Rivier in einer Entfernung von 5 Relistunden. Das Wasser zum Trinken wird kondensiert; zu diesem Zweck ist von der Damaraland-Guano-Gesellschaft ein Kondensator aufgestellt worden.

Die Niederlassung liegt dicht am Meer und besteht aus 15 Häusera und Hütten aus Holz und Wellblech für die Europäer; die Eingeborene wohnen in 40 Pontoks etwa 400 m vom Ort entfernt. Im Osten, Süden und Westen wird die Station von Höhen umgeben, Im Norden liegt die See. Das Klima ist gesund, im Sommer aber sehr warm.

Die bei Kap Cross gelegenen Guanolager, die auf etwa 100000 Tonnen bester Qualifd geschätzt werden, sind seitens der "Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika" für eine jährliche Pachtsumme von 10000 M. an die Damaralland-Guano-Gesellschaft zur Ausbeutung überlassen worden. Die Guano-Insteln liegen südlich vom Kap, die nächstgelegene ist a, skm, die weiteste zo km vom Ort entfernt; ein Geleise für Schmalapurbahn vermittelt die Verbindung.

Arbeitslöhne: Aufseher und Handwerker erhalten durchschnittlich 300 M., die übrigen weifsen Arbeiter 100 M. monatlich; farbige Arbeiter 20 M. monatlich.

Preise der Lebensmittel u. 5. w.: 1 Ctr. Reis 20 M., 1 Ctr. Mehl 25 M., 1 Ctr. Kaffee 90—100 M., 1 Pfd. engl. Gew. Fleisch 60 Pf., 1 Flasche deutsches Bier 1 M., 1 Fl. engl. Bier 80 Pf., 1 m Kattun 90 Pf. bis 1 M., 1 Anzug aus Cordstoff 50 M.

Dampferstation: Kap Cross wird bei Bedarf von dem Tourendampfer "Leutwein" angelaufen; ferner verkehren die Schiffe, welche den Guano verfrachten. Entfernung: nach Swakopmund 65 Seemeilen.

Auf dem Kap war im Jahre 1485 unter der Regierung des Königs Johann II. von Portugal durch Diego Câo eine Denksäule errichtet worden, von der nur noch Trümmer vorhanden waren. Auf Befehl Seiner Majestät des Deutschen Kaisers sind die Reste der alten Säule in Sicherheit gebracht, und an ihrer Stelle ist am 42. Januar 1895 eine neue Denksäule errichtet worden. Dieselbe ist aus poliertem Granit und genau nach den Dimensionen der alten angefertigt worden; sie besteht aus einem ruuden Schaft und einem von einem Kreuz überragten Kapitäl und zeigt das deutsche und das portugiesische Wappen, eine genaue Nachahmung der Inschriften des Originals und eine neue Inschrift, betreffend die Wiederbertsellung des Denkmals durch Kaiser Wilhelm II. Die Inschriften der alten Säule lauten:

t. Auf dem Kapitāl:

"A mundi creatione fluxerunt anni 6684 et a Christi nativitate 1484 quum excellentissimus serenissimusque Rex d. Johannes secundus portugaliae per iacobum canum eius militem columnam hic situari iussit".

2. Auf dem Schaft:

"Era da creação do mundo de CCCCCLXXXIV e de Christo de CCCCLXXXIV eycelente esclareicido Rey dom Yoãs sequndo do portugal mandon decobrir esta tera e poez este padram por do cão cavalleiro de sua casa.".

Sandwich-Hafen. Polizeiposten. Südlich der Kuiseb-Mündung und Walfischbai. 3 Deutsche.

Der ursprünglich gute Hafen, der durch eine von Süden nach Norden vorspringende Halbinsel gebildet wird, ist der Versandung ausgesetzt und bereits fast vollständig vom Meere abgeschuürt. Eine Springflut im September 1899 hat zwar eine 1 km lange und ½-1 m tiefe Rinne in die Mitte der vorgelagerten Barre gerlssen, doch wird diese Öffung bald wieder geschlossen sein, da der Kuisib große Sandmassen dem Meere zuführt. Ein Unternehmen der "Deutschen Westafrikanischen Kompagnie", hier eine Exportschlächtere einzurichten, missglückte.

Ururas, Polizeiposten am rechten Ufer des Kuiseb-Flusses. 4 Deutsche.

Nonidas. Eisenbahnstation. Wasserplatz am Baiwege, 3 Deutsche.

Die Wasserstelle im Swakopthal ist der Ausspannplatz vor Swakopmund. Auf einem niederen, dicht am Wasser gelegenen Hügel ist ein kleiner, viereckiger Bau aus Feldsteinen, mit Schiefsscharten angelegt. — Seit der Erbauung der Eisenbahn, dle in 10 km bis Swakopmund führt, hat der Durchgangsverkehr der Frachtwagen fast ganz aufgehört.

Richthofen. Eisenbahnstation, 20 km von Swakopmund entfernt.

Roessing. Eisenbahnstation, 40 km von Swakopmund entfernt.

Modderfontein. Wasserplatz auf dem rechten Ufer des Swakop-Flusses, 1 Deutscher.

Jakalswater. Eisenbahnstation, 846 m üb. d. M., 100 km von Swakopmund. 11 Deutsche.

Goanicamtes. Wasserplatz am Baiwege, Polizeiposten.

2 Deutsche.

Der Platz liegt in einem engen Querthale, das zum Swakopthale ausläuft, von hohen Felswänden umgeben.

Haigamkhab. Wasserplatz am Baiwege, Polizeiposten. 3 Deutsche.

Der am Swakop gelegene Platz hat gute Weide, riesige Anabäume gewähren Schatten. Die Felsen am Ufer bestehen aus rotem Granit.

Husab [*Usab*], Wasserplatz, Polizeiposten. 290 üb. d. M.
2 Deutsche.

Der Posten liegt auf dem linken Ufer des Swakop.

Spitzkoppjes. Farmplatz. 1200 m üb. d. M. 6 Deutsche, etwa 40 Bergdamara, Hottentotten, Ovaherero (Arbeiter für den Farmbetrieb).

Die Farm der Kolonialgesellschaft für Sädwestofrika liegt auf dem hablen Wege von Swakopomud nach Omaruru und besätzt ein Areal von 1200co ha Weideland, teils Namieb, teils mit Dornbüschen bestanden. Das Wasser ist sehr gut, das Klima gesund und fieberfrei. Die Station liegt am Fuße steiler Granitberge.

Arbeitslöhne der Farbigen: 10 — 30 M. monatlich, dazu 1 Pfd. Reis,  $^{1}/_{2}$  Pfd. Mehl,  $^{1}/_{10}$  Pfd. Kaffee,  $^{1}/_{10}$  Pfd. Zucker auf den Mann.

Entjernungen: nach Swakopmund 120 km, nach Omaruru 140 km.

#### Bezirkshauptmannschaft Omaruru.

Omaruru (Okosondje). Sitz des Bezirkshauptmanns, Distriktsort, Militärstation, Postagentur, Evang. Mission. 1150 m üb. d. M. 114 Deutsche, 9 Engländer, 9 Schweden, 1 Russe, 6 Transvaal-Boeren (zus. 139).

Die Siedelung ist durch das ziemlich breite Flussbett des periodischen Omaruru-Flusses (Eiseb) in zwei Teile geteilt. Die Ufer des Flusses steigen zu beiden Seiten sanft an, haben aber genügendes Gefälle, so daß das Regenwasser guten Abfluss zum Flussbett hat. An einigen Stellen stoßen felsige Erhebungen an das Flufsufer und begleiten dasselbe auf Strecken hin. Die Werfte der Ovaherero ziehen sich etwa eine Stunde weit am Flusse hin, weil die Ufer und das Flussbett gutes Gartenland bieten. Das sich an das Stationsgebiet anschliefsende Feld ist zum großen Teil Ebene und Steppe, also Weideland für Groß- und Kleinvieh. Abgesehen von den Flufsufern, die z. T. aus gutem Humus gebildet sind, und den felsigen Erhebungen und Hügeln, besteht der Boden aus verwittertem Granit, der, wenn er genug Feuchtigkeit enthielte, offenbar sehr fruchtbar sein würde. In der Regenzeit wenigstens bedeckt sich der vorher völlig kahle Boden, sobald genügend Regen gefallen ist, in kurzer Zeit mit einem üppigen Blumen- und Grasteppich. Im Flussbett befindet sich eine stets sliefsende Quelle, die vorzügliches Trinkwasser liefert.

Jenseits der auf dem rechten Ufer des Flusses gelegenen Station erheben sich die zwei Granit-Zwillingskuppen Orué und westlich bis südwestlich in fast erdrückender Nähe die Vorposten des gewaltigen, dunkle Erongo-Massivs. In entgegengesetzter nordöstlicher Richtung sind in weiter Ferne die lichtblauen Ausläufer der Eijo- und Otyozondyupa-Sandsteingebirge noch eben sichtbar.

Die Temperatur bewegt sich zwischen den Extremen + 41° und - 5° C. im Schatten. Die kälteste Zeit ist im Juli und August, die heifseste in den Monaten Dezember und Januar. Das Jahresmittel der Temperatur beträgt 19,8° C.

Im Oktober oder November fallen gewöhnlich einige Frühregen die eigentliche Regenetit leigt zwischen Ende Dezember und Ende April. Die Regennenge betrug 1894 353,8 mm. In den übrigen Monaten ist der Himmel fast ausamhanisok latt, und deshalb das Land in den lettrem Monaten vor der Regenzeit sehr dürr. — Fieber kommt vor, aber nur selten, so daß man im gannen das Land ein ernecht gesundes ennen kann. Eine Art Grippe tritt allerdings in fast jedem Jahr epidemisch auf, und sehr lästig ist eine immer wieder vorkommende, sehr schuerzhafe Augenkrankheit.

Omaruru hat sich eigentlich widerrechtlich die ehemalige Bezeichnung Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl. von Omburo angeeignet und wird noch jetzt von den älteren Eingeborenen nach der Häufgkeit der dort vorkommenden Skorpione Okosondig genannt. Die sauberen Luftziegelhäuser und Lehmhütten liegen inmitten von schönen großen Akazienbäumen, wie ein thüringischen Dorf, zu beiden Seiten des Flusses am Ufer hinauf. Der Platz ist sehr langgestreckt gebaut und zählt neben der europäischen Kolonie etwa 1500 Ovaherero. Die Werft des Kapitäns lieget eine habbe Sunde weit ab allein auf einem Hügel sädlich des Flusses,

Missions. Die Station der Rheinischem Missions-Gestellschaft wurde im Jahre 1870 durch Missionar Viehe begründet. Derselbe hat hier Haus, Kirche (1874) und Schule erbaut. Der Gemeinde gehören 420 farbige Mitglieder an. Gottesdienste werden gehalten alle 4 Wochen für die Deutschen Sonntags vorm. 8 Unr; für die Ovaherero um ½ 10 Uhr vorm. und für die Bergdamara um 4 Uhr nachm. an jedem Sonntag und außerdein am Mittwoch abends 7 Uhr.

Entfernungen: nach Swakopmund 242,1 km, nach Omburo 30,2 km, nach Windhoek 197,5 km, nach Okahandja 69,6 km.

Otyimbingwe. Distriktsort, Militärstation, Postagentur, Evang. Mission, 940 m üb. d. M. 89 Deutsche, 6 Kapländer (zusammen 95).

Otyimbingwe liegt in einem von allen Seiten geschlossenen, vom Swakop in westlicher Richtung durchströmten Thalkessel. Das Ufer des Flusses fällt steil ab, so daß der Ort auf einer sich aus der Ebene erhebenden Plattform zu liegen scheint. Ein nördlicher Nebenflufs, der Omusema, mündet hier in den Swakop und teilt den Ort in ein Ober- und ein Unterdorf. Sein fast stets trockenes Bett ist etwa 200 m breit, 10 m tief eingeschnitten und dicht mit Bäumen bestanden. Das übrige Feld ist öde, flach und kahl, und nur in der Regenzeit wandelt sich die Sandfläche in eine blumige Wiese. Die Europäer und Eingeborenen treiben im Bett des Swakop, wo auch während der trockenen Wintermonate (Juni bis August) stets größere Wasserlachen, die zur Bewässerung des Bodens ausreichen, vorhanden sind, Getreidebau und ziehen auch auf dem Schwemmland verschiedene Gemüse wie Salat, Zwiebeln, Gurken, Kartoffeln, Erbsen u. s. w. Wohl infolge der etwas eingeschlossenen Luft gilt Otvimbingwe als der wärmste und am wenigsten gesunde Platz des ganzen Damaralandes. Im Sommer tritt ziemlich häufig Malaria auf, es zeigen sich aber nur die leichteren Formen dieses Fiebers, das niemals perniziös wird.

Von der Küste kommend erblickt der Reisende zunächst zur Rechten das in der Südwestecke des Ortes gelegene Hälbichsche Gehöft, einen ausgedehnten, festungsartigen Gebäudekomplex mit einem starken, etwa 8 m hohen Turm, der zur Verteidigung mit Schiefsscharten versehen ist. Links

vom Wege liegt ein weiteres, zum Hälblebschen Besitz gehöriges Haus, weiter rückwärs einige Lehnhäuser von Bastards und reichen Ovaherero und zwischen diesen Vielnkraale, von Mauern oder Dornhecken umgeben, und eine Anzahl von Pontocks. Weiterhin folgen an der Straße mehrere europäische Wohnhäuser, dann auf einem freien Platze die Kirche und dieser gegenüber die Schule und zwei Wohnhäuser der Rheinischen Missions-Gesellschaft. Ringsum haben die Ovaherero ihre runden Pontocks erbaut, Jenseits des Omusema-Plusses auf dessen linkem Ufer befindet sich das Kaiserl. Kommissariat in zwei einstöckigen, ehemals der Mission gehörigen Gebäuden, die Häuser der Kolonial-Gesellschaft und der Händler Dannert, Gloeditusch und Kleinschmidt. Eine Zierde des Ortes bildet der terrassenformig zum Plistshad des Swakop niedersteigende Garten des Kommissarias mit seinen hochstämmigen Dattel- und Fächerpalmen und zahlreichen anderen sädlichen Gewähnen.

Die farbige Bevölkerung setzt sich aus Ovaherero, Bergdamara und einigen Bastards zusammen und ist sehr schwankend.

Mission. Die Station der Rheinischen Missions-Gestellschaft wurde im Jahre 1849 durch Missionar Rat h begründet. Nach ihm, der der Station bis 1861 vorstand, wirkten hier die Missionare Hugo Hahn, der die jetzt in Okahandja befindliche Gehülfenschule, das "Augustineum" gründete, Bittuer, Brinker, bis der gegemwärtige Vorsteher die Leitung übernahm. Die am 1. Dezember 1867 eingeweihte Kirche ist ein stattliches, Intiges Gebäude, ihr Inneres ist mit Bibelsprüchen in holländischer Sprache und im Otjihrerero geschmickt und bietet Raum für 200 Besucher. Die Gesänge werden auf einem Harmonlum begleitet. Der deutsch-holländischen Gemeinde gehören 124 Seelen an, von den Bergdamara sind 413, von den Oraherero 179 Christen. Der Gottesdienst für Weiße und Farbige wird zu verschiedenn Zeiten gehalten.

Entfernungen: nach Groß-Barmen 75,8 km, nach Windhoek 146,5 km, nach Okahandja 101,8 km, nach Okombahe 88,9 km.

Tsaobis (Wilhelmsfeste). Militärposten am Baiwege südwestlich von Otyimbingwe, 1055 m üb. d. M. 10 Deutsche.

Das kleine Fort Wilhelmsfette liegt am rechten Ufer des Tsaobis-Flüßehens, das von Süden her zwischen Otyimbingwe und Horebis in den Swakop einmündet, auf einem stellen vorspringenden Felsen, von wo aus die Wasserstelle unter Feuer gehalten werden kann und die hier zusammenlaufenden Wege von Salem, Deepdal, Horebis, Anawood, Otyimbingwe und Witwater etwa 1 oder 2 Meilen weit übersehen werden können. Die Befestigung besteht aus vier 7 Fuß hohen und 3 Fuß dieken, mit Schlefsscharten und bastionsartigen Ausbauten versehenen Mauern aus Feldsteinen, die ein Rechteck einschließen, in dessen Mitte ein großer und runder Turm, ebenfalls aus Feldsteinen erbaut, sich befindet. Die Quartiere für die Mannschaften sind an die Innenseite der Festungsmauer angelehnt. Zahlreiche Bergdamara haben sich hier unter dem Schutze der Station niedergelassen. Ein deutsches Handelshaus befindet sich am Platze.

Salem, Wasserplatz am Swakop-Flufs, 480 m üb. d. M.

3 Deutsche.

Der Platz liegt dicht am Flufsufer und zeichnet sich durch die Menge seiner riesigen Anabäume, durch sein frisches Gras und stets offen fliefsendes Wasser aus. Eine reiche Vegetation deckt die Uferhänge. Missionar Böhm (jetzt in Walfischbai) hat hier eine Zeit lang unter den früher in Salem angesiedelten Zwartbooi-Hottentotten als Seelsorger gewirkt, ein Haus erbaut und einen Garten angelegt. Nachdem der Stamm weiter nordwärts gezogen, verliefs auch der Missionar wieder die Stätte. Der Militärposten hat sich in dem Häuschen eingerichtet,

Tinkas. Wasserplatz am Westabhang des Kairakarus-Berges.

Die Weiden der Umgebung dienten längere Zeit für die Pferde der Schutztruppe als "Sterbeplatz". Da sich der Platz als solcher aber nicht bewährte, wurde das Pferde-Depôt darauf nach Nauchas im Gebiet der Rehobother Bastards verlegt. Bei Grofs-Tinkas ist eine kalte Ouelle vorhanden.

Wasserplatz auf dem Khomas-Hochlande, Hensis. I Deutscher.

Dorstrivier. Eisenbahnstation. 130 km von Swakopmund, 2 Deutsche, 3 Engländer, 5 Schweden (zus. 10).

Ubib. Farmplatz nördlich von Dorstrivier, 1120 m üb. d. M. 8 Engländer, 11 Transvaal-Boeren (zus. 19).

Abbabib. Eisenbahnstation.

Usakos. Farmplatz am linken Ufer des Kannop-Flusses. 6 Engländer.

Das Weidefeld in der Umgegend ist besser als am Platz selbst. Das Wasser wird durch Durchbrechen der harten Kalktuffschichten aus der Tiese gewonnen. Während der trockenen Zeit bilden die Schoten der zahlreichen Anabäume ein reichliches Futter.

Aukhas. Farmplatz. 5 Engländer,

Auf der Farm von Trietow wird Wasser leicht durch Graben im sandigen Flussbett gefunden. Am Flussuser wachsen hohe Anabäume,

Entfernung: nach Swakopmund 144,2 km, nach Omaruru 97,9 km.

Uuitdraai. Wasserplatz, östlich von Otyimbingwe, Polizeiposten, am Baiwege. 3 Deutsche.

Der Platz liegt am Fuße des Lieven-Berges. Dichtbewaldete Tafeln teilen hier den Swakop in mehrere Arme.

Kweipütz (Quaaipütz), Wasserplatz am Baiwege, in tiefer Thalschlucht. 3 Deutsche.

Sneyrivier. Wasserplatz am Baiwege zwischen Kweipütz und Groß-Barmen. 6 Deutsche.

Karibib. Eisenbahnstation, 11 Deutsche, 1 Engländer. Ubakois. Wasserplatz. 1 Deutscher, 4 Transv.-Boeren. Omburo. Evang, Mission, 1120 m üb. d. M. 2 Deutsche.

Der Ort liegt auf dem linken Ufer des Omaruru-Flusses am Okandippa-Gebirge. In der Nähe der Station fließen einige intermittierende Thermen, Schinz beobachtete 64° C, doch scheint die Temperatur starken Schwankungen unterworfen zu sein.

Mission. Die Station der Rheinischem Missions-Gestallschaft wurde im Jahre 1876 durch Missionar Dannert gegründet, Schule und Haus erbaut. Die Gemeinde zählt gegen 120 farbige Mitglieder, die meist dem Omugandaschen Stamm angehören. Aufsenstationen sind Oljombonde und Olyombonde.

Otjikatjongo. Wasserplatz.— 3 Deutsche, 8 Schweden. Okombahe. Militärposten, Postagentur, Evang. Mission. 945 m üb. d. M. 14 Deutsche, 2 Engländer, etwa 1500 Bergdamara und 100 Ovaherero.

Der Ort liegt zu beiden Seiten des Omaruru-Flusses in einem engen, aber anmutigen Thale, das nach Norden hin durch einen niedrigen Höhenzug begrenzt wird. Im Südosten erhebt sich über dem zum Teil sehr steinigen Plateau als einzelne Kuppe der Giraffenberg, von den Eingeborenen Ombahe oder Ganabe genannt. Der Flufs ist in der Regenzeit sehr wasserreich und reifsend, behält aber auch in der trockensten Zeit etwas Hiefsendes Wasser; sien Bett wird deshalb von den Bingeborene zum Anbau von Weizen benutzt. Der Ernteertrag ist aber nur gering, weil die farbige Bevölkerung im Ackerbau noch zu unerfahren ist. Aufser im Flufsbett ist Ackerbau nur noch in unmittelbarer Nähe des Flusses möglich, wo aufwärts und abwärts genügend Gartenland vorhanden ist, das von den Eingeborenen an einzelnen Stellen mit etwas Tabak, Mais, Kürbissen und Melonen bestellt wird. Die Flufsufer des Ober- und Unterlaufes sind bewaldet, namenlicht ritt der Anabaum in großen Mengen auf, ist aber seines

weichen Hobes wegen nicht als Nutzholz verwertbar. Der Platz Okombahe selbst ist beinahe ganz kahl, da die Eingeborenen in früheren Jahren alle Blaume gefüllt haben. Weiter vom Flusse weg hört der eigentliche-Baumwuchs ganz auf, an seine Stelle treten große Mengen niedriger Dorabüsche aller Art. Das Weidefeld in der Umgebung von Okombahe ist von sehr geringem Wert, bletet daher, wenig Aussicht für Farmer.

Das Klima ist das gleiche wie in den benachbarten Teilen des Schutzgebietes. Die kalte Zeit fällt in die Monate Mai bis August und ist mit
empfindlichen Nachtfrösten verbunden; mit September beginnt die helfse
Zeit (Temperatur bis 42 °C.), die Regen setten selten im Oktober ein,
sondern fallen gewöhnlich Januar bis April. Im Verhältnis zu anderen
Piltaren im Lande ist der Niederschlag unt gering. Nach der Regenzeit
ritit in den Monaten April bis August Malaria auf, besonders unter den Eingeborenen, von denen 5 bis 100 v. H. sterben. Unter den Weifens sind uss
letzter Zeit wohl Krankheitsfälle, aber keine Sterbefälle zu verzeichnen. —
Als Trinkwasser dien jetzt Fuls- und Regenwasser; ersteres ist in reichlichem Mafee vorhanden, gut und wohlschmeckend. Wasser im Boden ist
überall, wenn auch oft in beträchtlicher Tiefe, zu finden.

Seit November 1804 ist Okombahe Kronland, jedoch den Bergdamara gegen einige Verpdlichtungen zur Nutzniefsung übergeben worden. Die hier frühre ansässigen Ovaherero verlassen nach und nach den Ort; der Häuptling derselben wohnt auf der Werft Kawab etwa 10 km östlich von Okombahe unweit des Plusses.

Missions. Die 1870 durch Missionar Hahn gegründere Station der Rekeintschen Missions-Geschlachf hat unter den bedrückten und verfolgten Bergdamara, die hier eine Zulluchsstätte fanden, eine segensreiche Thätig-keit entfaltet. Der Gemeinde gehören 343 Bergdamara an. Vierwöchentlich und an hohen Feierragen findet ein deutscher Gottesdienst morgens o Uhr in der Wohnung des Missionars statt. Die Gottesdienst für die Eingeborenen werden in einer alten Lehnkirche gehalten; der Bau einer großen Kirche ist projektiert, die Sammlung unter den Weißen und Eingeborenen ergab im Mätz 1860 1460 M.

Entfernungen: nach Omaruru 2 Tagereisen, nach Spitzkoppje 2 Tagereisen, nach Swakopmund 5 Tagereisen.

#### Bezirkshauptmannschaft Outjo.

Outjo. Sitz des Bezirkshauptmanns, Militärstation, Postagentur, Evang. Mission. — 103 Deutsche, 1 Engländer, 1 Österreicher, 7 Kapländer (zus. 112); etwa 400 Eingeborene.

Die Station liegt am Sädrande der Outjo-Sandstein-Terrasse, die hier zur Ebene abfällt. Eine Quelle tritt hier zu Tage und bildet in dem Granitbett des Flüßschens eine Reihe selchter Wassertümpel. Ein wellenfürmiges, kalkiges, fast haumloses Gelände, das ringsum von Höhenzügen mit spärlich bestandenem Hols umgeben ist, bezeichnet das landschaftliche Bild.

Der Platz hat erst durch die Anlagen der Schutztruppe, die dort sieben große Gebäude, darunter ein Lazarett, errichtet hat, an Ansehen gewonnen. Mehrere Kaufleute haben sich am Ort niedergelassen. Die Bevölkerung ist bunt gemischt und besteht aus Hottentotten, Buschmännern, Bergdamara, einigen Ovaherero und Ovambo, die fast alle von der Truppe beschäftigt und beköstigt werden.

Die Rheinische Missions-Gesellschaft hat 1899 in Outjo eine Station angelegt, die vorläufig als Filiale von Franzfontein durch einen farbigen Schulmeister verwaltet wird.

Entfernungen: nach Franzfontein 5 Tage Wagenfahrt.

Franzfontein. Militärstation, Evang, Mission im Kaokofelde. 1105 m üb. d, M. 13 Deutsche.

Der Ort ist hart an einem mächtigen Gebirgsrücken gelegen, der sich von West nach Ost mehrere Tagerelsen weit erstreckt. Der Boden ist zum größsten Teil steinig, kalkhaltig und mit Dornbusch bewachsen; nur an der Wesstelte, wo sich das Gestein allmählich zur Ebene herabsenkt, schliefst sich ein weites Feld von rödlichem Lehmboden mit vielen Laubbäumen an. Von der Ebene aus steigt man etwa -1000 m weit über Geröll von Kalkgestein allmählich zur Quelle hinan. Diese führt ihr Wasser in einem 1½ Fuße breiten und 2--3 Zoll tiefen Bette bis zur Ebene hinab, wo es die dort angelegten Gärten der Einreboreen tränkt.

Die Mattenhäuser der Zwarthooi-Hottentotten, von denen etwa 30—35 am Platze sind, liegen auf dem zwischen Quelle und Gartenland befindlichen Gelände zerstreut. Die Zahl der inländischen Einwohner beträgt etwa 350. Durch die Wegführung der Gefangenen nach Windhoek infolge Aufstandes im Jahre 1898 id die Einwohnerzahl um mehr als die Hälfte zurückgegangen.

Das Wasser der Quelle ist hell und klar, auch frei von jedem üblen Beigeschmack; an der Quelle ist es etwas warm, kühlt sich aber schnell ab. Die Ungegend ist nach Süden, Osten und Westen busch- und baum-reich, in ihr finden sich einige kleinere Quellen, z. T. auch gutes Weideland. Der Gesichtskreis wird von einem niedrigen Berzuet begrenzt.

Franziontein bietet auf dem Wege nach Norden einen guten Durchgang durch das Gebirge. Durch eine Pforte führt der Weg nach Objidambi und nach Zesjontein, dem Sechsquellenplatz, auf dem sich z. Zt. ein Teil der Topnars, zu den Hottentotten der Walfischbai gehörig, aufhält. Das Klima ist von November bis Februar tropisch heiß, sonst gemäßigt. Die hygienischen Verhälmisse sind ziemlich günstig; unter den Eingeborenen kommen jährlich etwa 2 bis 4 Malaria-Sterbefälle vor.

Missions: Die Station der Rheinischen Missions-Gezellschaff ist 1891 begründet worden. 1894 wurde ein geräumiges Schulhaus errichtet, eine Kapelle ist im Bau begriffen. Gottesdienst wird sonnräglich vorm. 0 bis 11 Uhr und alle 14 Tage auch nachn. 4—5 Uhr, wie auch in der Woche am Mittwoch nachm. 4—5 Uhr gehalten. Der Gemeinde gelören ein-schließlich der 12 Stunden Wagenfahrt östlich von Franzfontein gelegenen Bergdamara-fillalle Trusmams 356 Miglieder an.

Arbeitslohn: Tagelohn im Ort mit Kost 1 M., ohne Kost 2 M., auf Reisen mit Kost 1—1,50 M.

Preise der Lebensmittel und Waren: 1 Pfd. Kaffee 2 M., 1 Pfd. Reis 50 Pf., 1 Pfd. Mehl 50 Pf., Kattun, das m 1 M., Blaudruck, das m 1,50 M.

Entjernungen:nach Okombahe 5 Tagereisen, nach Oty<br/>itambi $1\,^1\!/_2$  Tagereisen, nach Zesfontein $11\,^1\!/_2$  Tagereisen.

Naidaus. Wasserplatz, Militärposten. 2 Deutsche.

Die Wasserläche liegt nördlich von Watersberg, am Kreuzungspunkt der Straßen von Outjo über Grootfontein in die Kalahari und von Waterberg ins Amboland.

Rietfontein. Wasserplatz, Militärposten am Rande der Kalahari. 6 Deutsche.

Der Platz liegt an dem Punkte, wo der Omurambo Uomataku sich gabelt, in einem breiten, sich von Nordwesten nach Osten eisehender Plüsbette, dessen von Humus und Sand überlagerte Granitunterlage dem Grundwasser das Versickern wehrt und daher den Ovaherero Veranlassung zur Anlage von Brunnen gegeben hat. An einigen Stellen dringt der Granit sogar bis an die Oberfläche, sodafs das Wasser in großen Lachen zu Tage tritt.

Von Rietfontein führt ein Weg ostwärts durch die Kalahari zum Ngami-See; dem Posten liegt die Überwachung dieser Eingangspforte ob.

Otavifontein. Wasserplatz, Militärposten. 14 Deutsche.

Der am Wege von Otyozondyupa (Waterberg) nach dem Norden gelegene Platz besitzt eine größe Bedeutung wegen der in seiner Umgebung nachgewiesenen Kupfererzlager, die dem Konzessionsgebiet der South West Africa Company angehören. Mit dem Abbau dieser Lager kann erst begonnen werden, wenn eine Minenbahn im Anschluß an die Regierungsbahn Swakopmund-Windhock gebaut ist. Waterberg (Otyozondyupa). Distriktsort, Postagentur, Evang. Mission, am Südostabhange der Omuweroumue-Berge (Waterberg). 6 Deutsche, 600 bis 1000 Ovaherero.

Die Siedelung liegt am Fusse des Waterberges, der sich von Omuweroumue bis Otjohevita in einer Länge von ca. 14 Stunden von WSW nach ONO erstreckt. Da, wo die Siedelung liegt, bildet der Berg eine flache Einbuchtung, in deren Mitte in beträchtlicher Höhe eine perennierende Quelle entspringt, die ihr Wasser, wenn dasselbe nicht zum Berieseln der Gärten benutzt wird, etwa 1 Stunde weit ins Thal sendet. Das Wasser stürzt den Berg hinab, durchläuft die Mulden, tritt auf die Terrassen und fliefst dann zur Ebene hinunter. Das Amphitheater ist mit Bäumen, Moos und Farnkräutern reich geschmückt. Die Ouelle ist so stark, daß sie eine Mühle treiben könnte: auf den Terrassen verbreitet sich das Wasser über große, sumpfige Wiesen, die z. T. in Felder und Gärten umgewandelt sind. Auf beiden Seiten des Baches befindet sich gutes Gartenland, das von den Eingeborenen bei günstigen Verhältnissen mit Weizen, Mais, Kürbissen u. s. w. bepflanzt wird. Nach Süden und Osten ist das Terrain leicht gewellt und gut bewaldet. Unmittelbar am Fusse des Berges befindet sich schwarze Erde, sonst ist der Boden sandig. Die Gesteinsart des Berges ist roter Sandstein. Das Klima ist gesund. Malaria kam früher zuweilen in leichterer Form vor, in den Jahren 1897 und 1898 traten aber hestige Malariaepidemien auf, die viele Menschen hinrafften. Augenentzündung, Conjunctivitis kommt häufig vor.

Mission. Die 1873 von Missionar Beiderhecke begründete Station der Rheinischen Missions-Gesellschaft liegt auf der ersten Terasse am Borghange auf fruchtbarem Boden. Bei der reichlichen Bewässerung gedeilten in dem Garten der Mission Mais und Gemüse, u. a. auch Kartoffein, ganze vorzüglich. Infolge des Krieges zwischen Orsaherero und Naman mußte die Station 1880 verlassen werden und konnte erst 1891 wieder aufgerichtet werden. Die Gemeinde umfaßt 120 Miglieder. Ein Gebäude für Kirche und Schule ist erhaut. Gottesdienste finden am Sonntag vorm. und nachm, statt.

Arbeitslöhne: Der Lohn für einen Viehhirten oder gewöhnlichen Arbeiter ist 5-20 M. für den Monat nebst Verpflegung bei länger dauerndem Engagement, für kürzere Zeit 1 M. für den Tag und Beköstigung, letztere stellt sich auch auf 1 M.

Preise der Lebeusmittel; 200 Pfd. Weizenmehl über Walfischbai oder Swakopmund eingeführt kosten etwa 70 M., Reis etwa 80 M.

Entfernungen: nach Okahandja 6 Tagereisen, nach Omaruru 6 Tagereisen, nach Grootfontein 5 Tagereisen mit Ochsenwagen.

Streyfontein. Wasserplatz. 14 Transvaal-Boeren.

Grootfontein. Distriktsort im Upingtonia-Gebiet. — 14 Deutsche, 2 Engländer.

Der Ort liegt an der Quelle eines rechten Zulussen zum Omarambo l'amataku in fruehtbarer Gegend, das Feld wird nach Nordwest durch eine Reihe von Kalksteinhügeln abgesehlossen. Hier hatte sich 1885 eine Anzahl von Boerenfamillen, die unter des kapschen Händlers Jordan Fihrung 1874, aus der süddrikanischen Republik ausgewandert waren, niedergelassen mit der Absicht, einen eigenen Freistaat "Upingtonia" zu gründen. Nach der Ermordung Jordans im Jahre 1886 stellten sie sich unter den Schutz des Deutschen Reiches. Die weitere Umgebung von Grootfontein gehört zu den fruchtbarsten Landstrichen des deutschen Schutzgeblietes.

Aukas. Wasserplatz. 3 Schweden, 2 Transv.-Boeren.

Orupupa. Militärposten. 6 Deutsche.

Gaub (Oniha). Ev. Mission im Otavi-Gebiet. 2 Deutsche. Mission. Die Station der Rheinischen Missions-Gerellschaft wurde 1895 durch den von Otyiombuima hierher versetzten Missionar gegründet.

Omupanda. Evang. Mission im Ambolande. 2 Deutsche,

Omupanda ist kein abgesehlossener Platz, sondern die Ovakuanjama, deene Stamm wohl 35-3000 Seelen zählt, wohnen weit verstreut in einzelnen Werften. Das ebene Feld besteht aus Sandboden, der mit Lehmboden abwechselt, und ist mit Bäumen und vielem Gebüsch bestanden. Während des Winters (Mai bis September) zeigt das Klima starke digliche Temperatursehwankungen, die Nächte sind meist recht kalt, die Tage dagegen warm. In der Regenseit (Dezember bis Ende April oder Anfang Mai) tritt Fleber besonders häufig auf. Trinkwasser ist während der dürren Zeit unr spärlich, in der Regenzeit dagegen reichlicht vorhanden.

Station der Rheinischen Missions-Gesellschaft auch dem Brande am 
de. Oktober 1899 wieder neu aufgebaut. Eine Kirche wurde 1899 erbaut, 
der Gottesdienst wird Sonstags vormittags 10-11½. Uhr und nachmittags 
3½-12½. Uhr gehalten. Die Zahl der Gemeindemiglieder berätigt über 100. 
Entjernungen: nach Ondonga 2 Tagereisen in södlicher Richtung, 
nach Humbi eiwa x Tagereisen, nach Ondiva 2 Stunden (dördlich).

Ondjiva. Evang, Mission im Ambolande, 2 Deutsche, Station der Rheinischen Missions-Gesellschaff in der Residens Uejulus, des Häuptlings des Ovakuanjama. Die Gemeinde zählt 25 Christen. Klima wie in Omupanda.

Olukonda. Evang. Mission. 1070 m üb. d. M. 4 Finnen. Die Station der *Finnischen Missions-Geseltschaft* wurde im Jahre 1870 angelegt.

Ontipa [Bethel]. Evangelische Mission. 4 Finnen. Station der Finnischen Missions-Gesellschaft.

Ondonga. Evangelische Mission, 6 Finnen,

Die Station der Finnischen Missions-Gesellschaft liegt nordwestlich von Olukonda.

#### Britische Enklave.

Walfischbai. Hafenplatz, Evang. Mission. 22° 561/2′ s. Br., 14° 261/2′ ö. L. 26 Weifse, 13 Halbweifse.

Der Eingangshafen des Hererolandes wird durch eine 5 Seemeilen lange, südnördlich sich erstreckende Landzunge, die Pelikanspitze, gebildet. Die Bucht ist sehr geräumig und gegen die vorherrschenden Winde völlig geschützt, aber einer allmählichen Versandung ausgesetzt, sodaís große Schiffe jetzt bis zu 3 Seemeilen vom Platze ab liegen müssen, Der Kuisibflufs, der nur etwa alle 10 lahre oberirdisch läuft, mündet in die Bucht ein und hat in seiner Mündung eine weite ebene Fläche von Sand und Schlick aufgeschüttet. In einer Wegstunde vom Strande entfernt erheben sich hohe, rötliche Sanddünen und bilden einen breiten Gürtel, der das Hinterland von dem Hafenplatze abschließt. Die Strandebene ist völlig wasser- und vegetationslos. In den Dünen findet sich brackiges Wasser, und vereinzelte Büsche und Bäume wachsen dort. Das Trinkwasser muß von den Schiffen gekauft werden, das Gebrauchswasser wird aus den Dünen bei Sandfontein geholt. Das Klima bietet viel Nebel, große Temperaturschwankungen, aber sehr geringe Niederschläge. Bei Ostwind, der den Dünensand vor sich her treibt, tritt starke Erhitzung ein. Im allgemeinen ist aber das Klima recht gesund zu nennen,

In den vier Jahren 1886 bis 1889 fielen an 45 Regentagen etwa 25 mm Niederschlag (Sprühregen). In fünfjährigem Mittel wurden 155 Tage mit Nebel, 85 mit Dunst, 10 mit Gewittern und 8 mit Wetterleuchten beobachtet.

Die Niederlassung befindet sich unmittelbar am Strande und besteht aus 7 Wohnhäusern, einer Kirche, einer Schule und mehreren Lagerhäusern und Schuppen. Der Handel ist seit dem Aufblühen von Swakopmund, das den Verkehr des ganzen nördlichen Schutzgebietes an sich gezogen hat, sehr zurückgegangen. Der Bau einer kleinen Bahn zum Swakop wird nicht im stande sein, Walfischbai seine frühere Bedeutung zurückzugeben.

Die eingeborene Bevölkerung besteht aus Topnar-Hottentotten und einigen Bergdamara, zusammen etwa 700 Seelen. Die meisten von diesen wohnen in Samflöntein, das etwa eine halbe Stunde landeinwärts in den Dünen des Kuisib gelegen ist, und kommen am Tage zur Arbeit nach der Bucht.

Mission. Die Station der Rheimischen Missions-Gesellschaft ist 1880 durch den jetzigen Leiter gegrindet und zugleich eine Kirche erbaut worden. Sonntäglich findet in derselben dreimal Gottesdienst statt: vormittags 10 thr Predigt, 12 UIV Kinderehre und abends 6 UIV Bibelstunde. Deutsche und englische Gottesdienst werden gehalten, je nachdem Angepförige der beiden Nationen anwesend sind, sonst werden sie in hollfundisch und Namaqua gehalten. Der Gemeinde gehören etwa 300 farbige Mitglieder an.

Arbeitslöhne: beim Entladen der Schiffe für den Tag mit Kost 2,50 M., sonstige Arbeiten Tagelohn mit Kost 1 M. Dienstmädchen erhalten monatlich bis zu 15 M.

Preits der Waren und Lebensmittel: 1 Ptd. Mehl  $_2$  Ff., 1 Ptd. Reis  $_2$  Ff., 1 Ptd. Kaifee  $_{1,5}$ 0 M., 1 Ptd. Zucker  $_5$ 0 Pf., 1 Yard ungebleichten Calicos  $_5$ 0 Pf., 1 Yard Blaudruck  $_7$ 5 Pf., Cavendish Tabac over the water (14 Stück = 1 Ptd.) 1 Stück  $_2$ 5 Pf., 1 Taschenmesser (mit nur einer Klinge) 1 M.

Entfernungen: nach Swakopmund 3 bis 4 Std., nach Roolbank-Schepmansdorf 3 bis 4 Std. (zu Pferde), nach Otyimbingwe 7 Tage, nach Omaruru 9 Tage (im Ochsenwagen).

Britischer Besitz sind ferner die der deutschen Küste vorgelagerten kleinen Inseln und Klippen: Hollams Vogel-Insel (Guano), Merkur-Insel vor der Spencer-Bai, Itschabo (Guano), Guano- oder Halifax-Halbinsel an der Lüderitz-Bucht, Lange-Insel, Possession-Insel, Plumpudding-Insel, Pomona, Sinclair-Insel und die Roast Beef-Inseln, winzige, blinde Riffe.

Deutsch-Ostafrika.



# Deutsch - Ostafrika.

## Kaiserliches Gouvernement.

Deutscher Besitz seit 1884.

Abschluss von Schutzverträgen in Usagara durch Dr. Karl Peters im Auftrage der "Gesellschaft für deutsche Kolonisation" im November und Dezember 1884.

Erteilung eines Kaiserlichen Schutzbriefes an die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft am 27. Februar 1885.

Abtretung der Hoheitsrechte über das der deutschen Interessensphäre vorgelagerte Küstengebiet, samt dessen Zubehörungen und der Insel Mafia seitens des Sultans von Sansibar an Seine Majestät den Deutschen Kaiser am 28. Oktober 1890.

Flächeninhalt 995 000 qkm, etwa 6 000 000 Einwohner. Volksdichte: 6.

Das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet liegt in der Gestalt eines mächtigen Vierecks zwischen 1. und 11. südlichen Parallelkreis und 30. und 40. Meridian östl. Greenw. und umfasst die Gebiete zwischen dem Indischen Ozean im Osten und Tanganyika-See und Nyassa-See im Westen, Victoria-See und Klilmandjaro im Norden und dem Lauf des Rovuma im Süden einschliefslich der der Küste vorgelagerten Inseln mit Ausnahme von Sansibar und Pemba.

Grenzen. Das Schutzgebiet grenzt im Norden an Britisch-Ostafrika, im Westen an den Kongo-Staat, im Südwesten an Britisch-Centralafrika und im Süden an Portugiesisch-Ostafrika,

Die Nordgrenze gegen Britisch-Ostafrika (Imperial British East Africa) ist in dem Abkommen zwischen Deutschland und England vom 1. Juli 1890 folgendermaßen gestaltet worden:

[Art. I, 1.] Im Norden durch eine Linie, welche an der Küste vom Nordufer der Mündung des Umbe-Flusses ihren Ausgang nimmt und darauf in gerader Richtung zum Jipe-See läuft. Dem Ostufer des Sees entlang und um das Nordufer desselben herumführend, überschreitet die Linie darauf den Flufs Lumi, um die Landschaften Taveta und Dschagga in der Mitte zu durchschneiden und dann, entlang an dem nördlichen Abhang der Bergkette des Kilimandiaro, in gerader Linie weitergeführt zu werden bis zu demienigen Punkte am Ostufer des Victoria-Nyanza-Sees, welcher von dem ersten Grad südlicher Breite getroffen wird. Von hier den See auf dem genannten Breitengrade überschreitend, folgt sie dem letzteren bis zur Grenze des Kongostaates, wo sie ihr Ende findet. Es ist indessen Einverständnis darüber vorhanden, daß die deutsche Interessensphäre auf der Westseite des genannten Sees nicht den Mumbiro-Berg umfast. Falls sich ergeben sollte, daß dieser Berg südlich des genannten Breitengrades liegt, so soll die Grenzlinie in der Weise gezogen werden, daß sie den Berg von der deutschen Interessensphäre ausschliefst, gleichwohl aber zu dem vorher bezeichneien Endpunkte zurückkehrt

Die Grenze zwischen dem Kilimandjaro und der ostafrikanischen Küste wurde dann später im Abkommen vom 25. Juli 1893 näher bestimmt:

§ 1. An der Käste soll die Grenzlinde beginnen am Hochwassersand des Ras-jilmbo und von dort soll sie in gerader Linie bis zu dem Punkt laufen, wo 3º 40° 40,3° stüdicher Breite (mach astronomischer Bestimmung) das Ostufer des Jipz-Sees schneidet. Indefs soll die Grenze an der Küste folgende Abänderung erfahren: Sie soll vom Indischen Ozean dem obrdilchen Ufer des Jimbo-Creeks englaufen, so dafs der Strand in die englische interessensphäre fällt, bis zur östlichen Aussmädung des Ngobwe Nolgo, soll dann dem östlichen Ufer des Ngobwe folgen bis zu seinem Ende und von dort bis zu dem Punkt, wo die oben beschriebene gerade Linie zwischen Ras- Jimbo und Jipz-See die Ufererhöhung von Jassini trifft, fortverührt werden.

§ 2. Von dem in § 1 gekennzeichneten Punkt am Jipe-See soll die Grenzlinie dem Ostufer des Jipe-Sees folgen, dann um das Nordufer des Sees herumgehen, den Lumiflufs überschreitend, dem nördlichen Wasserstand des Rufu-Flusses beziehentlich des Rufu-Sumpfes entlang gehen bis zu einem Punkt, welcher eine englische Meile östlich von der Deutschen Strasse liegt, die von der Marangu-Station an die Küste geht. Von hier soll sie zu der höchsten Spitze vom Dschala-Hügel gemäß der Einzelchnung in beigefügter Karte laufen. Sodann soll die Grenzlinie den Dschala-See in zwei gleiche Teile schneiden. Von der Nordseite des Dschala-Sees an soll die Grenzlinie in der Entfernung von einer englischen Meile westlich von der in beiliegender Karte eingetragenen Wegeroute bis zur geographischen Breite des sogenannten Useri-Lagers laufen und von da ab in einer Entfernung von einem Kilometer südwestlich dieser auf der beigefügten Karte bis Laitokitok lausenden Wegeroute bis zu dem Punkt, wo sie den Ngare Nongei (Rongei) durchschneidet, fortgeführt werden.

Hinsichtlich der Westgrenze wurde durch Notenwechsel zwischen dem General-Administrator des Kongo-Staates und dem Auswärtigen Amt vom 1. bezw. 25. August 1885 vereinbart, daß die Grenze bilden solle der 30. Grad östlicher Länge von Greenwich bis 1° 20' südlicher Breite und eine gerade Linie von diesem Schnittpunkte bis zum nördlichsten Ende des Tanganyika-Sees, die Mittellinie des Tanganyika-Sees und eine gerade Linie vom Tanganyika-See zum Moero-See über den 8° 30' südlicher Breite, — Das deutsch-englische Abkommen vom 1. Juli 1890 besagt hierzu:

[Art. 1, 3.] Im Westen durch eine Linie, welche von der Mündung des Flusses Kilambo bis zum 1. Grad südlicher Breite mit der Grenze des Kongostaates zusammenfällt.

Betreffs der Südgrenze gegen Portugiesisch-Ostafrika (Estado d'Africa Oriental) wurde zwischen der deutschen und portugiesischen Regierung in der Vereinbarung vom 30. Dezember 1886 bestimmt:

[Art. a.] Die Grenzlinie, welche in Südostafrika die deutschen Besitzungen von den portugiesischen Besitzungen scheiden soll, folgt dem Lauf des Flusses Rovuma von seiner Mündung bis zu dem Punkte, wo der M'sinje-Fluis in den Rovuma mündet, und läuft von dort nach Westen weiter auf dem Breitenparallel bis zu dem Ufer des Nyasas-Sees.

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

Das deutsch-englische Abkommen vom 30. Juli 1890 legt die Südgrenze des Schutzgebietes nunmehr in folgender Gestalt fest:

[Art, 1, 2.] Im Süden durch eine Linie, welche, an der Küste von der Nordgrenze der Provinz Mozambique ausgehend, dem Laufe des Flusses Rovuma bis zu dem Punkte folgt, wo der M'sinje-Fluss in den Rovuma mündet, und von dort nach Westen weiter auf dem Breitenparallel bis zu dem Ufer des Nyassa-Sees läuft. Dann sich nordwärts wendend, setzt sie sich längs den Ost-, Nord- und Westufern des Sees bls zum nördlichen Ufer der Mündung des Songwe-Flusses fort. Sie geht darauf diesen Flufs bis zu seinem Schnittpunkte mit dem 33. Grad östlicher Länge hinauf und folgt ihm weiter bis zu demjenigen Punkte, wo er der Grenze des in dem ersten Artikel der Berliner Konferenz beschriebenen geographischen Kongobeckens, wie dieselbe auf der dem 9. Protokoll der Konferenz beigefügten Karte gezeichnet ist, am nächsten kommt. Von hier geht sie in gerader Linie auf die vorher gedachte Grenze zu und führt an derselben entlang bis zu deren Schnittpunkte mit dem 32, Grad östlicher Länge, sie wendet sich dann in gerader Richtung zu dem Vereinigungspunkte des Nord- und Südarmes des Kilamba-Flusses, welchem sie dann bis zu seiner Mündung in den Tanganyika-See folgt.

# Allgemeine Landeskunde.

Oberflächengestalt. Die Käste [Mrima] am Indischen Ozean ist gleich dem übrigen afrikanischen Kontinent überaus dürftig gegliedert, ist aber immerhin noch die hafenreichste Strecke Ostafrikas. Sie hat eine Länge von etwa 1000 km und beschreibt einen sanft gewölbten Bogen, der durch den wenig ausgeprägten Vorsprung von Dar-es-Saläm in zwei kleinere Bogen, bezeichnet durch die Küstenorte Bagamoyo und Kilwa, geteilt wird. Die Breite des flachen Strandes ist sehr wechselnd; im Norden beträgt sie nur 20 bis 30 km, und die Randgebirge treten stellenweise bis an das Meer heran. In den mittleren Teilen wächst die Breite auf 66 bis 70 km, und in dem noch am wenigsten erforschten Süden dehnt sich das Niederland bis zu den Gebirgen des Nyassa-Sees aus. Der Küstenrand besteht aus Korallengestein, das durch die

Brandung oberflächlich zu einer mächtigen Schicht feinen weißen Sandes zerrieben und von hellleuchtenden Dünen bedeckt ist, die je nach der Windrichtung unstät hin- und herwandern, wenn sie nicht von Gras, Kraut oder Schlinggewächsen festgehalten werden. Die Küstengewässer, namentlich der Sansibar-Kanal, sind von zahllosen Korallenriffen erfüllt, die sich nicht auf einen dem Ufer vorgelagerten Saum beschränken, sondern in einiger Entfernung von diesem einen zweiten, von niedrigen Inseln gekrönten Gürtel bilden. Auch die drei großen Inseln Sansibar, Pemba und Mafia bestehen aus Korallenkalk und gehören noch dem afrikanischen Festlandssockel an. Die freibleibenden Kanäle und Buchten sind größtenteils seicht, weshalb die Annäherung an die Küste überall Vorsicht erfordert und weshalb es nur wenige leicht zugängliche, jederzeit Schutz bietende Küstenplätze (Tanga, Dar-es-Salâm, Kilwa, Lindi und Mikindani) giebt, Derartige Naturhäfen, die sogen, Scherms, sind typische Erscheinungen an allen Korallenküsten; sie bestehen aus einer geräumigen Bucht, in die stets ein Flus einmündet und die durch einen schmalen, gewundenen und von Riffen erfüllten Eingang mit dem offenen Meere zusammenhängt. Sie entstehen, indem im Süfswasser und in den Sinkstoffen der ausmündenden Flüsse die Korallen absterben, während sie zu beiden Seiten und in einiger Entfernung vom Lande weiterwachsen und nur einen engen Kanal freilassen, in dem unten das schwere Salzwasser zufliefst, während oben das leichtere, schmutzige Süfswasser abfliefst.

Hinter den Korallenkalken des Küstensaumes folgt ein schmaler, sich nach Süden verbreiternder Streifen von Sedimentbildungen der Tertiär-, Kreide-, Jura- und Karooformation angehörend, Kalkgestein und Thonschiefern, die anscheinend der Jura- und der Kohlenformation zuzuteilen sind.

Das innere Hochland des Schutzgebietes bildet einen Teil des großen äquatorialen Schollenlandes, das aus den Bruch-

stücken uralter Gesteine, Urgneis, Urschiefer und Granit zusammengesetzt ist. Tektonische Kräfte haben die gewaltigen Gesteinsmassen des Tafellandes durch tiefe, von Nord nach Süd oder von NNW. nach SSO, verlaufende Bruchlinien, von denen wiederum kürzere Ouerspalten ausstrahlen, in gigantische Schollen zerrissen. Im Osten sind Teile der ursprünglichen Urschiefertafel in Bruchspalten tief abgerutscht; als hohe, scharf begrenzte Gebirgsinseln entsteigen hier der Steppenniederung schroff und unvermittelt die Bergländer von Usambara und Pare, die eine mittlere Meereshöhe von etwa 1200 bis 1400 m haben und den östlichen mauerartigen Bruchrand des Hochlandes darstellen. Sie entsprechen in ihrem geologischen Aufbau dem westafrikanischen Schiefergebirge, nur dafs letzteres ununterbrochen durch weite Gebiete dahinzieht, während erstere zusammenhanglos aus der Ebene emporragen und durch mehr oder minder breite Flachlandstreifen von einander getrennt sind. Das mit kräftigem Bergwald bestandene Pare bringt es im Süden zu bestimmter Kammbildung. Usambara füllt einen breiteren Raum aus, trägt aber ebenfalls einen scharf gezackten Grat und ist reich an hochstämmigem Wald, an Weiden und Kulturland. Steile, kuppelartige Berge wechseln mit tief eingerissenen Schluchten ab, die von schmalen, oft versumpften Rinnsalen durchströmt werden: breitere Thalbildungen sind selten.

Das Massiv von Usambara setzt sich südlich des Pangani-Flusses in den Terrassen von Useguha, Nguru, Ussagara und Uhehe fort, die im allgemeinen der Küste parallel laufen, um im Süden in weitem Bogen bis gegen den Nyassa-See zurückzuweichen. In ununterbrochener Folge, nur durch ihre Höhe verschieden, reihen sie sich aneinander und stellen mit Usambara den wertvollsten Küstennahen Teil des Schutzgebietes dar, da sie die Hauptmasse der vom Indischen Ozean herüberkommenden Niederschläge auffangen. Sie bilden den Ostrand des äquatorialen Hochlandes, steigen aber nicht so steil empor wie Usambara, sondern erheben sich so langsam, daß die Plateauhöhe von der Küste aus ohne sonderliche Schwierigkeiten erreicht werden kann. Auf diesem Dache Deutsch-Ostafrikas, das in den Bergen von Ussagara prächtige Landschaftsbilder umschliefst, entwickeln sich sämtliche Küstenflüsse und durchbrechen in schroffwandigen Scharten das steile Randgebirge, das in der Rubeho-Kette und dem Bergmassiv von Ühehe besonders hoch, bis über 2000 m, ansteigt und einem festgeschlossenen Walle gleicht.

Noch höher werden die Bergketten in den steilen Uferrändern des Nyassa-Beckens und im Konde-Lande. In wechselvoller Bodengestalt steigt dieses vom flachen, sumpfigen Ufersaum über formenreiche Hügel mit Spuren vulkanischer Thätigkeit zu einem Gebirgslande empor, dessen bedeutendste Zinnen
nicht viel hinter 3000 m zurückbleiben dürften und das wegen
seines vortrefflichen Wald-, Weide- und Kulturbodens, wegen
seines gesunden Klimas und seiner ausgiebigen Bewässerung
zu den zukunftsvollsten Gebieten Deutsch-Ostafrikas gehört.

An der Nordørenze des Schutzgebietes erhebt sich ein gewaltiger Gebirgsstock, der gleichfalls reich an landschaftlichen Reizen und durch eine große Fruchtbarkeit ausgezeichnet ist, der doppelgipfelige Kilimandjaro, dessen vulkanische Massen aus einer Ouerspalte des großen ostafrikanischen Grabens aufgestiegen sind. Der Kilimandjaro, der höchste Berggipfel Afrikas, besitzt die typischen Böschungsverhältnisse aller Vulkane, indem er erst allmählich, dann etwas schneller und gegen den Gipfel zu sehr steil ansteigt. Der Steigungswinkel vom Gebirgsfuße in 800 m Seehöhe bis zur 1450 m hohen Stufe des Diagga-Landes beträgt auf 10 km Horizontalabstand 5 bis 60, von dort bis zum 4350 m hohen Zwischenplateau auf 20 km Horizontalabstand 80, weiterhin bis zur Kibospitze 210, doch fallen die Abhänge nicht gleichmässig nach allen Seiten ab; sie sind am steilsten im Nordosten, am sanftesten im Nordwesten. Auf dem 5 km breiten Zwischenplateau teilt sich das bisher einheitliche Massiv in zwei Gipfel. Der östliche, der Mawensi (nach v. Höhnel 5545 m, nach H. Meyer 5300 m), stellt eine von den Atmosphärilien zernagte, wild zerrissene Vulkanruine mit scharfen Gratbildungen dar, der westliche und zugleich jüngere Gipfel, der Kibo (nach H. Mever 6010 m) hat dagegen die charakteristische Domgestalt einer echten Vulkankuppe. Er besitzt nahezu kreisförmige Umrisse von 2000 m Durchmesser, trägt am Südende seine höchste Erhebung, die Kaiser Wilhelm-Spitze, und stürzt in steilen, z.T. selbst senkrechten Wänden 200 m tief zum Krater ab. Durch einen Spalt im Kraterrande treten die mächtigen Eismassen, welche das Innere ausfüllen, als 20 bis 40 m hoher Gletscher nach Westen aus. Wie das Innere des Kraters, so ist auch die äußere Umrandung von einem dichten Eispanzer, der zahlreiche Ausläufer zu Thal sendet, umhüllt. Nach allen Seiten stürzen in tief ausgewaschenen Furchen zahllose Schmelzbäche nieder und teilen in ihrem unteren Laufe die fruchtbaren Hänge des Berges in eine Anzahl von Landschaften, die durch fast unwegsame Thalschründe von einander geschieden sind,

Der Kilimandjaro ist wesentlich aus jungvulkanischem, z. T. basaltischem, trachtytischem und andesitischem Material aufgebaut, das Grundgestein des Kibo-Gipfels ist Nephelinbasanit, das des Mawensi Feldspatbasalt. Als thätiger Vulkan ist der Kilimandjaro seit dem Tertiär erloschen. Der gleichen Bruchspalte ist der Vulkankegel des Meru entstiegen, der sich zu 4460 m Seehöhe westlich des Kilimandjaro aus der Steppe erhebt.

An das ostafrikanische Schiefergebirge schliefst sich im Westen die abflufslose Hochebene an, die von dem ersteren durch den Kilimandjaro-Graben geschieden ist. Am deutlichsten ist der Westrand dieses Grabeneinbruchs, dessen Sohle vom Pangani durchflossen wird, im nördlichen Teile durch das Litema-Gebirge gekennzeichnet; dieses erhebt sich an ein-

zelnen Stellen bis über 1700 m, wird weiter südwärts aber erheblich niedriger und besteht vorwiegend aus altkrystallinischen Gesteinen mit stellenweiser Überlagerung archaischer, graphithaltiger Kalke. Der östliche Abfall der Litema-Kette zum Panganithale ist sehr steil, nach Westen dacht sich das Gebirge allmählich zur Massai-Steppe ab. Diese ist ein fast gänzlich wasserloses Plateau von etwa 150 km durchschnittlicher Breite, das sich in seiner Mitte bis zu 1500 m Seehöhe aufwölbt und durchweg von Gneis und krystallinischen Schiefern gebildet wird. Während die höher gelegenen Teile eine öde, traurige Steppe aus harten Gräsern und spärlichem, dornigem Buschwerk bilden, zeigen die eingelagerten, flachen Mulden eine etwas reichere Vegetation, die den aus der Regenzeit her aufgespeicherten Wassermassen ihr Dasein verdankt. Inselartig ragen aus der Steppe vereinzelte Gneiskuppen auf, deren Hänge manchmal sogar mit Laubwald bestanden sind.

Im Westen wird die Steppe durch den großen ostafrikanischen Graben, diese gewaltige Bruchlinie, die in einer Länge von etwa vierzig Breitengraden den Osten des afrikanischen Kontinents, das Rote Meer und das fordanthal durchzieht, begrenzt. Besonders charakteristisch ist der Westrand des Einbruchs ausgeprägt, in dem das Massai-Plateau steil nach Osten abfällt. Den östlichen Grabenrand bildet wahrscheinlich der aus krystallinischen Gesteinen bestehende Simangori-Berg, weiter südwärts das Bergland von Ufiomi und Irangi, den westlichen, schärfer gezeichneten Abfall das Plateau von Mutvek und die Berggebiete von Iraku, Meri und Turu, Über den Westrand haben sich bedeutende vulkanische Eruptionsmassen ergossen, den Boden bilden jüngere Eruptivgesteine, vor allem Basalte, die vielfach mit rotem Laterit überlagert sind. Als Centrum dieser Ausbrüche ist jedenfalls der alte, von Tuffwänden umschlossene Krater von Ngorongoro anzusehen; vielleicht war neben diesem auch ein weiter südlich gelegener Krater thätig, der jetzt gleichfalls wie der große Graben den flachen Manyara-See ein Sammelbecken, den Hohenlohe-See, in sich einschliefst. Südlich des Manyara-Sees breitet sich im Graben die fruchtbare Alluvialebene von Umbugwe aus, im weiteren südlichen Verlauf steigt die Grabensohle etwas an, indem sie gleichzeitig an Breite zunimmt. Hart am Westrande erhebt sich aus ihr bis zu 3200 m Gipfelhöhe der vulkanische Kegel des Gurui, dessen grasige oder bewaldete Hänge von steilen Basaltwänden gebildet werden.

Im Plateau von Turu ändert sich der Landschaftscharakter, denn hier steht bereits Granit an, der in mächtiger Ausdehnung den mittleren Teil des Schutzgebietes einnimmt und das große Granitplateau von Unvamwesi bildet. Als ein Seitenbruch des großen Grabens öffnet sich dort der einer Sackgasse ähnlich eingerissene Wembere-Graben, dessen nördliches Ende unterhalb des Plateaus von Serengeti von dem flachen Becken des Evassi-Sees eingenommen wird. In dieses mündet der Simbiti, der die Nyarassa-Steppe durchströmt. Die Grabenniederung zeigt im allgemeinen Steppencharakter; durch den ständig wehenden Nordostwind sind löfsartige Lehmterrassen aufgehäuft, nur an den Gebirgshängen im Norden und Osten kommt eine reichere Vegetation zur Entwickelung. In kultureller Hinsicht sind die südlichen Teile des Gebietes, die Landschaften Turu, Ussandaui und Süd-Ussui, wenig versprechend, dagegen tritt schon in Nord-Uassi und am Ufiomiberge reicherer Waldwuchs auf, und die wasserreichen, kühlen Hochplateaus von Iraku und Mutyek gehören nach Baumann zu den besten Landstrichen Ostafrikas.

Weit ungünstigere Verhältnisse bietet die von der großen Karawanenstraße durchschnittene Landschaft Ugogo, deren berüchtigtste Strecke die 8 bis 10 Wegstunden breite Marenga Mkali, die Bitterwasser-Wildnis, ist, eine ebene Sandfläche mit zahlreichen Granitkuppen, tells von dürrem, hartem Gras, tells von struppigen Dornsträuchern bewachsen. Nicht minder trostlos, aber weit weniger unfruchtbar ist die an der Westgrenze Ugogos gelegene Mgunda Mkali, das weiße Feld, eine ebenfalls wasserarme, nur von periodischen Wasserläufen zerfurchte Wald- und Buschwildnis.

Nach Westen dehnt sich die großes wellenförmige Grantitafel von Unyamwesi, die sich sanft zum Tanganyika-See
abdacht und in dieser Richtung hauptsächlich entwässert.
Im Norden ist ihr das gewaltige, aber flache Becken des
Victoria-Nyansa eingelagert, an das von Süden und Osten
her die Plateaus in allmählicher Sreigerung herantreten. An
das Westufer des Sees legt sich mit der grasigen Platte von
Karagwe das sogen. Zwischenszeengebist an, das den Übergang zu der großen Furche des centralafrikanischen Grabens
bildet und ein großes, aus Glimmerschiefer, Quarzit und Thonschiefer bestehendes Schollengebiet darstellt. In den meridional verlaufenden Spalten hat eine Anzahl dem VictoriaNyansa zuströmender Flüsse, so der Kagera, der Hauptquellfluß des Nils, ihr Bett gewonnen.

Die große ostafrikanische Hochebene findet nach Westen ihren Abschluß in dem genannten ceutvalafrikanischen Grabeneinforuch, dessen aufgewößte Ränder mit steilen, fast senkrechten Bruchflächen zum Spiegel des langgestreckten Tanganyika-Sees abfallen. Ein kleinerer, parallel verlaufender 
Graben schließt östlich vom Südende des Tanganyika-Sees 
das Becken des Rikwa-Sees ein. Auf der Sohle der nördlichen 
Fortsetzung des centralafrikanischen Grabens finden sich am 
Rande bezw. außerhalb der deutschen Interessensphäre die 
Becken des von Graf Götzen entdeckten Kivu-Sees, des 
Albert Edward-Nyansa und des Albert-Nyansa (MwutanSige) eingelagert.

In Übereinstimmung mit dem einförmigen geologischen Bau des Schutzgebietes sind auch die hydrographischen Verhältnisse des Landes ziemlich einfacher Natur. Die dem Indischen Ozean tributären Flüsse, der kleine Umbaltuß. Pangani (Ruyu), Wami, Kingani, Rufidji und Rovuma, verdanken sämtlich ihren Ursprung dem ostafrikanischen Schiefergebirge, dessen Ostrand sie gewöhnlich in tiefgerissener Furche durchbrechen. Der Pangani ist in seinem Unterlauf bis etwa 2 km unterhalb der Pangani-Fälle für Boote und flachgehende Dampfer schiffbar, ebenso haben neuere Untersuchungen die Schiffbarkeit des Rufidii von seinem Delta bis zu den Pangani-Schnellen ergeben. Die kleinen Rinnsale des abflusslosen Hochlandes führen in der Regenzeit ihr Wasser in meist kurzem Laufe einigen Salzseeen: Manyara-See, Eyassi-See, Balangda-See usw., zu. Der bedeutendste von diesen, der Manyara-See, besitzt ein nur flaches Becken, dessen Wasser einen überraschend hohen Sodagehalt aufweist, während salpetersaure und Magnesia-Salze gänzlich fehlen. An seinem Westufer steigen in Bruchspalten mehrere heiße Quellen (Temp. gegen 800 C.) auf.

Fin besonderes Interesse beanspruchen die drei großen, an der Peripherie des Schutzgebietes gelegenen Seeen. Der Victoria-Nyansa ist das gewaltige Reservoir, das den Nil nährt und zumeist dessen periodisches Steigen und Fallen bewirkt. Der schilfumsäumte See ist etwa 330 km lang und ebenso breit, nach Süden schneidet er mit drei größeren Buchten, dem Speke-Golf, dem doppelt geteilten Smith-Sund und dem Emin-Pascha-Golf, in das Land ein. Seine Hauptzuflüsse sind Simijn, Lohugati und Kagera. Das Ostufer, noch mehr aber das Westufer sind hoch und bergig, der Strand im Süden und Norden ist dagegen flach und sanfthügelig.

Dem breiten, flachen Victoria Nyansa stehen in ihrer Umrifsgestalt und Tiefenverhältnis der Tanganyika-See und der Nyassa-See als Gegensatz gegenüber. Beide sind in tiefe, schmale Felsmulden zwischen steilabfallenden hohen Ufern eingelagert und verdanken ihre Entstehung den geologischen Vorgängen, welche die ruhige Lagerung des ostafrikanischen Hochlandes gestört und tiefe Bruchlinien gerissen haben. Der langgestreckte, von dunkelbewaldeten Felshöhen umrandete Tanganvika-See ist vielleicht als ein Rest des großen innerafrikanischen Binnenmeeres anzusehen, denn seine Fauna weist mehrfach maritime Typen auf. Der See ist rund 660 km lang, dagegen nirgends über 180 km, im verschmälerten Südteil selbst nur etwa 60 km breit. Sein bedeutendster Zuflufs ist der aus Unvamwesi kommende Malagarasi; in niederschlagsreichen Jahren, die den Wasserspiegel steigen lassen, wässert der See durch den Lukuga westwärts zum Kongo ab. - Der etwa 500 km lange und 25 bis 90 km breite Nyassa-See reicht nur mit seinem Nordzipfel in die deutsche Interessensphäre hinein. Der See scheint im Rückgange begriffen zu sein: denn im Nordwesten wie im Süden sind sumpfige Niederungen frei geworden, die ehemals vom See bedeckt waren. Auf dem Nvassa-See wie auf dem Tanganvika-See treten häufig heftige Stürme auf, die sich in den schmalen Felsthälern verfangen und der Schiffahrt verhängnisvoll werden.

Das Klima des Küstengebietes steht unter dem Einfluss des Nordostmonsuns und des Südostpassates; letzterer folgt der Küste nordwärts und geht, nachdem er erst eine südliche Richtung angenommen hat, in den eigentlichen Südwestmonsun über Der Nordostmonsun weht von Mitte November bis etwa-Mitte März und erreicht im Januar seine größte Stärke. Bis Ende April herrschen leichte östliche Winde vor, dann tritt von Ende April bis Anfang Oktober der sogen. Südwestmonsun auf, der ziemlich heftig einsetzt und schliefslich wieder von östlichen Winden abgelöst wird. Das Küstenklima kennzeichnet sich durch eine schwüle, feuchte Tropenhitze, geringe Tagesschwankungen in der Temperatur und eine konstant hohe relative Luftfeuchtigkeit (Kilwa 86 pCt., Lindi 82 pCt., Bagamoyo 82 pCt., Tanga 80 pCt.). An der nördlichen Küste ist die Regenzeit deutlich ausgeprägt in den Monaten April --Mai, August - September und November, letztere Regenzeit ist sehr unregelmäßig, im Dezember werden die Niederschläge geringer; die übrigen Monate sind je nach den Jahrgängen ganz verschieden, bald fast trocken, bald regenreich. An der mittleren Küste scheint eine Zweiteilung der Jahreszeiten einzutreten; die Regenzeit fällt in die Monate Marz bis Mai; Juni bis Oktober sind regenarm, November bis Februar wechselnd. Im Süden giebt es nur eine Regenzeit, Dezember bis Januar und März sind Regenmonate, Juni bis Oktober ziemlich trocken, der Rest je nach den Jahren wechselnd.

Die Luftemperatur des Berglandes von Usambara ist der hohen Lage entsprechend ziemlich niedrig, das in Hohen-friedeberg beobachtete Jahresmittel beträgt nicht mehr als 18,5%. Die vom Indischen Ozean herüberwehenden feuchten Seewinde geben einen großen Teil ihres Feuchtigkeitsgehaltes auf dem ostafrikanischen Schiefergebirge ab, da sie durch die Steilhänge zu schnellem Aufsteigen gezwungen werden. Im Waldgebiet Usambaras setzt die Regenzeit gewöhnlich früher als an der Küste ein, manchmal regnet es sehon im August, während in der Steppenzone noch monatelang Trockenheit herrscht. Die Taubildung ist in der Wald- und Hochweidenregion stark, fehlt aber auch im Steppenlande nicht ganz.

Wesentlich verschieden von den klimatischen Verhältnissen des Küstenstreifens und der Randgebirge sind diejenigen
der binnenländischen Provinzen, in denen von April bis September ein zeitweilig heftiger, trockener Südostwind weht,
während in den übrigen Zeiten des Jahres schwache Winde
von durchaus lokalem Charakter vorherrschen. In der MassaiSteppe scheint die Regenzeit etwas früher als an der Küste,
gewöhnlich schon Mitte Februar, einzusetzen; sie wird durch
heftige Ostwinde eröffnet, die überhaupt das ganze Jahr hindurch vorherrschen. Dem Steppencharakter des Landes entsprechend sind die Temperaturschwankungen sehr grofs, auf
glühend heiße Tage folgen kalte Nächte. Im Wembere-Craben
weht fast beständig ein starker, staubgeschwängerter Nordostwind, der an Löße erinnernde Lehmterrassen anhäuft, Die Hoch-

plateaus von Iraku und Mutyek geniefsen die Vorzüge ihrer Höhenlage; auf den Höhen herrscht stets angenehme kühle Luft, und die Unterschiede der Jahreszeiten machen sich weniger geltend, da auch in der trockneren Zeit häufig Niederschläge erfolgen. Das weitgedehnte, wellige Granitplateau (Usukuma, Usinja, Unyamwesi) besitzt eine Regenzeit von Anfang November bis Ende April und eine Trockenzeit von Mai bis Oktober; die Niederschläge genügen für einen ziemlich reichen Anbau.

Der Victoria-Nyansa steht fast das ganze Jahr hindurch unter dem Einflus des Südostpassates; vom Februar bis Mai und September bis November herrschen auf dem Sec oft heftige Stürme, die bedeutenden Seegang verursachen und zur Bildung von Wasserhosen führen. Während der Südrand des Sees ziemlich trocken ist, erfreut sich das Westgestade reicherer Niederschläge, da der ursprünglich trockene Südostpassat bei seinem Wege über den See genügend Gelegenheit findet, Feuchtigkeit aufzunehmen. Auch in der Trockenzeit fallen am Westuser des Sees einige Regenschauer, so dass die Vegetation niemals ganz verdorrt. In den Monaten März bis Mai übersteigt die Temperatur hier mittags nie 26%, während sie in der Morgenfrühe auf 90 sinkt. Auf der Höhe der Berge herrscht eine noch bedeutend größere Kühle.

Im Zwischenseeengebiet zeigt sich das Klima von der Wasserscheide abhängig; die Abdachung zum Victoria-Nyansa, so das Gebiet des Kagera, ist bedeutend niederschlagreicher als das Tanganyikagebiet, während das Urigigebiet etwa die Mitte hält.

Vom Nordende des Nyassa-Sees aus dem gebirgigen Kondelande liegen Beobachtungen von den Missionsstationen Wangemannshöhe und Manow vor. Nach diesen ist der kühlste Monat der Juli, der wärmste der November oder Dezember. Die mittlere Jahresschwankung beträgt etwa 79. Die niedrigste beobachtete Temperatur betrug in Wangemannshöhe 13,1°, in dem 700 m höheren Manow 9,3°. In Wangemannshöhe kommen während der Regenzeit noch recht hohe Temperaturen vor, besonders im November, etwa bis 35°, während in Manow die höchste Temperatur 30° noch nicht erreichte. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Wangemannshöhe etwa 21°, in Manow 17°. Die Regenzeit beginnt hier sehr verspätet, erst etwa mit der dritten Novemberdekade, und dauert bis etwa Ende der zweiten Maidekade. Eine Abschwächung der Regenmenge im Februar oder März, also eine Zweiteilung der Regenperiode mit einem Maximum im Januar bezw. Februar und April ist nicht zu verkennen. Auffällig sind die Niederschläge im Juli. Der trockenste Monat scheint der September zu sein.

Inmitten weitgedehnter sonnendurchglühter Steppen gelegen zeigt der mit seinem Doppelgipfel bis in die Regionen ewigen Schnees emporragende ostafrikanische Bergriese, der Kilimandiaro, besondere, in mancher Hinsicht von denen des Umlandes abweichende Witterungsverhältnisse. Von Dezember bis Februar steht das Kilimandiaro-Gebiet gleich der Küste unter dem Einflufs des Nordostmonsuns, der in den Nachtstunden oft sehr heftig weht. Im März werden die Winde unregelmäßiger, von April an überwiegen bereits östliche bis südöstliche Winde, bis der über ganz Ostafrika wehende Südost-Passat in seine Herrschaft tritt, der von Mai bis Juli zu westlichen Winden abgelenkt wird und den höher gelegenen Teilen des Bergmassiys (so z. B. Marangu, aber nicht mehr Moschi) Steigungsregen bringt, Diese Niederschläge empfängt vor allem der Westen des Gebirges, während Osten und Norden im Regenschatten bleiben. Die große Regenzeit setzt gewöhnlich Anfang März ein und währt in Moschi bis Ende Mai, in Marangu bis Anfang oder Ende August: die die Niederschläge begleitenden Gewittererscheinungen erreichen schon Anfang Mai ihr Ende, so dass die Monate Iuni bis September meist völlig gewitterfrei sind. Auf die kleine Trockenzeit im September folgt die kleine Regenzeit, die bis Ende November oder Mitte Dezember anzuhalten pflegt. Die große Trockenzeit von Mitte Dezember bis Ende Februar wird selbst auf ihrer Höhe durch gelegentliche Niederschläge und Gewitter unterbrochen. Die Lufttemperatur beträgt im Jahresmittel in Moschi (in 1150 m Sechöhe) 20,7%, in der 410 m höher gelegenen Station Marangu 16,9%. In Moschi waren Juni und Juli die kühlsten Monate mit 18,2 und 18,0%, Januar der wärmste mit 23,9%, in Marangu wiesen Juli und August mit 13,8 und 13,5% die niedrigste, Februar mit 20,4% die höchste Temperatur auf.

Jahreszeiten - Tafel.

| Troc                     | kenzeit    | , 7       | Regenze              | it,   | l'be    | rgang | szeit. |       |     |
|--------------------------|------------|-----------|----------------------|-------|---------|-------|--------|-------|-----|
| 11 Monate,               | , die je   | nach o    | len Jahi<br>regenrei |       |         | fast  | trocl  | en,   |     |
| Monate n                 | nit gele   | gentliche | n gerin              | gen ( | meist C | ewitt | er-)K  | egen. |     |
|                          | 1 1        | III :     | IV V                 | VI    | VII VII | IIX   | X      | XI    | XII |
| Nordl. Küste Tanga       | 11         |           |                      |       | H       | 11    |        |       |     |
| Mittlere Bagamoyo.       | 11         | 4. 3      |                      |       |         |       |        | 11    | 11  |
| Súdl. " Kilwa, Lindi     | ″ <u>1</u> | 1 1/2     | 11 11                |       |         |       |        | 11    |     |
| Hoch-Usambara (Miale)    |            |           | 1                    |       |         |       |        |       | 15  |
| Wittel-Usambara (Kwai) . | 2 3        | 3 1       | 1 3                  | ?     |         | 2     | ?      | 14    | ?   |
| Noschi .                 |            | * 3       | 200                  | - 1   |         |       |        |       | W   |
| Kilimandjaro { Marangu   |            |           |                      |       | 7/1     | `     | 1      |       | 1   |
| Unyamwesi                |            |           | IV .                 |       |         |       |        |       |     |
| Muansa                   |            |           | 3//                  |       |         |       | 1%     |       |     |
| Bukoba                   | 1          |           | 7/3                  |       |         |       |        |       |     |
| Tanganyika               |            | 18 7      |                      |       |         |       |        |       |     |
| Kondeland, Gebirge       |            | 4 6       |                      |       | 11      |       |        | 1     |     |
| Küstenelene              | "          |           | H                    |       |         |       |        | 1     |     |

Die Gesundheitsverhältnisse sind trotz ihrer Abhängigkeit von den klimatischen Einflüssen im allgemeinen an der feuchten Küste günstiger als im trockneren Binnenlande; der Grund hierfür ist in den besseren Wohnverhältnissen und der mehr geordneten Verpflegung zu suchen. Unter den endemischen Krankheiten ist an erster Stelle die Malaria zu nennen, ihr sind Europäer, Araber, Inder und Neger unterworfen. Die meisten Schwarzwasser-Fälle sind im Innern. seltener an der Küste zu verzeichnen, während die kühleren Bergländer, besonders der Kilimandjaro, nahezu fieberfrei zu sein scheinen. Bei den beobachteten schwereren Fällen war der Krankheitskeim fast stets in der Niederung aufgenommen worden. Infolge des Genusses von schlechtem Trinkwasser tritt im Innern nicht selten Dysenterie in schwerer Form auf und fordert unter den Europäern und Eingeborenen zahlreiche Opfer. Die Pockenepidemie, die lange Jahre unter den Eingeborenen gewütet hat, scheint gegenwärtig in der Abnahme begriffen zu sein. Impfungen konnten bisher nur in beschränktem Umfange vorgenommen werden. Im Innern sind infolge der starken täglichen Temperaturschwankungen Rheumatismen und Katarrhe der Luftwege häufig, dagegen fehlen in Ostafrika Tuberkulose, Unterleibstyphus, Scharlach und Diphtheritis fast ganz.

Die Vegetation Deutsch-Ostafrikas gliedert sich in den Küstenstreifen, das mit Hochwald bedeckte Bergland und die Savannen im Innern. — Der flache sandige Strand ist zum großen Teil mit Mangrove-Waldungen bedeckt, deren Vorkommen hier nicht an die Flufsmündungen und das Brackwasser vor diesen ausschliefslich gebunden ist. Hinter diesen breitet sich auf den Uferböschungen eine üppige tropische Vegetation aus, über der Kokospalmen, Baobab, Tamarinden, Dumpalmen u. a. ihre Wipfel erheben. Dazwischen eingestreut liegen die Bananen-Pflanzungen der Eingeborenen. Dahinter dehnt sich die mit hartem Gras bedeckte Savanne,

in die vereinzelte Dumpalmen (Hyphaene coriacea) und dornige Akazien mit sperrigem Astwerk eingestreut sind, nur längs der Wasserläufe zieht sich dichterer Galeriewald entlang. — Das niederschlagsreiche östliche Bergland ist mit geschlossenen Waldungen bedeckt; die Wälder bestehen aus Sykomoren, Tamarinden, Banianen, die ihre Luftwurzeln in dichtem Gewirr entsenden, Akazien, Deleb-Palmen (Borassus aethiopum), Dumpalmen, Miombobäumen und Kopalbäumen (Hymenaea vermicosa). Zwischen den hohen Stämmen ranken Schlinggewächse, besonders die wertvolle Gummiliane (Landolphia Kickxia), mit immergrünen Blättern und weißen, betäubenden Duft aushauchenden Blüten, und die Sarsaparilla (Stechwinde, Smilax). Das dichte Unterholz bilden baumartige Farne, Bambusen und Kriechpflanzen, eine dichte Buschund Grasvegetation macht es fast undurchdringlich.

Die weiten Hochflächen des Innern sind mit Savannen und endlosen Dornwäldern bedeckt. Die offene Savanne ist ein blumenloses Grasland mit vereinzelten Bäumen. Die harten. kantigen Grashalme sind 2 bis 4 m hoch und stehen in getrennten Büscheln. Der Savannenwald besteht wesentlich aus Akazien, Eriken, Mimosen und Gummi-Akazien. Euphorbien und andere Fettpflanzen geben der Savanne ihr eigenartiges Gepräge, die hin und wieder von Dorngestrüpp und verkrüppelten Bäumchen unterbrochen wird. Die höheren Teile des Landes sind mit dichtem Urwald bestanden. Das Hochland des Zwischenseeengebietes ist durch weite Grasebenen charakterisiert, auf denen vereinzelte Büsche von Erythrina, Protea und Ficus vorkommen, stellenweise auch Dracaenen und die wilde Banane gedeihen. Westlich des Lendu-Plateaus beginnt die westafrikanische Hylaea, deren schier undurchdringliche Waldungen das Innere von Afrika einnehmen.

Zusammengedrängt auf verhältnismässig engem Raume finden sich alle Vegetations-Zonen des äquatorialen Ostafrikas Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aud. 15 auf den Hängen des Kilimandjaro. Die Baumsteppe reicht unter zunehmender Dichtigkeit des Baumwuchses auf der trockenen Nordseite bis 1500 m, auf der feuchteren Südseite bis 900 m aufwärts; dann folgt bis zur Stufe von 1100 m dichter Buschwald (im Norden bis 1500 m Grasland); die Zone von 1100 bis 1500 m ist die am dichtesten besiedelte und bildet das Kulturland der Djagga; tropischer Urwald bedeckt die Südhänge bis 3000 m, im Norden zwischen 2200 und 2500 m, hierauf folgen dichte, anfänglich mit Sträuchern durchsetzte Grasfluren, bis 4300 m, von wo in lokal begünstigten Flecken die höchsten Vorposten der Phanerogamenflora bis 4700 m vordringen. Über ihr liegt das Reich der Steinflechten, die bis zur Eislinie hinaufgehen und in zwei Arten noch auf den höchsten Felssnitzen über dem Eise vertreten sind.

Die Tierwelt zeigt den Charakter der Steppenfauna und weist daher besonders in den weitgedehnten Savannenlandschaften des Binnenlandes einen Reichtum an größeren Säugetierformen auf, während das Küstengebiet und das ostafrikanische Randgebirge recht arm an solchen ist. Zahlreiche Herden von großen Antilopen, Giraffen, Zebra usw. durchstreifen flüchtigen Fusses die Steppe, Büffel. Wasserböcke und Ducker kommen bis an die Grenze des Urwaldes vor. während Elefanten und Schimpansen den Schatten der großen Waldungen suchen. Das Nashorn ist fast im ganzen Binnengebiet eine häufige Erscheinung und nähert sich oft ohne große Scheu den die Steppe durchziehenden Karawanen. Der Löwe scheint besonders in der Massai-Steppe und nördlich von Ussagara und in Usaramo zu hausen, er dehnt seine Streifzüge bis Bondei und Useguha aus und verirrt sich zuweilen bis in die Nähe der Küstenplätze. Menschen werden selten von ihm angegriffen. Leoparden und Hyänen kommen im ganzen Gebiete vor. Die Flüsse besitzen einen großen Reichtum an Flusspferden, die in der Nähe von Siedelungen gewöhnlich großen Schaden in den Pflanzungen der Eingeborenen anrichten. In den Gebirgen leben nur kleine Antilopen, einzelne lichtscheue Nager und kleinere Raubtiere. Auch an Vögeln sind die Bergwälder arm; reicher ist die Vogelwelt am Kilimandjaro und an den Flufsufern, wo zahlreiche Reiher, Nachtreiher, Strandläufer, Eisvögel usw. in den Gewässern fischen. In der Steppe finden sich Herden von Straufsen.

Das Durchschreiten der Flüsse wird oft durch zahllose, beutegierige Krokodile erschwert; im Ufergestrüpp der Wasserläufe hausen zahlreiche, aber meist ungefährliche Schlangen in allen Farben, Formen und Größen.

Eine schwere Landplage bilden in manchen Jahren die in den Monaten Februar bis Mai in ungeheuren Schwärmen auftretenden Wanderheuschrecken, deren Wanderzug gewöhnlich eine Hungersnot zur Folge hat (so im Jahre 1894), da sie alle Frucht auf den Feldern, mit Ausnahme von Bataten und Maniok, vernichten. Auch die Ameisen, die in verschiedenen Gattungen vertreten sind, begeben sich in Kolonnen vom Millionen von Individuen auf die Wanderschaft und fressen Felder, Haus und Hof völlig kahl. — Die westafrikanische Plage, der Sandfloh, ist, durch Karawanen und durch aus dem Kongostaat zurückgekehrte Arbeiter verschleppt, bereits bis Ostafrika vorgedrungen; das Vorkommen der Tsetse-Fliege macht die Rindviehzucht in Usaramo, Ukami und Khutu unmöglich.

### Bevölkerung.

Im Gegensatz zu der Einförmigkeit seines orographischen Abusu weist Ostafrika eine aufserordentliche Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung seiner Bevölkerung auf, entstanden durch eine fast ununterbrochene Folge von Wanderungen und Verschiebungen ganzer Stämme und Stammestelle, die bei dem in der Bodenplastik begründeten Fehlen

aller völkertrennenden Schranken bei ihrem Hin- und Zurückfluten ein Hemmnis nicht fanden. Hungersnot, Kriegs- und
Beutelust sind die Triebfedern für die weitgedehnten Wanderzüge gewesen, die die Stammsitze der ursprünglichen Bevölkerung Ostafrikas verschoben und diesen selbst heterogene
Elemente zugeführt und ihr ein so buntes Gepräge verliehen
haben. — Die nachstehende Darstellung folgt in der Hauptsache den Ausführungen Stuhlmanns und Baumanns, den zuverlässisysten Beobachtern auf diesem Gebiete.

Der größte Teil Deutsch-Ostafrikas wird von Bantu-Stämmen bewohnt, denen sich von Norden kommend hamitische und nilotische Völkerschaften beigemischt haben.

Längs des Küstenstreifens sitzen die Suaheli, ein Mischvolk aus Bantunegern, Arabern und Persern, die ihre afrikanischen Sitten, Bräuche und Trachten verloren und dagegen diese wie auch die islamitische Religion von den Arabern angenommen haben.

Die Landschaften des gebirgigen Ostrandes Usambara, Useguha und Unguu im Norden, Ussagara, Ukami und Khutu im Süden werden von älteren Bantu bewohnt, denen jedenfalls auch die Wagindo, Wakonde, Wamwera u. a. zuzurechnen sind. Die Wasaramo und Wadoë, die in der Umgebung von Saadani ansässig sind, nehmen eine noch unentschiedene Zwischenstellung zwischen den älteren und jüngeren Bantu ein. Alle diese Völker zeigen eine große Ähnlichkeit der Physis, sind sefshaft, treiben Ackerbau und wohnen in Rundhütten mit kegelförmigem Strohdach, die sie zu Dörfern gruppieren und mit einer dichten Buschboma zu umgeben oflegen. - Diesen Völkerschaften stehen verwandtschaftlich sehr nahe die Bantu-Stämme des centralen Gebietes, die Wanyamwesi und ihre Nachbarn nach Norden bis zum Südufer des Victoria-Nyansa und nach Westen bis zum Tanganvika-See. Die Wanvamwesi sind intelligente Leute, sie treiben Ackerbau und stellen in der Hauptsache die Träger

für die großen Karawanen aus dem Innern zur Küste und umgekehrt. In neuerer Zeit haben sich für diesen Zweck auch die nördlicher wohnenden Wassukuma recht brauchbar erwiesen.

Eine besondere Stellung nehmen die Bantu des Zwischenseeengebietes ein, sie bildeten wahrscheinlich in früheren Zeiten eine große einheitliche Völkergruppe, deren Sitze sich von Süd-Unyoro bis an den Tanganyika-See und das Südufer des Victoria-Nyansa ausdehnten, diesen See sogar noch im Südosten umspannten und deren Sprache dem heutigen Kirundu und Kikondio glich. In diese Provinz drangen später von Nordosten kommend die Wahuma, ein Hirtenvolk hamitischer Abstammung ein, das Süd-Abessinien oder den nördlichen Gallaländern entstammte. Die Wahuma oder Watussi waren anfangs ein sprachlich und ethnographisch selbstständiges Volk, nahmen aber in den neuen Wohnsitzen die Sprache, Tracht und Lebensweise der unterworfenen Bantu an. Sie bilden heute den Hirtenadel in ganz Urundi, Ruanda, Urumbo, Unvanyembe usw, und herrschen als Häuptlinge über die Ackerbauer. Aus der alten Heimat führten sie das großgehörnte Watussi-Rind mit sich, das sich noch westlich vom Victoria-Nyansa rein erhalten hat, im Osten dagegen unter den Buckelrindern aufgegangen ist. Bei den Bantu-Stämmen dieses Gebietes besteht die Kleidung noch vorwiegend aus Rindenstoff; die Wohnungen sind breite Grashütten ohne Mittelpfahl, sie liegen zwischen dichten Bananenhainen und sind gewöhnlich mit Bambushecken umzäunt,

Den älteren Bantu-Stämmen stehen die jüngeren Bantu mit südwärts gerichteter Wandertendenz gegenüber; sie zerfallen wiederum nach ihrer örtlichen Verbreitung in zwei Gruppen. Die nördliche Gruppe umfast ausser den Wakikuyu am Kenia und den Wakamba und Wataita auf englischem Gebiet die Wadjagga am Südabhang des Kilimandjaro; der südlichen Gruppe gehören die Wagogo, Warangi,

Wanyaturu, Wambugwe, Wakaguru an, nahe der Küste sitzen die Wadigo und Wasegeyu. Diese Stämme nahmen früher nördlicher gelegene Wohnsitze ein und sind vor den nachdrängenden Hamiten und Niloto-Hamiten, mit denen sie sich anscheinend mehrfach gemischt haben, südwärts gewandert. Im Gegensatz zu den ackerbauenden älteren Bantu sind sie Viehzüchter und wohnen in Temben, großen, rechteckigen Lehmhäusern mit flachem Dach, die bei plötzlichen Überfällen mit Vorteil als Festungen benutzt werden. Abweichend von den älteren haben die jüngeren Bantu die Beschneidung angenommen.

Außer den genannten Wahuma oder Watussi ist von Norden her eine zweite gewaltige Welle hamitischer Völkerschaften in das Land hereingebrochen: die Massai und die diesen verwandten Stämme, die heute den nördlichen Teil des abflufslosen Gebietes einnehmen. Vor Antritt ihrer südlichen Wanderung haben diese Hamiten jedenfalls längere Zeit engere Berührung mit nilotischen Völkern gehabt, da sie zum größten Teil nilotische Sprachen angenommen haben Die Massai-Völker zerfallen in zwei Gruppen, die Mbarawui (von den Küstenleuten Wakuafi genannt) und die Massai im engeren Sinne. Die ersteren sitzen versprengt als halbansässige Viehzüchter in Useguha, Unguu und im Pare-Gebirge, die letzteren nomadisieren in dem weiten steppenartigen Gebiet zwischen dem Kilimandiaro und dem Victoria-Nyansa. Sie sind von hochgewachsener, schlanker Gestalt mit langen Armen und Beinen und zierlichen Händen und Füßen: als nomadisierende Viehzüchter besitzen sie nur Wanderlager, niedrige Hütten mit oblongem Grundrifs, die von einem Zweiggestell gestützt werden und mit Fellen und Stäbchenmatten gedeckt sind. Die schreckliche Rindviehseuche, die im Jahre 1891 Ostafrika so schwer heimsuchte, hat den nationalen Reichtum der Massai, die großen Rinderherden, fast völlig vernichtet und die stolzen, einst weit und breit gefürchteten Krieger in das traurigste Elend gestürzt, aus dem sie sich, da ihnen jedes Anpassungsvermögen für einen anderen Erwerb fehlt, kaum je wieder erheben werden. — Gleichfalls hamitischer Abstammung und den Massai verwandt sind die Wandorobbo, ein Jägervolk, und die Wataturu, die sich nach Verlust ihrer Herden z. T. zum Ackerbau bequemt haben. Als älteste Einwanderer hamitischer Abstammung gelten die Wafiomi, die noch ein hamitisches Idiom sprechen, sich also schon von den Massai getrennt haben müssen, bevor diese ihre Sitze bei den Nilvölkern einnahmen. Sie sind Ackerbauer und wohnen in Temben, die unterirdische, daschsbauartige Zufluchtsgänge haben.

Eine Sonderstellung nehmen die Wassandaui auf dem gleichnamigen Gebirgslande und die Wanege in den Steppen zwischen Iraku und Ussukuma ein; sie sind zweifellos sehr alte Ansiedler und bedienen sich einer an Schnalzlauten reichen Sprache. Ackerbau und Jagd bieten beiden den Lebensunterhalt.

Nicht nur von Norden, sondern auch von Süden her sind der ursprünglichen Bevölkerung des Schutzgebietes neue Elemente zugeführt worden. In dieser Richtung sind - zumeist in neuerer Zeit - Angehörige von Sulu-Völkern längs des Nyassa-Sees vorgedrungen; am bekanntesten von diesen sind durch ihre Kriegs- und Raubzüge die Masitu geworden, die sich schliefslich nach Jahrzehnte währender Wanderung als Wangoni und Watuta in Ussukuma und Urambo niederließen. Der furchtbare Ruf, den die Masitu (Mafiti) genossen und vor dem große Völker zitterten, führte dazu, daß ganze Stämme kriegerischer Bantu den gefürchteten Eroberern nacheiferten, deren Äußeres und Lebensweise annahmen und schließlich nicht mehr von ienen zu unterscheiden waren. Dieser Umwandlung unterzogen sich die Wahehe, Mahenge und andere Stämme, deren langiährige Raubzüge erst durch die Unterwerfung des Sultans von Uhehe, Kwawa, ihren Abschluss

gefunden haben. Der östlichste Zweig der Sulu-Völker, die gegen die Lindi-Küste drängenden Wayao, ist nach glücklichem Feldzuge gleichfalls zur Ruhe gebracht worden.

Die Dichte der Bevölkerung ist je nach den natürlichen Verhältnissen überaus wechselnd. Am dichtesten ist der Küstenrand und das Westufer des Victoria-Nyansa, dann Ost-Usambara, die Diaggalandschaften am Kilimandiaro und die Umgebungen von Mhonda, Kondoa und Tabora besiedelt. Eine ziemlich dichte Bevölkerung befindet sich in West-Usambara, Useguha, Nguru, Ussagara, Ukami, Usaramo, Khutu, Uhehe, Ubena, Urori, Kondelande, Unyamwesi und Urundi. Der übrige große Rest des Schutzgebietes ist nur mäßig oder schwach bevölkert; im Massaigebiet und in den Steppen südlich des Rufivi finden nur noch nomadisierende Völkerschaften kärgliche Existenzbedingungen.

Die Küstenbevölkerung hat bereits seit langer Zeit einen nicht unbeträchtlichen Zuschlag fremder Elemente von Asien her erhalten. Einen hervorragenden Anteil an der Umgestaltung der Küstenbevölkerung haben die Araber genommen, die schon seit Jahrhunderten an der ostafrikanischen Küste ansässig geworden sind. Die Maskat-Araber sind Großgrundbesitzer und lassen ihre Ländereien durch Sklaven bebauen, die Schihiri-Araber sind vorwiegend Kleinhändler oder dienen als Schiffer und Karawanenführer, die Hadramaut-Araber schliefslich widmen sich gleichfalls dem Kleinhandel, einige von ihnen auch dem Handwerk. Daneben sind zahlreiche Halb-Araber im Lande vorhanden, die sich nur durch ihre Kleidung von der eingeborenen Bevölkerung unterscheiden. - Die Inder (Kooya-, Bohra-, Meyman-Inder) stammen meistens aus der Präsidentschaft Bombay, sind fast ausschliefslich Kaufleute und halten sich gewöhnlich nur einige Jahre im Lande auf. Groß- und Kleinhandel liegt hauptsächlich in ihren Händen, die arabischen Grundbesitzer sind den Indern gewöhnlich tief verschuldet. - Die Banianen und

Belutschen sind in der Mehrzahl Kleinhändler, erstere auch Handwerker; daneben leben einige Parsi und Goanesen als Handwerker, eine Anzahl derselben findet als Beamte im Zoll- und Postdienst Verwendung. — Ein neues Bevölkerungselement bilden die früheren Askari (Soldaten der Schutztruppe), die auf ihren Wunsch nicht in die Heimat zurückbefördert worden sind, sondern sich in den Küstenplätzen niedergelassen haben und hier meistens als Händler ihren Unterbalt verdienen.

Die Zusammensetzung der europäischen Bevölkerung ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich.

| Staats-<br>angehörigkeit            | Beamte und<br>Angehörige der<br>Schutztrappe | Kauffeute | Pflanger | Gastwirte | Handwerker<br>and Arbeiter | Banunternehmer | Angestellte der<br>Usambarabahn | Konsuln | Missionare | Ohne bestimmte<br>Beschäftigung | Verheiratete | Unverheiratete<br>Frauen | Kinder | Gesamtzahl |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------|------------|
| Deutsche                            | 371                                          | 68        | 64       | 5         | 23                         | 1              | 23                              | _       | 97         | 5                               | 79           | 33                       | 52     | 821        |
| Österreicher                        | 2                                            | 5         | 2        | 3         | 4                          | _              | 1                               | -       | 3          | 3                               | 1            | 3                        | -      | 27         |
| Italiener                           | 1                                            | 4         | 1        | -         | 6                          | 6              | 2                               | -       |            | -                               | 1            | -                        | 5      | 26         |
| Schweizer                           | -                                            | 2         | 1        | -         | -                          |                | _                               | -       | 2          | _                               | 2            | -                        | _      | 7          |
| Holländer                           |                                              | -         | 6        | -         |                            | -              | _                               | -       | 9          | -                               | -            | 4                        |        | 19         |
| Belgier                             |                                              |           |          |           | -                          | _              | -                               | ***     | 1          |                                 |              | 1                        | -      | 2          |
| Luxemburger                         | -                                            | -         | -        | _         | _                          | -              | -                               |         | 1          | -                               | -            | -                        | _      | 1          |
| Franzosen                           |                                              | -         | -        | -         | _                          | -              | -                               | -       | 27         | 1                               | 1            | 12                       | -      | 41         |
| Engländer                           | -                                            | 4         | 1        | _         |                            |                | -                               | 1       | 16         |                                 | 5            | 8                        | 6      | 41         |
| Russen                              | -                                            | -         | -        | -         | - 1                        | -              | _                               | -       |            | -                               | -            |                          |        | 1          |
| Dånen                               | -                                            | -         | -1       |           |                            | -              | -                               |         | -          | -                               | -            |                          | -      | 1          |
| Transvaal-Boeren .                  | -                                            | -         |          | -         |                            | _              | -                               | -       | 1          |                                 | - 1          | _                        | _      | 2          |
| Rumänen                             | -                                            | -         |          | 1         | _                          | -              | _                               |         |            | _                               | -            |                          | -      | 1          |
| Griechen                            |                                              | 25        | -        | 5         | 20                         | 2              |                                 | -       |            | -                               | 2            | _                        | 1      | 55         |
| Türken                              | 2                                            | 1         | -        | 1         | 1                          | -              | -                               |         |            | -                               | 1            |                          |        | - 6        |
| Syrer u. Armenier<br>Ohne bestimmte | 9                                            | 1         |          | -         | 3                          | -              | -                               | -       | -          | I                               | 5            |                          | 3      | 22         |
| Staatsangehörigk.                   | -                                            | -         | -        | _         | _                          | -              | -                               | -       | 5          |                                 |              | -                        | -      | 5          |
| Zusammen                            | 385                                          | 110       | 26       | 15        | <8                         | 0              | 26                              | 1       | 162        | 10                              | 08           | 61                       | 67     | 1078       |

#### Die Produktion des Landes.

Landeserzeugnisse. Das Land bietet an Erzeugnissen seines Bodens: Kautschuk, Tabak, Kopal, Kokosnüsse, Bauhölzer, Flechtgras, Bast, Kaffee, Zuckerrohr, Agavefaser, Vanille, Orseilleflechte und nachstehend genannte, von den Eingeborenen angebaute Feldfrüchte; aus dem Tierreich: Elfenbein, Flufspferdzähne, Rhinoceroshörner, Schildpatt, Honig, Wachs.

Von den Eingeborenen werden für den eigenen Bedarf, z. T. auch für die Ausfuhr angebaut: Sorghum (weiß und rot), Kolben-Hirse (Penicillaria), Eleusine, Mais, Reis, Weizen, Sesam, Erdnüsse (Arachis), verschiedene Bohnenarten, Erbsen, Bananen, Kürbisse, Wassermelonen, Bataten, Yams, Maniok, Hanf, Tabak und Pfeffer.

Ackerbau. Der gröfste Teil der sefshaften Bevölkerung des Schutzgebietes widmet sich eifrig dem Ackerbau, der in der Form des Hackbaues betrieben wird; Düngung der Felder ist unbekannt. Die Bestellung des Ackers erfolgt gewöhnlich vor Eintritt der Regenzeit gegen den Ausgang der trockenen Periode. Bei den Erdarbeiten bedienen sich die Neger nur der Hacke oder des Grabscheites und eines primitiven Grabstockes, mit dem der Boden gelockert wird, zum Ernten dient allgemein ein großes, oft gebogenes Buschmesser. Die Hirsearten bilden das Hauptnahrungsmittel der Eingeborenen und werden fast im ganzen Lande angebaut, an ihre Seite tritt der Mais, der in den östlichen Landschaften, dann in Unyamwesi kultiviert wird. Der Weizenbau ist erst durch die Araber eingeführt worden. Reis wird vereinzelt in Useguha, Ussagara und Ussukuma gebaut. Bananenpflanzungen sind fast ausschliefslich an der Küste, am Kilimandiaro und im Zwischenseeengebiet vorhanden. Die Bohnenarten finden sich über verschiedene Distrikte verstreut. Erbsen werden dagegen nur auf den Innenlandschaften des Zwischenseeengebietes gezogen. Fast nur als Handelsprodukt wird

vielfach Sesam in den nördlichen küstennahen Distrikten gebaut. Tabak wird in den meisten Dörfern für den eigenen Bedarf gepflanzt.

Plantagen. Die europäischen Pflanzungsunternehmungen haben sich bis jetzt mit besonderer Vorliebe den nördlichen Küstenlandschaften der Bezirke Tanga und Pangani und vor allem dem wald- und wasserreichen Berglande von Usambara zugewendet. An der Küste sind größere Pflanzungen von Kokospalmen, im Berglande solche von Kaffee (besonders arabischer Kaffee) angelegt worden, daneben werden an einzelnen Pflätzen Vanille, Tabak, Kautschuk und Agaven gezogen. Arabische Großgrundbesitzer bauen im Mauya-Distrikt des Pangani-Thales bereits seit längerer Zeit Zuckerrohr an, aus dem nach einem primitiven Verfahren ein minderwertiges Zuckerprodukt gewonnen wurde, das jetzt aber in der Zuckerfabrik der "Pangani-Gesellschaft" verarbeitet wird.

Seitens des Kaiserlichen Gouvernements ist bei Kwai in West-Usambara eine Versuchsstation angelegt worden, um zu untersuchen, inwieweit sich die westlich des Luengera gelegenen Gebiete von Usambara für Ackerbau und Viehzucht eignen; weitere Anbauversuche werden seitens der Regierung auf der Versuchsplantage in Mohoro, südlich des Rufiyi-Deltas, und im Versuchsgarten zu Dar-es-Saläm gemacht. Demnächst soll in Usambara eine neue Versuchsstation für Tropenkulturen eingerichtet werden. Die Verteilung der Pflanzungen ist aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich, nähere Angaben finden sich in der Beschreibung der einzelnen Pflätze.

#### Bezirk Tanga.

a) an der Küste:

- Die v. St. Paulschen Pflanzungen bei Tanga: Kautschuk, Kokospalmen, Vanille.
- 2. Die v. Bülowsche Pflanzung bei Mtambwe: Kokospalmen.

- Die Perrotsche Pflanzung am Mkulumuzi (Besitz der Westdeutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft): Liberia-Kaffee, Kokospalmen, Kautschuk, Agaven.
- 4. Die Schlunkesche Pflanzung bei Potini: Kokospalmen.
- Die Pflanzung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft bei Muoa, Totohovu und Jassin: Kokospalmen.
- Die Pflanzung von H. Liebel bei Ngomeni: Agaven.
   in Bondei:
- Die Perrotsche Pflanzung südlich von Bombwera (Besitz der Westdeutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft): Liberia-Kaffee. ("Plantage Schoeller").
  - c) in Handei (Ost-Usambara),
- Die Pflanzung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in Derema: Arab. Kaffee.
- 9. Dieselbe in Nguelo: Arab.-Kaffee.
- 10. Dieselbe in Herue: Hodeida-Kaffee.
- 11. Dieselbe in Lungusa: Kakao, Liberia-Kaffee.
- Die Pflanzung der Usambara Kaffeebau-Gesellschaft in Buloa: Liberia-Kaffee.
- 13. Die Mismahlsche Pflanzung in Ngua: Liberia-Kaffee.
- Die Pflanzung der Rheinischen Handei Plant.-Ges. bei Ngambo: Arab.-Kaffee.
- Die Pflanzung S. Kgl. H. d. Prinzregenten Albrecht von Preussen bei Kwamkoro: Arab.-Kaffee,
- Die Pflanzung der Sigi Pflanzungs-Gesellschaft bei Segoma: Arab.-Kaffee.
  - d) in West-Usambara.
- Die Pflanzung der Kaffeeplantage Sakarre Aktien-Ges, bei Sakarre: Arab.-Kaffee.
- Die Pflanzung Wiese & Wilkins bei Ambangulu: Arab-Kaffee.
- Die Pflanzung der Deutsch-Ostafrikanischen Plantagen-Gesellschaft in Hor Mali: Arab.-Kaffee.

- 20. Die Pflanzung der Westdeutschen Handels- u. Plantagen-Gesellschaft im Mkolothal: Arab.-Kaffee.
- 21. Die Versuchsplantage des Kaiserl. Gouvernements bei Kwai (europäische Landwirtschaft).
- 22. Ansiedler Weber in Magamba (europäische Landwirtschaft).

### Bezirk Pangani.

- 1. Die Pflanzung der Deutsch-Ostafrikanischen Plantagen-Gesellschaft in Lewa und Magila: Liberia-Kaffee, Agaven.
- 2. Dieselbe in Buschirihof: Kokospalmen.
- 3. Die Pflanzung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in Kikogwe mit Muera: Kokospalmen, Lib, Kaffee, Sisal-Agaven.
- 4. Die Zuckerrohr-Pflanzungen der Araber und Pangani-Zucker-Gesellschaft im Mauya-Distrikt.

#### Bezirk Bagamovo.

- 1. Die Pflanzung der Kathol, Mission bei Bagamoyo: Vanille.
- 2. Die Pflanzung der L. & O. Hansing Mrima Land- und Plantagen-Gesellschaft in Kitopeni: Vanille,
- 3. Die Pflanzung der Kathol. Mission in Mhonda: Vanille, Tabak, Kaffee.
- 4. Dieselbe in Mrogoro: Vanille, Kaffee.

#### Bezirk Dar-es-Salâm.

- 1. Die Pflanzung des Kaiserl. Gouvernements b. Pugu: Eselzucht.
- 2. Dieselbe bei Kurasini: Faserpflanzen.
- 3. Der Versuchsgarten des Kaiserl. Gouvernements in Dares-Salâm.

#### Bezirk Lindi.

- 1. Die Pflanzung von Karl Perrot in Lindi.
- 2. Die Pflanzung v. Quast bei Mikindani: Kokospalmen, Bananen, Kaffee.

#### Bezirk Kilossa.

Die Pflanzung von Moritz Kinole im Uluguru-Gebirge.

#### Bezirk Kilwa.

Die Versuchsplantage des Kaiserl. Gouvernements in Usimbe.

Viehzucht. Das weitverbreitetste Haustier ist die Ziege, die sich bei fast allen Stämmen findet; daneben werden vielfach Schafe gehalten, von denen es zwei Arten: eine weit verbreitete, mit langem, schmalem Fettschwanz, der bis über das Fußgelenk reicht, und eine zweite seltenere, die im allgemeinen nur bis an den Südrand des Victoria-Nyansa vorkommt und sich durch kurzen, breiten Fettschwanz und krumme Nase auszeichnet, giebt. - Das Rind ist gleichfalls durch zwei Schläge vertreten; davon ist die dem indischen Buckelrind nahestehende Form mit ziemlich starkem Fetthöcker und kleinen, seitlich gestellten Hörnern dem Lande seit den ältesten Zeiten eigen und besitzt auch die größte Verbreitung, während das kleinere, langgehörnte Watussi-Rind erst mit den hamitischen Hirtenvölkern in das Zwischenseeengebiet und an das Ostgestade des Tanganvika-Sees gekommen ist. Die Viehseuche des Jahres 1892 hat die großen Rinderherden gewaltig gelichtet, und der Viehstand des Schutzgebietes hat sich von diesem schweren Schlage erst ierzt leidlich erholt. Die Heuschreckenplage hat gleichfalls dazu beigetragen, die Hebung der Viehzucht durch Vernichtung der Futterstoffe aufzuhalten. Ein guter Viehstand ist auf den Küsteninseln Mafia und Kilwa Kisiwani sowie im Kilimandjarogebiet, in Ussukuma, Unyamwesi, Kilimatinde, Songea und im abflusslosen Gebiet vorhanden. Die Diagga halten das Vieh des rauhen Wetters wegen beständig im Stall und füttern es mit Gras und Bananenblättern. In den Steppen am Fusse des Gebirges bleiben die Herden dagegen unausgesetzt im Freien. Aus Ussukuma und Nguru werden ziemlich viel Rinder an die Küste gebracht. -- Esel sind im ganzen Schutzgebiet verbreitet, bekannt sind die ausdauernden Massai-Esel. Außer den Massais beschäftigen sich auch die

diesen benachbarten Stämme der Wagogo, Warangi, Wanyaturu u. s. w. mit der Zucht des nützlichen Lasttieres. — Pjerae, aus Asien eingeführt, werden nur in vereinzelten Exemplaren von den Europäern an der Küste gehalten. — Von Hunden kommen zwei Rassen vor, die gewöhnliche afrikanische von ledergelber Farbe mit aufrechtstehenden kleinen Ohren und gedrehter Rute und ein jedenfalls von den Hamiten eingeführter Windhund mit längerem Behang und langer, leicht gekrümmter Rute. — Katzen sind fast ganz unbekannt, vereinzelte seltene Exemplare sind von Arabern eingeführt,

Nutzbare Mineralien sind im Schutzgebiete in nennenswerten, ergiebigeren Lagern noch nicht erschürft worden. Kohlen wurden neuerdings am Nyassa-See gefunden, das Lager ist von Bergassesssor Bornhard näher untersucht worden. Eisen kommt als Magneteisen überall (z. B. in den Bergen von Massassi), Roteisenstein und Raseneisenerz (bei Kondoa) vor, besitzt aber bei seinem sporadischen Auftreten nur für den einheimischen Bedarf eine Bedeutung. Malachit wurde in Irangi und südlich von Uiiii am Tanganvika-See gefunden, die graphitführenden Gneisschichten in Uluguru und West-Ukami scheinen eine größere Ausdehnung zu besitzen. Die Gneise von Ukami und Ussagara enthalten große Mengen von Granaten, die jedoch nicht ohne Beschädigung aus dem harten Gestein gelöst werden können. Die losen Granaten von Namapusa bei Lindi sind ziemlich wertvoll. Das Vorkommen von Glimmer ist am Pongweberge und in Nordwest-Uluguru festgestellt worden. Die Funde von in Quarz eingeschlossenem Gold in Usambara sind nur von untergeordneter Bedeutung, größere Mengen dieses Edelmetalls wurden im Ussiraguru-Gebirge am Emin Paschagolf, bei Uschirombo und Ussongo, Waschgold im Hinterlande von Lindi gefunden. Am Balangda-See in Mangati, in der Nyarasa-Steppe südlich vom Evassi-See und in Uvinsa findet sich Salz von ausgezeichneter Qualität in Aufblühungen.

Die einheimische Industrie wird nach sehr alten Überlieferungen geübt und hat vielfach einen ziemlich hohen Grad der Fertigkeit erreicht, wird aber in neuerer Zeit an vielen Orten durch die Einfuhr europäischer Fabrikate stark beeinflusst. In hohem Ansehen steht das Schmiedehandwerk. dessen Vertreter man fast in jedem Dorfe findet; sie fertigen mit großer Geschicklichkeit Waffen und Geräte. Berühmt sind die Waffenschmiede der Djagga am Kilimandjaro, die vorzügliche Schwerter und Lanzenblätter schmieden. Das Eisen wird meist im Lande selbst gewonnen (vielfach Magneteisen) und in kleinen Schmelzöfen mit Holzkohle verhüttet, Zum Schmieden dient ein steinerner Ambofs, auch der stiellose Hammer ist oft aus Stein, bei manchen Stämmen aus Eisen. - An der Küste giebt es recht geschickte Silberschmiede, die zierliche Schmucksachen fertigen. - Die Töpferei ist in Ostafrika Weiberarbeit: die verschieden geformten Thongefäße werden ohne Drehscheibe mit der Hand hergestellt und häufig mit Graphit dunkel gefärbt. Nur die Pfeifenköpfe aus Thon werden von Männern geformt. -Viele Stämme besitzen eine große Geschicklichkeit im Holzschnitzen und arbeiten dreibeinige niedrige Stühlchen, die Stiele der Waffen und Eisengeräte, Holzlöffel und Kämme, - Aus Flaschenkürbissen werden Trinkgefäße und Schöpflöffel hergestellt, die auf ihrer Aufsenseite reich mit eingeritzten Ornamenten bedeckt sind. - Flechtereien werden zu verschiedenen Zwecken aus Bast, Flechtgras, gespaltenem Rohr, Bambus, Sorghumstengeln oder den Blättern der Borassus-Palme angefertigt: Matten, Körbe von mannigfachster Form und Größe, bis zu den 1-11/2 m hohen Vorratskörben, Bastteller, Arm- und Beinringe u. s. w. - Eine ursprüngliche Industrie hat sich noch im Westen des Schutzgebietes erhalten, die Fabrikation von Rindenstoffen aus Ficusbast, Der Bast wird in großen Platten vom Baum abgelöst, eingeweicht, leicht maceriert und mit einem Holzoder Elfenbeinstempel, der an einem Ende durch kreuzweis verlaufende Schnitte eingekerbt ist, gestampft und geklopft. Später werden die Stoffe mit dem Saft einer Wurzel gefärbt und mit Ornamenten geschmückt.

lagd und Fischfang. Die lagd wird im Innern des Landes von einigen Volksstämmen, in neuerer Zeit auch von denienigen Hirtenvölkern, die durch die Rinderseuche den größten Teil ihrer Herden verloren haben, mit Wurfspeeren, Bogen und Pfeilen als Nahrungserwerb ausgeübt. Der Elefantenjagd widmen sich Jäger von Beruf (Makua), die an der Küste von Arabern und Indern ausgerüstet werden und in Trupps unter der Führung eines Fundi (Meisters) in das Innere ziehen. - Auch Europäer liegen neuerdings der Elefantenjagd ob. In einzelnen Gebieten (Jagdreservaten) ist zur Schonung des Wildstandes die Jagd untersagt, -- Fischfang wird von den Eingeborenen sowohl an der Küste, wie auf den großen Seeen und in den Flussläufen eifrig getrieben. Dabei kommen besonders Netze aus Grasstricken und geflochtene Reusen zur Anwendung, der Gebrauch der Angel ist dagegen wenig bekannt.

## Handel und Verkehr.

Handel. An der Küste liegt der Grofshandel in deutschen und der Zwischenhandel vornehmlich in den Händlen der indischen Händler. Sie beherrschen nicht nur die Einfuhr europäischer Waren, die früher zum nicht geringen Teile ihren Weg über Bombay nahmen, und die Ausfuhr der Landeserzeugnisse nach Europa und Sansibar, sondern haben sich auch durch Gewährung von Vorschüssen an die Suaheli den kleinen und grofsen Karawanenverkehr tributär gemacht. Der große Karawanenverkehr ittibutär gemacht. Der großes Karawanenverkehr ist jetzt zum allergrößten Teil in europäischen (deutsche) Händen. In den Küstenplätzen und im Innern sind mehrere deutsche Firmen, darunter die, "Deutsch-

Ostafrikanische Gesellschaft", "Hansing & Co." und "E. Müller & Devers" mit mehreren Niederlassungen ansässig. Zwischenhändler für das der Küste benachbarte Hinterland dienen die Mrimaleute, die in kleinen Trupps mit den ihnen von den indischen Händlern kreditierten Waren in das Bergland von Usambara, Useguha und Uluguru ziehen, um Kleinvieh, Tabak, Butter und andere Erzeugnisse der heimischen Produktion einzutauschen. Für die Handelsunternehmungen in das tiefere Binnenland, die in früherer Zeit Sklaven und nach Unterdrückung des Sklavenhandels jetzt in der Hauptsache Elfenbein zur Küste bringen, werden größere Handelskarawanen, die oft mehrere tausend Könfe stark sind, ausgerüstet. Die Karawanen pflegen in der Zeit vom Mai bis zum September an der Küste einzutreffen. Nach Pangani und Tanga kommen hauptsächlich Karawanen mit Elfenbein aus den Gebieten des Kilimandiaro und weit hinauf bis über Uganda. Namentlich Bagamoyo und Dar-es-Salâm sind die Zielpunkte der Karawanen, welche alles an die Küste bringen, was in dem ganzen Gebiet bis westlich zum Kongostaat. nördlich bis Uganda und südlich den ganzen Tanganyika-See umfassend, produziert wird. Nach Lindi, Mikindani und Kilwa kommen Karawanen, die mehr aus dem Nyassa-Gebiet Der Karawanenhandel ist fast ausschließlich Tauschhandel; bares Geld kursiert im Innern jetzt auch schon, hauptsächlich die Silber- und Kupfermünzen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Die Karawanen fördern fast ausschliefslich leichte Baumwollstoffe, Perlen, Eisen, Kupfer und Messingdraht. Blauer Kaliko, der als Kleiderstoff bei den Eingeborenen sehr beliebt ist, wird aus England und Amerika eingeführt, während der weiße Baumwollenstoff aus indischen Fabriken geliefert wird.

Über die Hauptartikel der Einfuhr und deren Provenienz giebt ein Bericht des Kaiserlichen Gouvernements nachstehende Übersicht:

# Waren, welche aus Bombay, beziehungsweise Indien

in das deutsch-ostafrikanische Gebiet eingeführt werden:

- 1. rohe unbearbeitete Baumwolle (meist nur Abfälle), wenig Watte;
- rohe baumwollene Gewebe, Bombay greys (gamti), und Tücher, grey indian scarves (shuka membayi);
- buntgewebte Baumwolltücher ohne Seide aus Kutsch;
- buntgewebte Baumwolltücher mit Seide und goldenen und silbernen F\u00e4den durchzogen von Surat;
- europäische baumwollene Gewebe, blau gefärbt in Bombay, Kaniki und ukeya membayi;
- buntgedruckte baumwollene Stoffe (Pasia und Kissuto) aus Ahmedabad in Indien;
- Musselin in verschiedenen Farben mit Gold und Silber durchwebt; selten, nur für Araber und Inder eingeführt, desgleichen Bänder;
- 7b. Säcke aus Flachs (gunia) für Reis, Gumml, Kokostaue und Matten;
  8. Seide, Halbseide aus Indien und China, teils auch in Europa gewebt,
  aber über Bombay hier einverührt:
- q. wollene Teppiche (persischen Ursprungs);
- 10. Stroh- und Bastmatten (chinesischen Ursprungs), Strohschuhe;
- 11. Leder und Lederschuhe;
- Gold- und Silber-Schmucksachen f
  ür Inder und Araber (auch chinesischen und japanischen Ursprungs);
  - 13. Dhauboote aus Teakholz, gearbeitet in Kutsch;
- eiserne Dhaunägel, arabische und indische Kochtöpfe, Anker, teils Handwerkszeuge der indischen Handwerker (meist jedoch europäische Ware), das Eisen dazu meist europäischen Ursprungs;
- 15. kupferne und messingene Teller, Glocken, Schalen;
- 16. Zinn und Zinngeschirre (kommen zum Teil aus Europa über Bombay);
- 17. Salz, Alaun (Kutsch, Bombay und über Bombay aus China);
- Räucherharze (Bezoin, Katechu, Olibanum, letzterer meist arabischen Ursprungs);
   Feuerwerkskörper aus China (über Bombay);
- rg. reactive reskorper and canna (noer bounday)
- 20. chinesisches Glas (über Bombay);
- Porzellan-Ware, chinesischen Ursprungs (aber sehr selten und teuer, das meiste kommt über Bombay aus Europa als Imitation);
- Perlen aus Porzellan und Glas, weiße und rote aus Japan und China (über Bombay);
- 23. irdene Geschirre aus Kutsch;
- 24. Rhinoceroshorn, Schilde, teils mit Silberarbeit versehen, nur Kuriosität;

- 25. Teakhölzer aller Art, aus Birma und Siam über Bombay, desgleichen Möbel, Fenster, Thüren:
- 26, Sandel- und sonstige wohlriechende Hölzer (liva, udi) und Waren daraus (letztere meist in China gemacht und über Bombay nach hier eingeführt);
- 27. Korbflechter-Waren (in China und Japan gemacht);
- 28. Zwiebeln, Kartoffeln in Körben und Säcken, Pistazien, Rosinen, Granat-Apfel, Mandeln (persischen Ursprungs über Bombay);
- 29. Geschälter Reis aus Kalkutta direkt und über Bombay, Mawele (Art Kafferkorn), Dengu, Bohnen, schwarzer Chiroko, Weizen und Weizenmehl in Säcken, Kokosnufs- und Sesamöl;
- 30. Gewürze: wie schwarzer Pfeffer, Turmeak (Gelbwurz), Kurry, Kümmel, Koriander, Fenchel, Piment, Zimmet; Thee, Tabak (sehr wenig), Opium, Mohn, Indigo,

#### Waren europäischen und amerikanischen Ursprungs über Bombay eingeführt:

- 1. Baumwollene Garne;
- 2. gebleichte baumwollene Gewebe (bafta);
- 3. rohe baumwollene Gewebe (oleyiti, satini, shuka oleyti) englischen Ursprungs (grey shirtings und grey European scarves);
  - 4. buntgewebte baumwollene Tücher und Decken;
  - baumwollene Trikotagen, Strümpfe usw.;
- 6. Hüte, Regenschirme (teils auch chinesischen Ursprungs, besonders die gewöhnlichen Negerregenschirme);
- 7. baumwollene Teppiche, Decken, Bänder, Dochte;
- 8. Musseline, Moskitonetze und dergleichen Stoffe, nur über Bombay; q. Leinen, Zeuge, Segeltuch;
- 10. wollene Stoffe, Tücher, Garn, italienische und französische Nachahmung der Kaschmirstoffe;
- 11, europäische Teppiche;
- 12. Schildpattwaren (auch aus China und Japan), Muscheln, Perlmutter usw.:
- 13. sogenannte butcher-knives, Federmesser, Rasiermesser, Scheren;
- 14. Seife (deutsche, amerikanische, französische, englische);
- 15. Lichte:
- 16. Glas und Glaswaren, Perlen aus Böhmen und von Venedig, Porzellanund Fayence-Waren, Zylinder, Fensterglas, irdene Geschirre;
- 17. Farbstoffe, Terpentinöl und dergleichen;
- 18. Zucker aus Europa und auch aus Mauritius;

19. Tabak;

20. Butter und Käse,

Anmerkung: Obige Gegenstände kommen auch unmittelbar aus Europa,

#### Verzeichnis verschiedener Waren, aus Deutschland eingeführt und in Sansibar und Tanga gut verkäuflich:

Baumwollwaren usw., Cretonne, 75 cm breit (dem Americano ähnlich), in verschiedenen Qualitäten, sehr beliebte Ware.

Baumwoll-Flanelle, bunt gestreift, 75 cm breit, wird von den Burschen gern zum Anfertigen von Westen gekauft.

Micretonne, Madapolam, 75 cm breit, gute Elsässer Zeuge (größtenteils nur an Europäer und reiche Araber verkauft).

Möbelstoffe, 78 cm, 120 cm, 140 cm breit, in verschiedenen Qualitäten an Europäer und Inder gut verkäuflich (Neger kauften wenig davon).

Schürzen (Binden), bunt gewebt und bedruckt 52×72 inches in verschiedenen Farben und Mustern (sehr beliebt bei den Suaheli-Frauen usw.)
Decken, wollene, größenteils an Europäer verkauft (ein viel ge-

wünschter Artikel).

Tricotwaren, als: Strümpfe, Unterleibchen, Beinkleider in

allen Qualitäten und Preislagen, gewünscht von Europäern und Indern (weniger von den Suaheli und Arabern). Hemden, gute rotwollene (Verkaufspreis 3 Rupien das Stück), auf

Hemden, gute rotwollene (Verkaufspreis 3 Rupien das Stück), auf Expeditionen für die Algier-Mission geliefert,

Kurzwaren, z. B. Schlösser, Nägel, Messer, Scheren, Schrauben, Scharniere, Handwerkszeuge aller Art, Knöpfe, Schuhbänder (in Massen) usw. Alle diese Sachen in solider, dauerhaster Ware finden gute Abnehmer.

Seifen und Parfümerien in guten Qualitäten eingeführt, gröfstenteils nur an Europäer gut verkäuflich (an Eingeborene sehr wenig verkauft).

Konserven aller Art in bester Qualität fanden von Europäern gute Abnahme,

Cigarren, Cigaretten usw., in verschiedenen Preislagen eingeführt, finden gleichfalls gute Abnahme (Cigaretten aber keine deutschen, sondern echt ägyptische).

Schreibmaterialien: verschiedene gute Sorten Kanzleipapiere, Akten-Deckel, Couverts, Briefmappen (Falzmappen), Stahlsedern, Tinten, Gummi u. s. w. haben stets Abnahme gefunden, namentlich von Europäern. Lampen-Glaswaren wurden wenig begehrt, sind jedoch für Sansibar ein guter Handelsartikel.

Biskuits, englische und deutsche, finden reichlich Absatz.

Farben, Firnisse, Diese Artikel werden viel eingeführt.

Öle, Terpentine, zum größten Teil englische Marke, können aus Deutschland sehr preiswert bezogen werden.

Münzwesen. Das Regal der Prägung von Silber- und Kupfermünzen befindet sich im Besitz der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft"; alle fremden Münzen, mit Ausnahme der britisch-indischen Silberstücke, die sich bisher im Umlauf befanden, sind außer Kurs gesetzt.

1 Rupie = 16 Anna; 1 Anna = 4 Pesas.

Der Wert der Rupie ist nach Lage des Silbermarktes schwankend.

Ausgeprägt wurden 2, <br/>t,  $^1\!/_2$ und  $^1\!/_4$ Rupie- sowie Pesa-Stücke.

# Ausfuhr.

| Hauptgegenstände<br>der<br>Ausfuhr<br>aus<br>Deutsch-Ostafrika | 81         | 9681              | 1897       | 7         | 1898               | So              | Die drei ersten<br>Vierteljahre<br>vom Jahre<br>1899 | ersten<br>jahre<br>ahre |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Waren                                                          | Pfd.       | Rp.               | Pfd.       | Rp.       | Pfd.               | Rp.             | Pfd.                                                 | Rp.                     |
| Bastwaren                                                      | 8010851    | 41 168            | 1 594 690  | 47 110    | 1 612 647          | 49 01 7         | 1 183 759                                            | 47 025                  |
| Felle und Häute                                                | 128 537    | 26 732            |            | 23 608    | 214 802            | 45 791          | 157 782                                              | 39 609                  |
| Tierische Schalen                                              | 155714     | 30 431            | 58 614     | 27 693    | 593 358            | 27 120          | 430 050                                              | 23031                   |
| Kautschuk                                                      | 611 446    | 721 696           | 619 264    | 851 298   | 418 636            | 702 978         | 463 848 753 213                                      | 753 213                 |
| Kopal                                                          | 373 019    | 140 976           | 341783     | 137 505   | 523 797            | 204 400         | 347 288 161 645                                      | 161 645                 |
| Elfenbein                                                      | 235 705    | 235 705 1 360 594 | 215 408    | 1 107 445 | 192 407            | 921 897         | 114 668 574 108                                      | 574 108                 |
| Fluspferdzāhne                                                 | 43 611     | 47 010            | 35 155     | 33 327    | 32 238             | 27 176          | 32 451                                               | 32 451 24 632           |
| Gehörne                                                        | 46 418     | 75 611            | 34 764     | 48 624    | 33 869             | 38 863          | 32 811                                               | 32 352                  |
| Bauholz                                                        | 47 865 475 | 64 593            | 67 302 896 | 74741     | 74 741 193 203 920 |                 | 75 757 16 78 1 361                                   | 55 131                  |
| Kopra                                                          | 1 265 019  | 83 197            | 2 364 30x) | 151 590   | 3 387 630 228 198  | 228 198         | 992 961                                              | 70 464                  |
| Sesam                                                          | 1 616 224  | 89 307            | 3 429 565  | 185 740   | 3 105 923 177 224  | 177 224         | 796844                                               | 47 40x                  |
| Wachs                                                          | 77 423     | 58 336            |            | 150 330   | 187 147            | 187 147 116 700 | 51 294                                               | 33 697                  |
| Zuckerrohr und Zucker.                                         | 1 423 643  | 51483             | 2 069 716  | 65 306    | 1 605 164          | 72 800          | 517047                                               | 34 666                  |
| Kaffee                                                         | \$6.718    | 20 869            | 163 975    | 82 679    |                    | 298 944 174 354 | 66 042                                               | 46 858                  |

# Einfuhr

| Hauptgegenstände<br>der<br>E i n f u h r<br>nach<br>Deutsch-Ostafrika | 1896                                    | 8         | 1897                      | 97        | 1898                                    | %         | Die drei ersten<br>Vierteljahre<br>vom Jahre<br>1899 | ersten<br>jahre<br>ahre |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Waren                                                                 | Pfd.                                    | Rp.       | Pfd.                      | Rp.       | Pfd.                                    | Rp.       | Pfd.                                                 | Rp.                     |
| Baumwollwaren                                                         | 4 972 141 3 583 989 4 578 725 3 591 268 | 3 583 989 | 4 578 725                 | 3 591 268 |                                         | 3 903 217 | 6 001 244 3 903 217 3 913 361 3 165 809              | 3 165 809               |
| Eisenwaren                                                            | 1 669 148                               | 321 453   | 321 453 1 530 293 310 606 | 310 606   | 1 291 031 324 514                       | 324 514   | 822 618                                              | 210040                  |
| Messing- u. Kupferwaren                                               | 92 487                                  | 55 805    | 55 805 108 292            | 71 279    | 907 388                                 | 180 439   | 298 191                                              | 87 140                  |
| Erde, Steine, Mineral usw.                                            | 5 184 146                               | 62 801    | 62 801 8 524 300          | 104 480   | 104 480 12 453 039                      | 214 703   | 3 198 285                                            | 58 254                  |
| Petroleum                                                             | 2 640 949                               | 175 246   | 175 246 2 265 077         | 149 045   | 1 469 404                               | 80 491    | 1 100 187                                            | 71 033                  |
| Glaswaren                                                             | 565 926                                 | 165 781   | 750 549                   | 186 868   | 660 197                                 | 184 246   | 424 681                                              | 142712                  |
| Holzwaren                                                             | 260 858                                 | 68 924    | 151 665                   | 55 912    | 759 198                                 | 98 988    | 264 407                                              | 48 996                  |
| Spirituosen                                                           | 214 720                                 | 104 521   | 208 927                   | 90 870    | 255 409                                 | 108 014   | 393 454                                              | 115874                  |
| Getränke                                                              | 1 136 426                               | 285 918   | 285 918 1 117 093         | 255 609   | 1 235 151                               | 277 923   | 857 229                                              | 212 378                 |
| Reis                                                                  | 10 275 023                              | 629.003   | 629.003 6 565 300         | 465 787   | 465 787 22 204 772 1 383 505 19 090 563 | 1 383 505 |                                                      | 1 156 709               |
| Getreide                                                              | 1 404 457                               | 55 425    | 55 425 379 540            | 25 912    | 1814120                                 | 100 410   | 4 219 386                                            | 184 128                 |
| Zucker                                                                | 674 454                                 | 89 186    | 556 296                   | 67 375    | 808 521                                 | 96 322    | 858 390                                              | 96 516                  |
| Tabakfabrikate                                                        | 69 974                                  | 89 386    | 79 357                    | 91 535    | 86 988                                  | 106 790   | 82 677                                               | 86 538                  |
| Verzehrungsgegenstände                                                | 3 663 858                               | 535 226   | 535 226 3 921 157         | 548 049   | 548 049 5 190 703                       |           | 623 946 2 309 300                                    | 445 000                 |

A. Tarif der Ausfuhrzölle.

| _                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. No.                  | Benennung der Waren                                                                                                                                                                                                                   | Zoll                                                                                                       | Um-<br>schlags-<br>abgabe                                                     | Gesamt-<br>abgabe                                                                                              | Bemerkungen                                                                                                                    |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Elfenbein Flufspferd- u. Wildschwein- zähne Hörner aller Art Häute und Felle Schildpatt Kaurl- u. andere Muschein Kopal Cummi Orseille Nelken Nelkenstegel Pieffer aller Art Negertabak (in neger- mäßiger Zubereitung u. Verpackung) | 15 %<br>10 %<br>10 %<br>10 %<br>10 %<br>10 %<br>15 %<br>15 %<br>100 ratel<br>== 18 R<br>3 %<br>3 %<br>10 % | 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % | 16,5 %  11,5 %  11,5 %  11,5 %  11,5 %  10,5 %  10,5 %  10,5 %  10,5 %  10,5 %  10,5 %  10,5 %  10,5 %  10,5 % | Waren aus den im<br>Tarif unter lich. No.<br>1.—5 aufgeführten<br>Rohprodukten<br>geofterligt, sind wie<br>diese zu verzedlen. |
| 14<br>15<br>16            | Syrup, Melasse u Zucker-<br>rohrstangen                                                                                                                                                                                               | 3.5 %<br>2 %<br>100 ratel<br>= 15 P.                                                                       | 1,5 %<br>1,5 %<br>—                                                           | 5 %<br>3.5 %<br>100 ratel<br>= 15 P.                                                                           |                                                                                                                                |
| 17                        | Mais, Negerkorn, Linsen u. alle åhnlichen Korn- u. Hüsenfrüchte, soweit sie nicht anderweitig im Tarif genannt und mit Zoll belegt sind                                                                                               | 100 ratel<br>= 15 P.                                                                                       | _                                                                             | 100 ratel<br>= 15 P.                                                                                           |                                                                                                                                |
| 18                        | Reis, ungeschälter                                                                                                                                                                                                                    | 100 ratel<br>= 15 P.                                                                                       | _                                                                             | 100 ratel<br>= 15 P.                                                                                           | Mischungen von ge-<br>schältem und unge-                                                                                       |
| 19                        | Reis, geschälter                                                                                                                                                                                                                      | 100 ratel<br>= 20 P.                                                                                       | -                                                                             | 100 ratel<br>== 20 P.                                                                                          | schältem Reis<br>werden mit dem                                                                                                |
| 20                        | Chiroko                                                                                                                                                                                                                               | 100 ratel<br>== 40 P.                                                                                      | -                                                                             | 100 ratel<br>= 40 P.                                                                                           | Zollsatz für ge-<br>schälten Reis be-                                                                                          |
| 21                        | Ebenholz, Grenadille,<br>Sandelholz und ähnliche<br>Edelhölzer                                                                                                                                                                        | 5 %                                                                                                        | 5 %                                                                           | 10 %                                                                                                           | legt.                                                                                                                          |

| Lfd. No. | Benennung der Waren                                                                                                            | Zoll    | Um-<br>schlags-<br>abgabe | Gesamt-<br>abgabe | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 22       | Alle übrigen Hölzer, so-<br>wie Holzbalken, Bretter,<br>dicke u. dünne Stangen,<br>Schiffsbauhölzer und<br>Brennholz           | 10%     | _                         | 10%               |             |
| 23       | Matten, Bastsäcke und<br>-Körbe, Flechtgras und<br>Palmblätter                                                                 | 3,5 %   | 1,5%                      | 5 %               |             |
| 24       | Kamele p. Stck.                                                                                                                | 5 Rp.   | -                         | 5 Rp.             |             |
|          | Pferde "                                                                                                                       | 23 "    | -                         | 23 "              |             |
|          | Maulesel u. Maul-                                                                                                              |         |                           |                   |             |
|          | tiere " "                                                                                                                      | 20 "    | -                         | 20 ,              |             |
|          | Esel (Mascat-) , , ,                                                                                                           | 20 ,    | -                         | 20 "              |             |
|          | Wanyamwesi) . " "                                                                                                              | 11 ,,   | _                         | \$1 "             |             |
|          | Rindvich, über 2<br>Jahre alt , ,<br>Rindvich, unter 2                                                                         | 20 "    | -                         | 20 "              |             |
|          | lahre alt "                                                                                                                    | 12      |                           | 12 .              |             |
|          | Schafe u. Ziegen "                                                                                                             | 7 "     | _                         | 4 ,               |             |
| 25       | Papageien                                                                                                                      | 7.1     | _                         | 1 7 1 1           |             |
| -5       | Hühner aller Art                                                                                                               | 16 Pesa | _                         | 16 Pesa           |             |
| 26       | Frisches Fleisch aller Art                                                                                                     | 10 %    | 5 %                       | 15 %              |             |
| 27       | Alle übrigen, vorher nicht<br>genannten Waren oder<br>Güter afrikanischen Ur-<br>sprungs, mit Ausnahme<br>der in Anlage B auf- |         |                           |                   |             |
|          | geführten                                                                                                                      | -       | 1,5%                      | 1,5 %             |             |
| 28       | Die in Anlage B aufge-<br>führten Waren u. Güter                                                                               | -       | -                         |                   |             |

# B. Liste der vom Ausfuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenstände.

- Alle dem Kaiserlichen Gouvernement gehörigen Waren oder Güter afrikanischen Ursprungs.
- Das von der Kaiserlichen Marine zum eigenen Bedarf ausgeführte Schlachtvieh sowie frisches Fleisch und alle hiesigen Landeserzeugnisse.
- 3. Kleider und Wäsche.
- 4. Von Relsenden und Schiffsbesatzungen ausgeführte Waren oder Güter afrikanischen Ursprungs, sowie dergleichen von farbigen Hauslerern an Bord europäischer Schiffe gebrachte Waren, sofern deren Gesamtwert zo Rupien nicht übersteigt.
- Alle ethnographischen Gegenstände, welche nicht zu Handelszwecken ausgeführt werden.
- Nicht nutzbringende Tiere aller Art (lebend oder tot).
- Hochsaugende Kamele, Pferde- und Esel-Füllen, sowie Kälber, Lämmlein und Zicklein, die der Mutter folgen.
- 8. Die Erzeugnisse der hiesigen, von Europäern betriebenen Plantagen.
- 9. Kopra.
- 10. Solche Waren, welche aus dem Ausland in das deutsche Gebiet mit der Anmeldung zur späteren Wiederausfuhr eingeführt werden, wenn die Identität zollantlich festgehalten wird und die Wiederausfuhr binnen 9 Monaten erfolgt.

#### C. Tarif der Einfuhrzölle.

Um-

| Lfd. N | Benennung der Waren                                                                                                                      | Zoll                  | schlags-<br>abgabe | abgabe                | Bemerkungen                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ī      | Spirituosen aller Art mit<br>AusnahmevonBier,Wein,<br>Wermut und Schaum-<br>wein                                                         | 5%                    | 15%                | 20 %                  | Alkoholhaltige Par-<br>füms sind wie Spiri-<br>tuosen zu verzollen. |
| 2      | Mais, Negerkorn, Linsen so-<br>wie aile ähnlichen Korn-<br>u. Hülsenfrüchte, soweit<br>sie nicht anderweitig im<br>Tarif genannt und mit |                       |                    |                       |                                                                     |
|        | Zoll belegt sind                                                                                                                         | 100 ratel<br>= 30 P.  | -                  | 100 ratel<br>== 30 P. |                                                                     |
| 3      | Reis, ungeschälter                                                                                                                       | 100 ratel<br>= 30 P.  | -                  | 100 ratel<br>== 30 P. | Mischungen von ge-<br>schältem und un-                              |
| 4      | Reis, geschälter                                                                                                                         | 100 ratel<br>== 40 P. | -                  | 100 ratel<br>= 40 P.  | geschältem Reis<br>werden mit dem<br>Zollsatz für ge-               |
| 5      | Chiroko                                                                                                                                  | 100 ratel<br>== 80 P. | -                  | 100 ratel<br>= 80 P.  | geschälten Reis be-<br>legt.                                        |
| 6      | Getrocknete u. gesalzene<br>Fische                                                                                                       | 5 %                   | 10%                | 15 %                  |                                                                     |
| 7      | Alle sonstigen noch nicht<br>genannten und mit Zoll<br>belegten Waren u. Güter<br>mit Ausnahme der in An-                                |                       |                    |                       |                                                                     |
| 8      | lage D aufgeführten<br>Die in Anlage D aufge-                                                                                            | 5 %                   | 5 %                | 10 %                  |                                                                     |
|        | führten Waren u. Güter                                                                                                                   | -                     | -                  | -                     |                                                                     |
|        |                                                                                                                                          |                       |                    |                       |                                                                     |

Anmerkung. Insoweit nicht besondere Ausnahmen im einzelnen Falle ausdrücklich festgesetzt sind, hat bei der Verzollung der Waren der Umstand außer Berücksichtigung zu bleiben, ob die hetrefinden Waren neu oder gebraucht sind.

# D. Liste der vom Einfuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenstände.

- r. Waren und Güter, welche, um die von einem Schiffe durch Unwetter oder andere Seeunfälle erlittenen Beschädigungen auszubessern, unter Zollkontrolle umgeladen oder an Land gebracht werden, vorausgesetzt, dass die so eelöschte Ladung wieder ausgeführt wird.
- Alle dem Kaiserlichen Gouvernement gehörigen oder für dasselbe bestimmten Waren oder G\u00e4ter.
- Alle persönlichen Ausrüstungsstücke der Offiziere und Unteroffiziere der Schutztruppe sowie der Beamten und sonstigen Angehörigen des Gouvernements und der Reichspostverwaltung.
- Kohlen sowie alle Ausrüstungsstücke für die Fahrzeuge der Gouvernements-Flottille.
- 5. Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte nebst Zubehör.

Alles Material, was zum Wegebau, sowie zur Anlage und zum Betriebe von Tramways oder Eisenbahnen dient, sowie auch alle Transportmittel nebst Zubehör; alle diese Gegenstände jedoch nur, sofern sie nach Ausweis einer obrigkeitlichen Bescheinigung zum Gebrauch in der deutsch-ostafikanischen Kolonie bestimmt sind.

- 6. Die von der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft geprägten Münzen.
- Gebrauchtes Handwerkszeug und ähnliche Gerätschaften, welche Handwerker oder Künstler, die sich in Deutsch-Ostafrika niederlassen wollen, mit sich führen.
- 8. Physikalische, medizinische und ähnliche Instrumente, sowie Arzueien, gedruckte Bücher, Drucksachen, Muster ohne Wert, Statuen, Bilder mit und ohne Rahmen; ausgenommen sind: photographische Apparate und Zubehör, sowie Bücher, deren Blätter Raum zum Nachschreiben und Nachzeichnen gewähren, und zu Rechnungen, Etiketten, Frachbriefen u. s. w. vorgerichtetes Papier.
- 9. Haushalungsegenstände, Möhel, fertige Kleider und fertige Wäsehe, welche zum Zwecke dauernder Niederlassung einwanderdne Personen als Anzugs- oder Heiratsgut für ihre eigenen Haushaltungen einführen und wenn sie die dauernde Niederlassung im Schutzgebiete durch eine bezirksamliche Bescheinigung nachweisen.

- 10. Sämtliche Gegenstände, welche von christlichen Missionen eingeführt, ummittelbar den Zwecken des Gottesdienstes der christlichen Bekenntnisse, des Unterrichts und der Krankenpflege dienen.
- Kleinere Mengen von Verbrauchsartikeln, welche Reisende in ihren Koffern bei sich führen, wenn der Wert derselben 5 Rupien nicht übersteigt.

Gebrauchte Kleider und Wäsche, nicht zum Verkauf eingehend.

- 12. Lebende Tiere affer Art.
- 13. Solche Waren, welche aus dem deutschea Gebiet in das Ausland behuß Reparatur oder Abladerung gegangen waren auß wieder eingeführt werden, wenn sie bei der Ausfuhr einem Hauptzoffnant oder Zollamt I. oder II. Klasse zur Wiedereinfuhr angemeldet waren, und diese binnen 9 Monaten vom Tage der Einfuhr stattfindet, auch die Waren selbst durch die Reparatur keinen höheren Wert erhalten haben, als sie urspfünglich im Zustande der Neubeit beassen.
- Sämereien, Pflanzen, Bäume und andere zum Anbau bestimmte Gewächse.
- Anmerkung. Als Sämereien sind Mais, Negerkorn, Reis, Chiroko und dergleichen hiesige Landeserzeugnisse nicht anzusehen.

  15. Gebrauchte leere Fässer, Kisten, Säcke, Blech- und andere Emballagen,
- Gebrauchte leere Fässer, Kisten, Säcke, Blech- und andere Emballagen, welche mit der Bestimmung der Wiederausfuhr im gefüllten Zustande eingeführt werden.
  - Neue derartige Emballagen unter Festhaltung der Identität, Kontrolle der Wiederausfuhr und Sicherstellnag der Einfuhrabgaben (ein Jahr lang) für den Fall, dafs die bezeichneten Verpackungen im Inlande verbleiben.
- Grabsteine und Grabschmuck, wenn sie nicht zu Handelszwecken eingeführt werden.
- Verzehrungsgegenstände aller Art, welche in den Messen der Gouvernements-Lazarette Verwendung finden, auf diesbezügliche Bescheinigung des dem Lazarett vorstehenden Arztes.
- Düngungs- und Desinfektionsmittel, sofern sie von Plantagen selbst eingeführt und verwendet werden.

Waren, die von einem Hafen des Küstengebietes nach einem anderen Hafen desselben auf dem Seewege überführt werden, unterliegen weder dem Ausfuhr- noch dem Einfuhrzoll.

Für alle abgabefreien Waren, sowohl bei der Ausfuhr wie bei der Einfuhr, sowie für Waren, welche von einem Zollplatze nach einem anderen auf dem Seewege überführt werden, ist eine statistische Gebühr, welche für eine Ladung im Werte von 5 Rupien bis zu 100 Rupien = 8 Pesa und für jeden weiteren Wert von 100 Rupien = 8 Pesa und für jeden weiteren Wert von 100 Rupien = 8 Pesa mehr beträgt, zu zahlen. Frei von statistischer Gebühr bleiben: Ladungen im Werte unter 5 Rupien; Passagiergepäck; die in Anlage B unter No. 1, 2, 3, 4, 7 und in Anlage D unter No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17 aufgeführten und die mit der Post aus- und eingehenden zollfreien Gegenstände, ferner alle Geldsendungen und sämtliche Waren, die von einem Küstenplatz zum anderen zwecks Zollzahlung versandt werden.

Die Einfuhr von Feuerungfen, Munition und Pulver jeder Art, sowie er Handel damit ist nur dem Kaiserlichen Gouvernement gestattet. Jedes eingeführte Gewehr, gleichviel ob Vorder- oder Hinterlader, muß abgestempelt und in ein von der Poliseibehörde geführtes Register eingeträten werden. Wet sich im Besitz von gezogenen Gewehren, Magazingewehren oder Hinterladern befindet, hat für jedes einzelne Gewehr einen Erlaubnisschein zu übsen und für dessen Aussertigung eine Gebühr von 18 Rupien zu entrichten. Diese Scheine haben 3 Jahre Gültigkeit, die Erneuerungszebühr beträtt 3 Rupien. Ferner ist für jede Hinterladerwäße eine Kaution von 100 Rupien gegen Quittung zu hinterlegen — Es ist verhoten, Hinterladergewehre ohne Genehmigung des Gouvernements in den Besitz von Farbigen durch Kauf, Tausch, Schenkung oder sonstwie gelangen zu lassen. Zuwiderbandlungen werden mit Geldstraße bis zu 1000 Rupien oder Gefängmis bis zu einem Monat bestraßt.

Schanklizenz. Der Ausschank von geistigen Getränken jeder Art ist nur auf Grund eines von der zuständigen Behörde (Bezirksamt, Bezirksnebenamt, Station) erteilten Erlaubnisscheines zulässig. Dieser kann sich erstrecken: 1. auf den Ausschank geistiger Getränke aller Art oder 2. auf den Ausschank on Wein, Bier und Wermut und hat nur für die

betr. Person auf die Dauer eines Kalenderjahres Gültigkeit. Für die Erteilung des Scheines ist ad 1 eine Gebühr von 150 Rupien und ad 2 eine solche von 100 Rupien zu entrichten. Außer der Gebühr kann die Behörde von dem Gesuchsteller als Sicherheit gegen etwaige Übertreungen der Bestimmungen die Hinterlegung einer Summe von mindestens 50 und höchstens 300 Rupien fordern. An Mohammedaner oder an Angehörige einheimischer Negerstämme dürfen Branntwein etc. nur mit behördlicher oder ärzllicher Genehmigung, an Askari der Kaiserl. Schutztruppe sowie der Poliziet ruppe nur mit Genehmigung eines Arztes, eines Offiziers bezw. eines im Offiziersrang stehenden Beamten verkauft werden. (Verordn. vom 17. Februar 1894.)

Für die Herstellung von Spiritussen, die nur zuverlässigen Personen gestattet wird und einer steueramtlichen Aufsicht unterliegt, ist eine Steuer von 10 Rupien für ein Hektoliter zu entrichten. Die Herstellung von Spirituosen ohne Genehmigung des Gouvernements wird bestraft.

(Verordn, vom 16. Januar 1893.) (Verordn, vom 1. August 1891 aufgehoben.)

Verboten ist die Einfuhr von fremden Kupfermünzen, der Maria Theresia-Thaler, Mombassa-Rupi, und von Koch-

geschirren aus Kupfer und Messing. Die *Ausfuhr von Eseln* und die Ausfuhr von nicht auf-

geschnittenem oder verfälschtem Gummi sind verboten.
(Beide Verordn. vom 1. Juni 1897.)
Für das Schlagen von Bauhölzern ist eine Gebühr von

30 vom Hundert des Wertes der geschlagenen Hölzer zu entrichten. Edelhölzer, Holz zum Schiffsbau, zur Ausbesserung von Eingeborenenhütten sowie Feuerholz für Inlandverbrauch sind dieser Gebühr nicht unterworfen.

(Verordn. vom 1. April 1899.)

Schiffsverkehr. Die "Deutsche Ost-Afrika-Linie" (Hamburg) entsendet alle zwei Wochen einen Dampfer von Hamburg nach Ostafrika, der auf seiner Ausreise Tanga, Dar-esSalām und Sansibar, auf seiner Heimreise Dar-es-Salām,
Sansibar und Tanga anläuft. An die Fahrten der Hauptlinie
schließen sich die einer Zweiglinie an, deren Küstendampfer
"Wissmann" und "Peters" den Dienst nach den übrigen
Küstenplätzen besorgen. Ferner findet im Anschluß an die
großen Dampfer der Linie ein regelmäßiger dreiwöchentlicher Verkehr zwischen Ostafrika und Bombay mittelst der
Dampfer "Setos", "Safari" und "Sultan" statt. Fahrtdauer
Hamburg-Tanga 35 Tage. Von fremden Linien bieten die
Dampfer der "Messageries Maritimes" (Marseille - AdenSansibar) und der "British India Stean Navigation Company"
(Brindisi-Aden-Mombasa-Sansibar) mit monatlichen Fahrten
eine Verkehrsgelegenheit nach Europa.

Der Passagepreis auf den Schiffen der "Deutschen Ost-Afrika-Linie" beträgt von Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen oder Antwerpen nach Tanga, Dar-es-Salâm und Sansibar

I. Klasse 800 Mk. II. Klasse 550 Mk. III. Klasse 350 Mk. von Lissabon, Neapel oder Marseille nach Tanga, Dar-es-Salàm und Sansibar

I. Klasse 700 Mk. II. Klasse 500 Mk. III. Klasse 300 Mk.

Tarif für die Küstenlinie im Anschluß an die großen Dampfer  $\frac{\mathrm{von}}{\mathrm{nach}}$  Tanga:

|             |           |  | Ka | jüte | D  | eck |
|-------------|-----------|--|----|------|----|-----|
| von<br>nach | Lindi     |  | 20 | Mk.  | 10 | Mk. |
| 19          | Pangani   |  | 20 | 19   | 10 | 29  |
| **          | Saadani   |  | 20 | 22   | 10 | -   |
| 27          | Bagamoyo  |  | 20 | 22   | 5  | **  |
| *9          | Kilwa     |  | 50 | **   | 15 | 19  |
|             | Mikindani |  | 50 |      | 15 |     |

Für den Küstenverkehr selbst ist ein Spezialtarif aufgestellt.

Vorbemerkungen zu nachstehendem Frachttarif von Hamburg, Bremen, Amsterdam, Lissabon, Neapel.

Für Gegenstände, welche ein Gewicht von über 1000 kg haben, wird besondere Verständigung vorbehalten. Werden von einem Versender Güter der 1, und 2. Klasse im Maß oder Gewicht von über 100 Toos eingeliefert, so ist auf Grund besonderer Vereinbarung eine Ermäßigung der vorstehenden Sätze zulässig. — Die Frachtsätze verstehen sich pr. Cubikmeter oder 1000 Klio nach Wahl der Reederie verstehen sich pr. Cubikmeter oder 1000 Klio nach Wahl der Reederie.

Die Landungsspesen betragen für alle Güter

| ach | Sansib | ar | ٠. |    |    |  | Mk. | 5 \  |               |
|-----|--------|----|----|----|----|--|-----|------|---------------|
| 77  | Dar-es | ۍ- | al | âı | 72 |  | ,,  | 5    | pr. Cubikmete |
| 77  | Tanga  |    |    |    |    |  | -   | 7 }  | oder          |
| ,,, | Lindi  |    |    |    |    |  | 79  | 6.—  | 1000 Ko.      |
| **  | Kilwa  |    |    |    |    |  |     | 6, 1 |               |

# Fracht-Tarif

von Hamburg, Bremen, Amsterdam, Antwerpen, Lissabon, Neapel ausgehend nach

A. Tanga, Bagamoyo, Dar-es-Salâm, Sansibar. B. Saadani, Pangani, Kilwa, Mikindani, Lindi,

| Klasse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A.    | В.   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1      | Asphalt, Bauholz, Baumaterial, Briquets, Cement,<br>Dachpappe, Eisenschienen, Eisenwaren (robe),<br>Fässer (teree), Fafsdauben, Kartoffeln, Kalk (ge-<br>losch), Kochsalt, Kohlen, Packpapier, Reis, Säcke<br>(terer), Seife (ordin.), Soda, Steinsaltz, Steinzeug,<br>Thonwaren, Töpfe (eiserne), Träger (eiserne),<br>Weifsblech, Wellblech, Zündhölzer (Scherheits-),                               | Mk.   | Mk.  |
|        | Ziegelsteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30    | 40   |
| 2      | Baumwollabfall, Bier, Blechwaren, Brot, Demijohns (teere), Draht, Eisen- und Farbwaren, Fils, Geld-schränke, Genever, Gewehre, Glaswaren, Karren, Kochőfen, Korken, Lampen und Lampentelle, Lichte, Liköre, Maschinen, Maschinenoli, Maschinerielle, Materialwaren, Mehl, Messingwaren (geringe), Mobilien, Papier, Porzellanwaren, Proviant, Rum, Spateneisen, Sprit, Spirtiuosen, Stahlwaren, Tabak, |       |      |
|        | Tauwerk, Teer, Thonpfeifen, Wagen, Wagenteile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|        | Wasser (kohlensaures), Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40    | 50.— |
| 3      | Baumwollwaren, Bücher, Carbolineum, Cigarren,<br>Droguen, Fahrräder, Knöpfe, Messingwaren (feine).<br>Musikwaren, Parfumerien, Perlen, Seife (feine).                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|        | Wollwaren, nicht genannte Waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50    | 60   |
|        | Contanten, Gold- und Silberwaren vom Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 º/o | 1%   |

Für Güter nach Tanga, Bagamoyo und Dar-es-Salâm findet eine Vergütung von 3 pCt. auf obige Frachtsätze statt.

Werden von einem Versender Güter der 1, und 2. Klasse im Maße oder Gewicht von über 100 Tons eingeliefert, so ist auf Grund besonderer Vereinbarung eine Ermäßigung der vorstehenden Sätze zulässig.

Binnenschiffahrt. Den Verkehr auf dem Rufiyi vermittelt der Regierungsdampfer "Ulanga", der bei hohem Wasserstande seine Fahrten bis Kungulio ausdehnt. Die Transporte für die Stationen Kissaki, Langenburg, Songea und Ujiji werden jetzt mit der "Ulanga" bis Kungulio be-fördert. Bei Salale im Flufsdelta ist für den Dampfer, der durch häufiges Festfahren sowie durch im Wasser treibende Baumstämme ziemlich stark leidet, ein Slip erbaut worden.

Auf dem Nyassa-See versieht der Dampfer "Hermann von Wissmann" einen regelmäßigen Dienst und befördert Frachten wie Passagiere (s. Langenburg). — Für den Dienst auf dem Tanganyika-See ist der Dampfer "Hedwig von Wissmann" (z. Zt. im Bau) bestimmt, während die Stationen am Victoria-Nyansa mit einer Aluminium-Pinasse ausgerüstet worden sind.

Den Verkehr von der Küste zum Nyassa-See auf dem Sambesi-Schire-Wege vermitteln die "African Lakes Corporation Ltd." (Glasgow) und die "International Flotilla and Transport Co. Ltd." (Chinde).

Eisenbahn. Die "Deutsch-Ostafrikanische EisenbahnGesellschaft" (Usambara-Linie) hatte den Bau einer Eisenbahnlinie in Angriff genommen, die von Tanga ausgehend zunächst
Korogwe erreichen und dann eventl. weiter bis an den VictoriaNyansa geführt werden sollte. Nachdem die erste Strecke
bis Pongwe (15 km) am 15. Oktober 1894 dem Verkehr übergeben worden war, wurden die Geleise Anfang 1896 bis
Muhesa (41 km) vorgestreckt, Im April 1899 übernahm das
Reich die Verwaltung der Usambara-Eisenbahn und begann
im Juli den Bau der Strecke Muhesa-Korogwe. Die Spurweite der Bahn beträgt 1 m, das Planum ist zum großen

Teil mit Steinschotter befestigt, auf der Strecke TangNgomeni (29 km) sind Eisenschwellen, auf der übrigen Strecke
bis Muhesa Schwellen aus afrikanischem Holz gelegt, werden
aber durch Eisenschwellen ersetzt. Ihre rechte Bedeutung
wird die Eisenschwellen ersetzt. Ihre rechte Bedeutung
wird die Eisenbahn erst nach Fertigstellung der Linie Muhesa
bis Korogwe gewinnen; denn dieser Platz bietet durch den
starken Mais- und Mtamabau seiner Umgebung Aussicht auf
ständige Frachten. Es wird ferner erwartet, daß die aus
der Umgebung des Kilimandjaro kommenden Karawanen in
Korogwe die Bahn benutzen werden, da die Entfernung dieses
Ortes die Umladung der Güter lohnt. (Weiteress S. 279—281.)

Fahrpreis: II. Kl. 27 Pf., III. Kl. 13,4 Pf. pro Kilometer. Frachtsatz: Stückgut 48 Pf., bei Wagenladungen 41 Pf.

für 1 tkm.

Für eine zweite Bahn, die "Central-Eisenbahn", sind Vorarbeiten gemacht worden. Die Linie soll von Dar-es-Saläm ausgehen und das Uluguru-Gebirge unter teilweiser Benutzung der ehemaligen Mackinon-Straße erreichen, um so die fruchtbaren Hügelfänder von Süd-Usaramo, das große Bergland Uluguru und, falls die Bahn noch weiter geführt wird, den schiffbaren Teil des Ulanga-Flusses zu erschließen. — Weitere Eisenbahnprojekte sind Gegenstand der Erörterung.

## Postwesen.

Kaiserliche Postanstalten befinden sich in P (Postamt), Bagamoyo, Saadani, Pangani. Mohorro, Lindi und Mikindani im Kr folgenden 14 Stationen im Innern: Pburg, Marangu, Moschi, Mpaputinde, Iringa, Ujiji, Song Bei den Postanstalten Dr gani und Tanga werden Hülfsbeamte beschäftigt, während die kleineren Postanstalten nebenamtlich von Gouvernements-Beamten und Angehörigen der Schutztruppe verwaltet werden.

Die Verbindungen des Schutzgebietes mit Europa werden vorwiegend durch die In vierzehntägigen Zwischenräumen verschennen Reichs-Postdampfer der Deutschen Ostafrika-Linie hergestellt. Neben diesen Dampfern werden noch die In Sansibar alle vier Wochen anhaltenden englischen Postdampfer und die monatlich einmal Sansibar berührenden französischen Postdampfer benutzt.

Für den Verkehr der Küstenplätze des Schutzgebietes unterelnander unterhält die Deutsche Ostafrika-Linie eine Zweiglinie, deren Dampfer die Küstenorte mit Postanstalten — mit Ausnahme von Mohorro — innerhalb vier Wochen je zweimal anlaufen.

In gleicher Weise werden monatilich zwei- bis dreimal Verbindungen durch Dampfer des Kalserlichen Gouvernements unterhalten, die ebenfalls zur Postbeförderung benutzt werden. Daneben bestehen auf dem Landwege Botinposients: zwischen Bagamoyo und Dare-s-Sallan jeden z. Tag, zwischen Bagamoyo und Saadani nach Bedarf, etwa zweimal wöchentlich, zwischen Bagamoyo und Saadani nach Bedarf, etwa zweimal wöchentlich, awsischen Kliwa und Mohorro einmal wöchentlich und zwischen Kliwa und Mohorro einmal wöchentlich und zwischen Lindi und Mikindani in der Regel einmal wöchentlich.

Der Postverkehr mit den Agenturea im Innern wird ausschliefslich durch Botenposte unterhalten. Sie verkehren von Dar-es-Salalm nach Mpapua, Kilimatinde, Tabora, Muansa, Bukoba bezw. Ujiji, sowie nach Kliosa und Iringa monatilch zwei- bis dreinal, von Tanga nach Wilhelmsthal, Marangu und Moschi in vierzehnägigen Zwischenzhumen und von Kilwa nach Songea und Langenburg ebenfalls vierzehnägigen.

Das Schutzgebiet gehört dem Weltpostverein an.

Posttarif siehe S. 26-27. Abweichend davon:

Paketsendungen bis 5 kg 3,20 Mk. (über Hamburg 2 deutsche, über Italien 1 deutsche, 2 französische Zoll-Inhaltserklärungen).

Telegraph. Im Schutzgebiet sind folgende telegraphische Verbindungen vorhanden: 1. Unterseeisch: Dar-es-Saläm—Sansibar (die Linie vermittelt den Anschluß an das Internationale europäische Telegraphennetz); Dar-es-Saläm—Bagamoyo. 2. Oberirdisch über das Land geleitet: Dar-es-Saläm—Bagamoyo—Saadani—Pangani—Tanga (Nordlinie) und Dar-

es-Salàm—Mohorro—Kilwa—Mikindani (Südlinie). Die Postanstalten in den genannten 8 Küstenplätzen sind für den Telegraphenverkehr eingerichtet, der mit Morseapparaten betrieben wird.

Die Wort-Gebühr von Deutschland nach Deutsch-Ostafrika

beträgt 5.30 Mk.

Fernsprechverkehr. Die vorhandenen Telegraphenlinien sind dem Publikum auch zum unmittelbaren Sprechverkehr freigegeben worden. Dar-es-Saläm bekommt demnächst Fernsprechverkehr.

# Kolonisations-Gesellschaften.

Als Pflanzungs- oder Handels-Gesellschaften sind im Schutzgebiete thätig:

 Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, gegründet 1885. Sitz: Berlin W., Behren-Strasse 16. Telegramm-Adresse: Usagara.

Handelsniederlassungen: Tanga, Pangani, Bagamoyo, Dares-Salâm, Kikva, Lindi, Langenburg, Ujiji, Muansa.

Pflanzungen: Derema, Nguelo, Heruë, Lungusa, Kikogwe, Muoa, Yassini.

2. Die *Deutsch-Ostafrikanische Plantagen-Gesellschaft*, gegründet 1886. Sitz: Berlin W., Friedrich Wilhelm-Straße 21. Telegramm-Adresse: *Ostplanta*.

Pflanzungen: Lewa, Magila, Buschirihof, Mali.

3. Die L. & O. Hansing Mrima Land- und Plantagen-Gesellschaft. Sitz: Hamburg.

Pflanzung: Kitopeni.

4. Die *Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft*, gegründet 1893. Sitz: Berlin SW., Dessauer Straße 25. Telegramm-Adresse: *Kaffeebau*.

Pflanzung: Buloa,

5. Die *Pangani-Gesellschaft*, konstituiert 1894. Sitz: Berlin W., Königin Augusta-Straße 13.

Betrieb einer Zuckerfabrik im Panganithale.

 Die Rheinische Handei-Plantagen-Gesellschaft, gegründet 1895. Sitz: Köln a. R., Gr. Budengasse 8. Telegramm-Adresse: Plantage. Köln.

Pflanzung: Ngambo.

 Die Westdeutsche Handels- und Plantagen-Gesellschaft Düsseldorf, gegründet 1895. Sitz: Düsseldorf, Karl Anton-Straße 26. Telegramm-Adresse: Westplanta.

Pflanzungen: bei Bombwera und am Mkulumusi, Magrotto, Mkolo.

Sigi-Pflanzungs-Gesellschaft m. b. H., gegründet 1897.
 Sitz: Essen a. d. Ruhr.

Pflanzung: Segoma.

- 9. Montan-Gesellschaft m. b. H., gegründet 1895. Sitz: Berlin W., Behren-Straße 16.
- 10. Die *Jrangi-Gesellschaft*, gegründet 1896. Sitz: Hamburg, Nobelshof.
- 11. Usindja-Gold-Syndikat, gegründet 1896. Berlin W., Bernburger Straße 2.
- Kilimandjaro-Handels- und Landwirtschafts-Gesellschaft m. b. H., gegründet 1895. Sitz: Berlin W., Maassen-Strasse 23.
- Rusidji-Industrie-Gesellschaft m. b. H., gegründet
   Berlin W., Schadow-Strasse 4.
- 14. Kaffeplantage Sakarre A.-G., gegründet 1898. Berlin W., Knesebeck-Straße 72/73.
- 15. Deutsch Ostafrikanische Gummi-, Handels- und Plantagen - Gesellschaft, gegründet 1899. Sitz: Berlin W., Französische Strasse 53. Telegramm-Adresse: Dogumala.

#### Mission.

Im Schutzgebiete wirken zehn Missions-Gesellschaften, darunter sechs deutsche, eine vorwiegend französische und drei englische:

# A. Evangelische Missions-Gesellschaften.

- Die Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika (Berlin III); dieselbe besitzt 8 Stationen: Dar-es-Saläm, Tanga, Hohenfriedeberg, Hoffnungshöhe, Bethel, Wuga, Maneromango und Bumbuli.
- Die Gesellschaft zur Beförderung der Mission unter den Heiden (Berlin I) arbeitet nördlich und nordöstlich des Nyassa-Sees auf 10 Stationen: Wangemannshöhe, Manow, Muakareri, Ikombe, Bulongoa, Tandala, Kidugala, Mufindi, Uhafiwa und Muhanga.
- 3. Die Missionsanstalt der euangelischen Brüder-Unität ist in der Nachbarschaft in Arbeit getreten und hat die Stationen Rutenganio (Kararamuka), Rungue, Utengule und Ipiana gegründet und die Station Kilimani Urambo bei Tabora von der London Missionary Society übernommen.
- 4. Die Evangelisch-lutherische Mission zu Leipzig wirkt am Kilimandjaro auf den 3 Stationen Nkarungo, Mamba und Moschi; die Anlage einer vierten Station in der Landschaft Sira ist in Vorbereitung.
- 5. Die Universities Mission to Central Africa unterhält folgende Stationen: Kichelwe und Mtoni bei Dar es-Salām; in Usambara: Magila (Centralstation), Mkusi, Korogwe, Msaraka, Misosue; im Rovumagebiet: Masasi, Tschitangali, Tschiwata, Newala, Mwiti Mkwera, Namtergas, Wairombo und Masorolo.
- Die Church Missionary Society ist thätig auf den Stationen Mamboia, Mpapua, Kisokwe und Nasa (am Victoria Nyansa).
- Der Evangelische Afrika-Verein hat zu Lutindi in Usambara eine Freistätte für Sklaven errichtet.

# B. Katholische Missions-Gesellschaften.

- Die St. Benediktus Missions Genossenschaft in der Apostolischen Präfektur Süd-Sansibar arbeitet in Dar-es-Salâm, Kolasini, Lukuledi, Nyangao, Iringa, Malangali und Peramiho.
- 9. Die Väter vom heitigen Geist und unbesteckten Herzen Mariä (sog. schwarze Väter) im Apostolischen Vikariat Nord-Sansibar; dieselben wirken auf folgenden Stationen: Bagamoyo (Hauptstation), Mhonda, Mandera, La Longa, Mrogoro, Matumbo, Tununguo, Kilema, Kiboscho, Fischerstadt und Tanga.
- 10. Die Missionaires d'Afrique d'Alger (sog. weiße Väter) in den Apostolischen Vikariaten Unyanyembe, Tanganyika und Victoria-Nyansa sind thätig in den Stationen: Mariahlfe Uschirombo, St. Michael-Msalala, Adala, Uzighe und Urundi; Karema (Hauptstation), Kirando, Kala, Utinta und Zimba; Marienberg bei Bukoba, Bukumbi, Neuwied auf Ukerewe-Insel und Usui.

# Verwaltung.

An der Spitze-der Verwaltung des Schutzgebietes steht der Gouverneur, der mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit II. Instanz betraut ist und die oberste Civil- und Justizgewalt in sich vereinigt. Ihm zur Seite stehen ein Stellvertreter, der Allerhöchst mit den Funktionen des Kommandeurs der Schutztruppe beauftragt ist, und die Vorsteher der einzelnen Ressorts. Für die Bearbeitung der einzelnen Angelegenheiten sind folgende Referate gebildet worden:

 Politische und Personal-Angelegenheiten, innere Verwaltung.

Referent: Der Vertreter des Gouverneurs. Zugeteilt: Der ständige Hülfsarbeiter. Angelegenheiten der Schutztruppe.

Referent: Der Stabsoffizier der Schutztruppe oder sein Vertreter.

3. Finanz- und Zollangelegenheiten, Etats- und Kassenwesen.

Referent: Der Abteilungschef der Centralverwaltung zugleich Kassen-Kurator und Intendant der Schutztruppe.

Unterstellt: a) Hauptkasse, b) Kalkulatur, c) Hauptmagazin, d) Zollinspektion und die Zollämter.

4. Angelegenheiten der Justizzerwaltung; standesamliche Angelegenheiten; Rechsverhältnisse der farbigen Bevölkerung, insbesondere der Sklaven; Disziplinar-Angelegenheiten der Beamten und Angestellten, soweit ein f\u00f6rmliches Disziplinar-Verfahren in Frage kommt.

Referent: Der Bezirksrichter.

Medizinische und hygienische Angelegenheiten. Apothekersachen; Maßnahmen zur Erforschung und Bekämpfung von Viehseuchen.

Referent: Der Oberstabsarzt der Schutztruppe.

Unterstellt: Die Sanitätsanstalten der Kolonie, die Arzneimittelreserve des Gouvernements.

 $\it Zugeteilt$ : Der Tierarzt, Korreferent für Veterinär-Wesen.

6. Angelegenheiten der Flottille.

Referent: Der mit den Geschäften des seemännischen Beirats beauftragte Kapitän.

Unterstellt: Die Flottille, Beleuchtung und Betonnung der Küste, die Flottillenwerkstätten, die Wagenbauwerkstatt.

7. Bauangelegenheiten einschliefslich Eisenbahn und Wegebau, technischer Beirat des Gouvernements.

Referent: Der Chef der Bau-Abteilung.

Unterstellt: Die Bauinspektion mit ihren Werkstätten, das Bau-Magazin.

8. Land- und forstwirtschaftliche Angelegenheiten. Wissenschaftliche Erforschung des Schutzgebiets; Plantagenund Ansiedelungs-Angelegenheiten; Landesvermessung und Kartographie.

Referent: Der Chef der Abteilung für Landes-Kultur.
Unterstellt: Die Gouvernementsplantagen und Versuchsstationen, Forststationen, Viehstationen und Versuchsgarten.

Zugeteilt: a) Ein Forstassessor, Korreferent für forstwirtschaftliche Angelegenheiten; b) Ein Bergassessor, Korreferent für geologische Angelegenheiten; c) Ein Katasterbeamter, Korreferent für Vermessungsangelegenheiten; d) Der Vorstand der meteorologischen Hauptstation.

9. Kirchen-, Missions- und Schulangelegenheiten. Angelegenheiten, die in keins der übrigen Referate fallen.

Referent: Der ständige Hülfsarbeiter.

Das Gouvernementsbureau ist dem Gouverneur direkt unterstellt.

Die Referenten und Abteilungschefs sind als Vorgesetzte der in dieser Geschäftsordnung als ihnen unterstellt bezeichneten Beamten und Angestellten sowie ferner aller derjenigen Beamten und Angestellten zu betrachten, die bei den ihnen unterstellten oder zugeteilten Dienststellen beschäftigt sind.

Zur Verfügung des Gouverneurs steht die Kaiserliche Schutztruppe mit einer Stärke von 44 Offizieren, 18 Ärsten, 1 Zahlmeister, 110 Unteroffizieren, 5 Dolmetschern, 12 Effendi, 116 farbigen Chargen, 1634 eigentlichen Schutztruppen und 444 Mann Polizeitruppen. Die Armierung besteht in 61 Geschützen, leichten Feldgeschützen oder Schnelladekanonen. Die Schutztruppe ist in 12 Kompagnien eingeteilt und wird zur Besatzung der verschiedenen Stationen an der Küste und im Innern verwendet.

Das gesamte Schutzgebiet ist in 8 Bezirksämter: Dares-Salâm, Tanga, Pangani, Bagamoyo (mit Bezirksnebenamt Saadani), Kilwa, Lindi, Wilhelmsthal und Langenburg, und

14 Stationsbezirke: Rufiyi, Kilimandjaro, Kilossa, Mpapua, Muansa, Bukoba, Kilimatinde, Tabora, Ujiji, Ukonongo, Songea, Iringa, Mahenge, Kisakki eingeteilt. An der Spitze der Bezirksämter stehen Bezirksamtmänner, an der Spitze der Stationsbezirke die Stationschefs, denen in der Regel ein dem Unteroffizierpersonal entnommener Schreiber beigegeben ist. In der Hand der Bezirksamtmänner liegt die gesamte Polizei in ihren verschiedenen Abzweigungen; sie haben für die Sicherheit und Wohlfahrt ihres Bezirks Sorge zu tragen. den Verkehr mit den Walis in den Städten und den Jumbes (Dorfschulzen) in den Dörfern zu führen. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung ist ihnen eine Polizeitruppe beigegeben. Vorbehaltlich der Genehmigung des Gouverneurs können die Bezirksamtmänner im öffentlichen Interesse Polizeiverordnungen erlassen und in ihnen Geldstrafen bis zu 30 Rupien und Haft bis zu einer Woche androhen. Die Festsetzung der Strafe erfolgt durch Strafbefehl, gegen welchen Beschwerde an den Gouverneur zulässig ist. Dem Bezirksamtmann untersteht ferner die Fremdenpolizei; er führt das Fremdenregister und beaufsichtigt das gesamte Sklavenwesen. Vor ihm werden die Loskäufe der Sklaven verlautbart und von ihm wird die Liste der befreiten Sklaven offen gehalten.

Die Aufgabe der Stationen des Innern ist in erster Linie eine militärische, sie haben für die Ruhe in ihrem Bezirke zu sorgen und ihn vor fremden Einfällen zu schützen. Daneben sollen sie auch auf die Entwickelung des Landes und den Ausbau der Verkehrswege einwirken. In der Rechtspflege beschränken sie sich auf die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Häuptlingen, indem sie so die früher übliche Austragung durch die Waffen verhindern. Einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten enthalten sie sich und erreichen dadurch, daß die Gebräuche der Eingeborenen berücksichtigt werden und die einflufsreichen Häuptlinge deutschfreundlich erhalten bleiben, ohne daß das Ansehen der Regierung darunter leidet.

Rechtspflege. Im Küstengebiet, wie in denjenigen Teilen der Interessensphäre, in denen sich europäische Niederlassungen befinden, gelten zufolge der Kaiserlichen Verfügung vom 2. Mai 1894 nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit für das bürgerliche Recht die Reichsgesetze und das bürgerliche Gesetzbuch, für das Strafrecht das Reichs-Strafgesetzbuch und die sonstigen Strafbestimmungen der Reichsgesetze. Die Rechtspflege über die weiße Bevölkerung ist zwei Bezirksrichtern anvertraut, von welchen dem einen der Norden des Schutzgebietes mit dem Amtssitz in Tanga, dem andern der Süden mit Dar-es-Salàm als Amtssitz, beiden mit gegenseitiger Vertretungsbefugnis, zugewiesen ist. Die Bezirksrichter haben teils ohne, teils mit Beisitzern die gesamte Gerichtsbarkeit erster Instanz einschliefslich der Gerichtsbarkeit in Schwurgerichtssachen wahrzunehmen. Von den Urteilen und Verfügungen der Bezirksgerichte findet Berufung und Beschwerde an das Kaiserliche Obergericht statt, an dessen Spitze der Gouverneur bezw. der gleichzeitig mit ihm mit Ausübung der Gerichtsbarkeit in zweiter Instanz beauftragte Oberrichter steht. Die Bezirksrichter nehmen ferner die freiwillige Gerichtsbarkeit wahr und fungieren außerdem als Standesbeamte: sie sind mit Wahrnehmung der dem Gouverneur übertragenen konsularischen Befugnisse (insbesondere auf dem Gebiet der Schifffahrt) beauftragt. Der Bezirksamtmann hat Europäern gegenüber das Recht, Vergleiche abzuschliefsen, gerichtliche Anträge entgegenzunehmen und die Ermächtigung, Zeugen zu verhören. Die Gebühren werden nach Mafsgabe des Konsulartarifs erhoben.

Den Farbigen gegenüber ist der Bezirksamtmann Civilund Strafrichter. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten entscheidet er in erster und letzter Instanz in allen Streitsachen, deren Wert 1000 Rupien nicht übersteigt; bei höheren Streitgegenständen ist Berufung an den Gouverneur bezw. an den von diesem mit der Entscheidung ein für allemal betrauten Oberrichter zulässig. Die Verhandlung ist eine öffentliche in dem sogen, Schauri; an jedem Sitze des Bezirksamts finden mindestens zweimal wöchentlich Schauris statt, nicht selten aber viermal. Das Schauri steht jedermann für Klagen und Beschwerden offen. - In Strafsachen Farbiger sind die Vorsteher der Bezirksämter ermächtigt, in erster und letzter Instanz Geldstrafen bis zu 200 Rupien und Gefängnisstrafen bis zu 6 Monaten zu verhängen. Höhere Strafen bedürfen der Genehmigung des Gouverneurs oder des ein für allemal beauftragten Oberrichters. Todesstrafen können nur von dem Gouverneur bezw. dem Oberrichter verhängt werden. Die materielle Grundlage für die Entscheidung beruht auf den Begriffsbestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches, das als Richtschnur dient. Die Verhandlung ist ebenfalls mündlich und öffentlich. Der Bezirksamtmann ist ferner auch Nachlafsrichter und übt die freiwillige Gerichtsbarkeit aus: diese findet gleichfalls nach altem Herkommen in öffentlichem Schauri statt.

In einzelnen kleineren Orten ist die niedrige Gerichtsbarkeit besoldeten Akidas unter dem Beistande von zuverlässigen Privatpersonen übertragen; doch ist dann den Verurteilten stets der Weg der Berufung an das Bezirksamt offen gelassen.

# Der Etat des Schutzgebietes wurde festgesetzt: in Einnahme (1000 M.):

|                                                 | 1895/96<br>M. | 1896/97<br>M. | 1897/98<br>M. | 1898/99<br>M. | 1899/00<br>M. | 1900/01<br>M. |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Direkte Steuern                                 | _             | _             | _             | 100           | 350           | 560           |
| Zölle                                           | 1750          | 1350          | 1400          | 1625          | 1750          | 1750          |
| Verwaltungs-Einnahmen,<br>sonstige Abgaben usw. | 400           | 250           | 300           | 435           | 410           | 613           |
| Einnahme aus dem Eisen-<br>bahnbetrieb          | _             | _             | _             | _             | _             | 85            |
| Reichszuschufs                                  | 3687          | 4301          | 4339          | 3805          | 5985*)        | 6700          |
| Zusammen                                        | 5837          | 5901          | 6039          | 5965          | 8495          | 9708          |

# in Ausgabe (1000 M.):

|              | 1895/96<br>M. | 1896/97<br>M.     | 1897/98<br>M.     | 1898/99<br>M.     | 1899/00<br>M,      | 1900/01<br>M,      |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| fortlaufende |               | 5409<br>476<br>16 | 5546<br>480<br>13 | 5630<br>322<br>13 | 5942<br>2540<br>13 | 6764<br>2931<br>13 |
| Zusammen     | 5837          | 5901              | 6039              | 5965              | 8495               | 9708               |

# Die Einnahme aus Zöllen, Gebühren und Abgaben betrug:

| Rechnungsjahr       | 1895    |    | 1896    |    | 1897    |    | 1898    |    |
|---------------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|                     | Rp.     | P. | Rp.     | P. | Rp.     | P. | Rp.     | P. |
| Ausfuhrzölle        | 366 790 | 55 | 430 340 | 47 | 383 707 | 34 | 335 197 | 25 |
| Einfuhrzölle        | 581 496 | 19 | 690 645 | 14 | 709 385 | 35 | 839 063 | 51 |
| Schiffahrtsabgabe . | 2 441   | _  | 2 660   | _  | 3 2 1 3 | _  | 2 708   | _  |
| Holzschlaggebühr .  | 20 100  | 57 | 20 945  | 1  | 23 777  | 55 | 11 732  | 17 |
| Nebeneinnahmen      | 26 542  | 45 | 18 200  | 48 | 15 718  | 44 | 8 718   | 40 |

Zusammen . . 997 371 48 1162 800 36 1135 802 40 1197 420 5

= M. 1159 644,13 1470 215,96 1513 882 92 1663 408,08

<sup>\*)</sup> Dazu ein Nachtrag von 50 000 M.



# Ortschaften und Stationen.

#### Bezirksamt Dar-es-Salâm.

Der Bezirk Dar-es-Saläm besteht aus der Landschaft Uzaramo. Die Grenzen sind folgender: Im Norden: Von Madimola in gerader Linie zur Küste, die dicht südlich Bueni erreicht wird. Im Süden: Von Ssindaji in gewundener südwestlicher Linie bis nach Mtonra. Im Westen: Von Madimola bis zum Mtungunjula-Teich auf der linken Seite des Ruvu, vom Ruvu abbiegend bis zum Einflufs des Tandallah-Baches in den Gerengere, diesen entlang bis zu seinem Einflufs in den Ruvu und von dort in gerader Richtung auf Mtauras Dorf. Im Osten: Der Indische Ozean.

Dar - es - Salâm hat etwa 20000 Einwohner, darunter 34 Deutsche, 14 Österreicher, 2 Schweizer, 3 Amerikaner, 5 Italiener, 2 Rumänier, 10 Griechen, 1 Türke, 2 Dänen, 2 Engländer und 2 ohne Nation, zusammen 397 Europäer, ferner gegen 600 Inder, 150 Mschihiri-Araber und Maskat-Araber.

Dar - es - Salâm. Sitz des Gouverneurs, Obergericht, Bezirksgericht für den südlichen Bezirk, Militärstation, Station der Gouvernementsflottille, Hauptzollamt, Postamt mit Telegraphenstation und Fernsprecheinrichtung, evangelische und katholische Mission, Dampferstation.

Die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas liegt in halbmondförmiger Gestalt am Nordgestade der schönen Bucht, die dem Ort seinen Namen "Hafen des Friedens" gegeben hat. Eine nur 250 bis 300 m breite, gewundene Einsahrt führt in den 3 Seemeilen langen und 1 Seemeile breiten Hasen, der groß genug lst, um zahlreiche Schiffe aufzunehmen, und dabei so gut gelegen ist, dass er diesen gegen Wind und Seegang durchaus Schutz gewährt. Die Tiesenverhältnisse gestatten selbst großen Schliffen die Benutzung des Hafens. Der Strand ist meist sandig, auch an den wenigen Stellen, wo er von Mangrovegebüsch bedeckt wird; dieses ist hier nicht von der gleichen Dichtigkeit und Üppigkeit, wie man es in den Tropen anzutreffen gewohnt ist, sondern tritt niedrlg und zerstreut auf und gestattet mit Bequemlichkeit den Zugang zu den Ufern. Die Uferböschung erreicht, indem sie ungefähr 30 Schritt vom Strande zurücktritt, eine Höhe von durchschnittlich 40 Fuss, Der Boden in der nächsten Umgebung ist leicht und locker, die Vegetation im ganzen karg. Von Baumarten sind die Kokospalme und der Mangobaum am häufigsten vertreten.

Dar-es-Salām war früher ein ganz kleiner, unbedeutender Platz. Said Madjid, der Vorgänger und Bruder Said Bargaschs, hatte die Wlehtigkeit des leicht zu verteidigenden Hafens wohl erkannt und den Plan gefafst, seine Residenz von Sansibar allmählich dorthin zu verlegen. Er liefs zunächst den Bau eines Palastes im Süden der heutigen Stadt in Angriff nehanen, erlebte jedoch die Vollendung dieses Bauwerkes nicht mehr. Als Madjid 1871 starb, waren erst zwei Häuser am Strande fertig, der größes Tell der Bevölkerung verliefs den Platz wieder, und der Palastbau fiel in Ruinen.

Die aus 305 Steinhäusern und etwa 1340 Makutihüten bestehende Stadt macht mit ihren schlanken Palmen und den sauberen, hübschen, villenartigen Gebäuden, vom Schiffe aus gesehen, einen äufserst gefälligen Eindruck. Bei der Einfahrt fällt der Blick zur Linken zuerst auf die Signalstation und auf die dahniter malerisch gelegene Villa Sedülitz, zur Rechten zuerst auf die evangelische Mission am Immanuelskap (West Fähr Huck); dahniter erheben sich die stattlichen Baulichkeiten des Gouvernements inmitten ausgedehnter Gartenanlagen. Auf der Uferhöhe läuft die Styandstraße "Käsier Wilhelm-Ufer" in großem Bogen um den Hafen, um dann in die Kaiserstraße einzumfinden.

Am Kaiser Wilhelm-Ufer llegen neben verschiedenen Verwaltungsgebäuden das Kasino und die im Bau begriffene evangelische Kirche nebst Pfarrhaus. In den Anlagen vor der Post das schmucke Denkmal Käiser Wilhelms 1. Mit der Errichtung eines Bismarzek Denkmals am Schnlittpunkt der Scheele- u. Dob. Kochstraße wird demachat begonnen. An der Ecke der Scheele- u. Dr. Beckerstraße liegt das hübsehe Landhaus Lipowsky; an der Kaiserstraße die neue, fast fertig gestellte katholische

Fitzner, Kolonial-Handbuch, 2. Aufl.

St. Josefkirche, das ehemalige Fort mit zwei Bastionen, das neue Bezirksamts-Gebäude, die katholischen Klöster St. Josef und St. Maria, das Haus der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft", dem gegenüber das Zollgebäude, daran anschließend Hauptmagazin, Schutztruppen-Magazin und Sewa Hadji-Hospital für die farbige Bevölkerung. Parallel zur Kaiserstrasse läuft die sast nur von Steinhäusern eingesasste Hauptstrasse, die Barra Rasta, in der sich die meisten Geschäftshäuser befinden. Ihre Länge, vom Gouvernementshospital bis zur Pugustraße, beträgt 2 km. Eine große städtische Markthalle befindet sich mitten In der Stadt. In den rings um dieselben liegenden Straßen wohnen die meisten indischen Kaufleute. Vor dem Hauptzollamt ist ein Oual gebaut, mehrere Ladebrücken erleichtern das Laden und Löschen der Schiffe. Eine neue Pieranlage ist mit einem Hebekrahn versehen. Im Gouvernementspark ist ein Versuchsgarten von etwa 3-4 ha Größe eingerichtet, der der Kulturabteilung untersteht. Eine größere Pflanzung von etwa 240 ha, auf der Faserpflanzen (Agaven) angebaut und bereits in großer Menge mit Hülfe maschineller Einrichtung bearbeitet werden, befindet sich auf Kurasini, dieselbe verspricht einen sehr guten Erfolg.

Dar-es-Salâm ist Garnison des Stabes, sowie der 5. Kompagnie der Kaiserlichen Schutzruppe, die der Regierung als Expeditionskorps zur Verfügung steht, Den Dienst am Platze versieht ein Wachkommando in einer Stärke von 1 Hauptmann, 1 Leutnant, 1 Sanitätsoffizier, 1 Zahlmeister-Aspirant, 2 Feldwebeln, 3 Unteroffizieren, 2 Sanitäts-Unteroffizieren, 1 Effendi, 3 Hetschausch, 8 Schauschen, 175 Askari.

Im Artilleriedepôt befinden sich: 13 leichte Feldgeschütze C 73, 3 Bootskauonen 8 cm, 4 ital. Berggeschütze 6,7 cm, 1 Kolonien-Kanone 6 cm D 15, 1 Schnelllade-Kanone 3,7 cm D 23, 1 desgl. D 30, 7 Revolver-Kanonen 3,7 cm, 1 Maschinengewehr 8 mm.

Kaltofische Mission. Die katholische Benediktus-Mission (Apostol. Präfektur Süd-Sansibar) hat in Dar-es-Sallam eine Doppel-Niederlassung für die männlichen und weiblichen Zoglinge der Mission. Im Männerkloster wohnen der apostolische Präfekt, welcher die Seelsorge für die dortigen Katholiken versieht (Buropäer, Goanesen, Eingeborene, zus. 440 Personen) und außerdem die in Pugu, Janika, Kitunda, Kivule, Yombo errichteten Negerschulen und Unterrichtsposten leitet; der Prokurator für die sämtlichen Stationen der Präfektur und zwei Brüder, darunter ein Baumeister, der die neue St. Josef-Kirche erbaut hat.

Im Frauenkloster St. Maria wohnen 7 Schwestern, dieselben haben 150 Waisenmädchen in Erziehung, erteilen Unterricht an eine kleine Anzahl Europäerkinder, leiten ein Negerspital und treiben auf der <sup>1</sup>/<sub>1</sub>5 tunde entfernten Simbesi-Schamha ausgedehnten Gemüsebau und Viehzucht.

Auf der nahe gelegenen Station Kurazini befindet sich unter Leitung eines Superiors eine Katechetenschule, in welcher 30 Knaben als Lehrer ausgebildet werden, 140 andere Knaben erhalten außer fäglichem Unterricht Anleitung zu verschiedenen Arbeiten in Schreinerei, Schmiede, Schusterei, Gärtneret, Mauerel oder besorgen eine Agaven-Plantage, die gegenwärtig 8 ha groß ist, in der nächsten Regenzeit aber auf 30 ha vergrößert werden soll. Auf dem gegen 340 ha großen Grundbesitz der Mission wohnen über 100 Negerfamilien, von denen die Hälfte hereis christlich ist. Gegenwärtig beträgt die Zahl der Christen 250, die der Katechumenen 156.

Evangelische Mission. Die evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Otsleyfrüh hat eine Station am Immanuelskap errichtet. Am 2. Juli 1887 kam Missionar Greiner mit Frau nach Dar-es-Salâm, mietete sich in der Stadt ein und begann das jetzige Missionshaus zu bauen. Bis jetzt wird sonnfäglich Gottendeinest von 10-11 Uhr vormittags in der kleinen Kapelle des Missions-Hospitals gehalten, bis die im Bau befindliche deutsche evangelische Kirche vollendet sein wird.

Dampferstation der "Deutschen Ostafrika-Linie". Alle 14 Tage ein Dampfer der Hauptlinie von und nach Hamburg, die Dampfer der nördlichen Zweiglinie, sowie vierwöchentlich ein Dampfer von Bombay.

Entfernungen der Dampferwege: nach Aden 1775, Bagamoyo 35, Kilwa 130, Mafia 85, Pangani 83, Sansibar Reede 40, Stadt 42 Seemellen.

Zum Bezirk Dar-es-Salâm gehören folgende Akidate: An der Küste:

Unonio, Küstenplatz, Sitz eines Akida.

Kondutschi, Küstenplatz, Sitz eines Akida, etwa 250 Einwohner.

Als Hauptetappe auf dem Wege von Dar-es-Salåm nach Bagamoyo war der Ort früher ein nicht unbedeutender Handelsplatz, hat sich aber von seiner zweimaligen Zerstörung während des Aufstandes noch nicht wieder zu erholen vermocht. Lebhafter Fischhandel.

Entfernung: nach Dar-es-Salam 4 Stunden

Msassani, Sitz eines Akida, etw 150 Einwohner.

Mboa Maji, Dorf, Sitz eines Akida, etwa 200 Einwohner. Alte, jetzt aber mit Elngeborenen vermischte Kolonie der Maskat-Araber. Etwa 5 Stunden von Dar-es-Salàm entfernt.

Kivumangao mit 300 Einwohnern, meist Inder, die Kautschukhandel treiben. Kissija, Sitz eines Akida, Dorf von etwa 3600 Hütten.

Der Ort lieg! in fruchtbarer, wohlangebauter Gegend, etwa 2 ½ Tagereisen von Dar-es-Salâm entfernt, und ist ein lebhafter Handelsplatz für Kautschuk und Kokosnässe.

Insel Kwale, Zollamt II. Klasse.

Die Kwale-Insel, ein Korallen-Eiland, liegt nahe der Küste dem Dorfe Kissiju gegenüber, südlich von Kwale folgt die Koralleninsel Kana.

Mkamba, Landschaft mit gleichnamigem Orte, Sitz eines Akida.

Nāchat Dar-es-Salām ist Mkamba die bedeutendste Ortschaft des Bezirks, die mit allen zu ihr gehörigen Schamben und Häusergruppen wohl 3000 bis 4000 Einwohner zählt. Der Boden ist außerordenlich fruchtbar und gut behaut, erzeugt alle verschiedenartigen Produkte der Ostküste und ernähtr eine große Bevölkerung, die aus Wasaramo und Waushell besteht.

Vikindu. Dorf einschliefslich der Schamben mit 2715 Hütten. Sitz eines Akida.

Mtoni, evangel. Mission, im Grunde der Bucht von Dares-Salâm, Dorf von etwa 280 Hütten. Station der "Universities Mission to Central-Africa".

Pugu. Viehstation des Gouvernements, ehemalige katholische Mission, eine Tagereise von Dar-es-Salâm.

Die St. Benediktus-Missions-Genossenschaft hatte hier eine Missionsniederlassung begründet, dieselbe wurde jedoch während des Araberaufstandes überfallen und zerstört. Ein Missionar und eine Schwester fielen als Opfer ihrer Pilicht unter den Streichen der Mörder.

Seitens des Gouvernements wurde hier eine Viehstalion eingerichtet, einmal um das aus dem Innern kommende Vieh dort bis zur Untersuchung zu isolleren, andererseits um Versuche über die Verbreitung der beiden Haupkrankheiten des Rindviehs: Texasfieber um Surra anzussellen. Daneben wird die Zucht von Schweiene berrieben.

Kisserawe (Hoffnungshöhe). Evangelische Mission.

Die Station "Hoffnungshöhe" der "Ewangelischen Missions-Gesell"Schaft für Deutste-Ostefnich" liegt einige Stunden westlich von Pugu in
bergiger Gegend auf einem Hügel, der von allen Seiten frischen Luftzug
hat. Den Berg hinauf ist ein bequemer, gewundener Weg angelegt und
mit Stinkfruchtbaumen eingefalst. Der Garren im Thal liefert verschiedene
Gemüse, Kohl, Radies, Endivien, auch Bananen, Mango, Anonen und andere
einheimische Fruchtbaume sind angepflanzt. Die kleine Kirche wurde am

9. Juli 1803 eingeweiht. Die im Jahre 1802 gegründere Station zählte 1804 einschließlich der Aufsenstationen Gogo und Sungwi 82 Gemeindeglieder, 53 Katechumenen und 183 Schüler. Infolge der Hungersnot wohnen auf der Station 70 Kinder, ferner 18 Kranke mit 9 Kindern und 16 Arme mit 18 Kindern.

Entfernung: nach Dar-es-Salam 28 km.

Maneromango. Evangelische Mission. 350 m Seehöhe. Die jüngste Niederlassung der "Boungelischen Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ottsfrika" wurde am 15. Juni 1895 auf einer Höhe etwa zwei Tagereisen südwestlich von Kisserawe unter einer zahlreichen ackerbautreibenden Bevölkerung (Wasaramo) errichtet. Die Station, der 7 Gemeindeglieder, 52 Katechumenen und 110 Schüler angehören, ist zur Zeit aus Mangel am Missionaren nur mit einem schwarzen Lehrer und mehreren Lehrgebüllen besetzt und wird von Kisserawe aus mitverwaltet

Von Dar-es-Salām führt die bis km 7 befestigte Haupt-Karawanenstraſse über Kilossa nach Tabora und Ujiji. Sie berührt die Ortschaften Mbarukuruh, eine hübsche Ansiedlung des im Jahre 1894 von den Engländern vertriebenen, zu den Deutschen übergetretenen Uganda-Häuptlings Mbaruk, die Viehstation Pugu, forner Kisserawe (Missionsstation), Kola, wo die Straſse nach Kisaki sich abzweigt, Msenga, Mpſsiyſāhrv. In Pugu, Kola, Msenga und an der Maſsiſāhre sind groſse luſtige Rasthāuser gebaut. An letzterem Orte sorgen dort errichtete Verkauſsstellen ſūr die Bedūrſnisse der Karawanen.

### 2. Bezirksamt Tanga.

Der Bezirk grenzt im Norden an das britische Ostafrika. Die Südgrenze gegen Pangani bilden die zum Tanga-Bezirk gehörigen Landschaften Kigombe, Kwa Makumba, Kwa Muhanya, Ngarani, Kuze, Kwa Nyundu und Potwe. Vom Dorfe Mgombezo ab erreicht die Grenze den Panganifluſs und folgt dem Süduſſer desselben auſwärts bis zur Luengera-Mündung. Der Luengerafluſs bildet die Westgrenze auſwärts bis zu dessen Knie, sie folgt dann dem Mkumbabach über den Masena-See bis zur englischen Grenzlinie. Tanga. Bezirksamt, Gericht II. Instanz, Hauptzollamt, Postagentur mit Telegraph, evangelische und katholische Mission, Regierungsschule, Dampferstation, Eisenbahnstation. 5° 4′ s. Br., 39° 6′ östl. L. Gr. Etwa 8000 Einwohner.

Die Stadt Tanga liegt auf dem Steilufer am Südrande der Tangabal. Die ältere, von Suaheli oder Arabern wohl gegen den Ausgang des 16, Jahr-hunderts gegründete Niederlassung befand sich auf der inmitten der Bucht gelegenen Tanga-lusel, deren Bewohner um die Mitte dieses Jahrhunderts nach dem Festlande auf die heutige Stadtstelle übersiedelten, wo schoo früher die Dörfer Mkwakwani und Chumbageni vorhanden waren. Das erstere, das jetzige eigenülleher Tanga, teilt sich von West nach Ost in folgende Stadtuelle: Kidutani, Mwitanzi, Mwembeni, Milngotini, Mkunazini, Klamboni, Mkwakwani und Mbuyukenda.

Vom Schiffe aus bietet sich dem Auge ein prächtiges Landschaftsbild, In der Ferne heben sich die prachtvollen Konturen des Usambara-Gebirges ab; aus den blauen Fluten der Bai steigen die weißen Korallenriffe der mit grünem Busch bedeckten Tanga-Insel auf. Ein dunkler Waldgürtel säumt den nördlichen und westlichen Uferrand, und im Süden blinkt der weiße Strand, über diesem erhebt sich die steile Uferterrasse, auf der die Stadt in weitem Halbbogen erbaut ist. Man erblickt zunächst das mit roten Ziegeln gedeckte, kastellartig gebaute neue Bezirksamt, dann das zweistöckige alte Fort (die sogen, Boma), das stattliche Haus der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, das Eisenbahn-Direktionsgebäude, das Hospital, das Haus der evangelischen Mission mit ihrem neu erbauten schmucken Kirchlein und die von St. Paulsche Villa. Im westlichen Teile der Stadt leuchten zwischen den dunkelgrünen Kokospalmen die baulichen Anlagen der neu gegründeten katholischen Mission, sowie die Faktorei der "Westdeutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft" und andere kleinere Bauten hervor. Dahinter breitet sich die regelmäfsig angelegte Stadt selbst aus, der sich das Viertel der Eingeborenen mit seinen klelnen, mit Kokosblättern eingedeckten Lehmhütten und weiter landeinwärts die ländlichen Besitzungen anschliefsen.

Von der Bootsbrücke führt eine bequeme Treppe den Steilabhaug hinauf zu dem festen, mit Bastionen an den vier Ecken verschenen Fort, in dem sich jetzt neben dem Bezirksgericht nur noch Wohnungen für die Beauten befinden. Das Wohnhaus ist ein prächtiges, in geschmackvoll maurischem Stil erhautes Gebäude mit luftigen Zimmera und einer schönen Veranda, von der man einen herrlichen Blick auf die Tangabai mit dem reizenden Inselchen und auf die weite blaue See geniefst. In der Nähe des Forts erheit sich aus Gattenanlagen unweit des Uferrandes das Zemä-

mal für die in Ostafrika gefallenn und gestorbenen Angehörigen der Kaiserlichen Marrine. Das von Professor Ed. Lührsen ausgeführte Monument besteht aus einem Obelisken von poliertem Marmor und hat eine Höhe von 25.m. Der obere Teil trägt an der Vorderseite, aus der profilierten Füllung erhabten gearbeitet, den deutschen Reichsadler mit der Kaiserkrone und dem Anker, darunter die Wildnung. Unter dieser erheben sich ein Eichen- und ein Lorbeerkranz; der untere Teil des Denkmals trägt an den Seiten die Namen der Gebliebenen.

Die Verlängerung der Strafse führt an dem im hübschen Schweizerstil neu erbauten Kaufhaus der Firma August Schiele vorbei in gerader Linie zum Bismarckdenkmal, das inmitten des Stadtgartens errichtet ist (Büste von Magnussen).

Weiter am Strande hin befindet sich die Direktion der Usambara-Eisenbahn, bei der ein Ladepier in das Meer hinausführt. Ein Eisenbahnstrang umläuft von hier in weitem Bogen den Osten der Stadt und mündet in den Bahnhof ein. Jenseits der Bahn liegen am Meer die evangelische Mission und die von St. Paulsche Villa.

Parallel zum Ufer zieht die große Strandstraße, an der die meisten europäischen Wohnhäuser gelegen sind, durch die Stadt.

Die kleine Tanga-Instel, auf deren flachem Westende die alte Stadt kag, ist heute gänzlich verlassen und unbewohnt. Dichter Busch bedeckt den Boden; Mangos, Orangenbäume, Kokos- und Dattelpalmen sind die Zeugen einstigter Kultur. Die Lehmbitten sind vom Boden weggewaschen worden, nur die Rütinen einer alten Moschee deuten die Stelle der ehemaliger Siedeung an. Auf der Innel ist der christliche Friedrich von Tanga angelegt worden, der inzwischen wieder auf das Festland (Missionsgrundstelt) verstellt wurde. Auf der Innel ist jet ein eine Quarantiflar-Station.

Dampfer-Station: Erste Station der Kolonie für von Europa kommende Dampfer der "Deutsch-Ostafrika-Linie". Alle 14 Tage ein Dampfer der Deutsch-Ostafrika-Linie von und nach Hamburg, alle 4 Wochen ein solcher von und nach Bombay, der auch sämtliche Küstenstationen besucht.

Entfernungen der Dampferwege: nach Lamu 205, Mombassa 70, Pangani 30, Pemba 35, Sansibar 75 Seemeilen.

Kaiserliche Usumbara-Eisenhahus: Seit 1. April 1890 von der Usambara-Eisenhahu Gesellischaft vom Reiche erworben. Slitz der Verwaltung in Tanga. Im Betrieb die Strecke Tanga—Muhesia (40 km), täglich ein Zug von Tanga nach Mahessa und zurück. Im Bau begriffen die Strecke Muhesa-Korogew (46 km). Vorarbeiten filt die Fortsetzung der Bahn bis Mombo— Massinde (Westusambara) im Gange (60 km). Die stärkste Steigung beträgt 1,40; der kleinste Radius der freien Strecke 150 m; die Spurweite 1 m.

Der Fahrpark besteht zur Zeit aus 3 Lokomotiven, 3 Personenwagen,

30 Güterwagen, wird aber vom 1. April 1900 durch 5 neue Lokomotiven sowie eine entsprechende Wagenaalb vermehrt. Zur Bahn gehören eine gut eingerichtete Eisenbahnwerkstatt in Tanga mit Tischlerel, Sagewerk, Schmiede, Kesseischmiede, Lokomotiv. und Wagenreparatur, Schlosserei und Dreheret; ein Hafengleis mit Pier zum direkten Beladen der Güterwagen aus den Schiffen, ein Steinbruch mit Kalkofen und maschinell betriebenem Steinbrecher zur Herstellung von Schotter, Bruchsteinen und Kalk. Die Bahn befördert außer Personen und Tieren aufwärts hauptsächlich Nahrungsmittel (Reis, Maman, Fische usw.), Gerfänke, Baumaerialein; abwärts Landesprodukte und Plantagenerzeugnisse und dient zur Verbindung er Nordkätse der Kolonie mit dem Hinterland.

Die Bahn durchschneidet bei dem Verlassen der Stadt Tanga zunächst die parkähnlich mit Mangobäumen und Palmen besetzte Umgebung der Stadt, worauf abwechselnd Waldungen und Ansiedelungen (Schamben) von Eingeborenen und Beropäern die Strecke begleiten. Etwa bei km io treten die Kalksteinbrüche dicht an die Bahn heran, welche dann von Station Pongwe ab in mannigfachen Windungen durch das hägelige Bondeiland sich hindurchzicht. Das durchschnitten Celfande erfordert zum Tell beträchnliche Steigungen, ist leicht bewaldet und bisweilen steppenförmig geartet.

Bei Station Ngomeni km 26 hat man eine prächtige Fernsicht auf die Usambaraberge, zugleich in bir der Anschlußweg an die Plantage Schöller. In Ngomeni ist Bahnhof-Restauration. Bis Muhesa, das der Zug nach 2½ stilliger Fahrt erreicht, ändert siech das Landschafbild wenig, doch gewähren die immer näher tretenden Berge dem Auge einen prachtvollen Amblich.

Auf dem Bahnhof der Endstation Muhesa, etwa 200 m über Tanga gelegen, entwickelt sich bald ein buntes Leben, hauptsächlich hervorgerusen durch die Menge der Träger, die nun sitr die Weiterbesforderung der Güter in die Reihe treten. Die Speditions-Firma von C. Zeckartszeh im Muhesa besicht sich hauptsächlich damit. Muhesa liegra m Fuße der Berge Usambaras und bildet den Ansangspunkt des Aufstieges nach Magrotto, Derema, auch zweigt hier der Weg nach der Sewa- und der Friedr. Hossman-Plantage ab, Die Rückfahrt von Muhesa nach Tanga dauert 1½, Stunden.

Der weitere Bahnbau führt am Rande der Berge entlang nach Korogwe und ist interessant durch die mannigachen Schwierigkeiten (Durchlasse, Brücken, Einschnitte und Dämme), die sich dem Bau darbieten, Die Bahn überschreitet auf Brücken den Nyussi und Luengers und bietet dem Fahrgast herrliche Rundblicke, ihn mitten durch das landschaftlich ausgezeichnete, högelige Vorland der Berge führend, um in Korogwe den Panganifuls zu erreichen. Korogwe bildet den Schlässel zu den neu entstehenden

Plantagen West-Usambaras. Die projektierte Bahn folgt dann dem Panganilauf, um in Mombo und Masinde den Mittelpunkt des West-Usambarabezirks zu erreichen.

Pflansungen: In der nächsten Umgebung Tangas befinden sich die von St. Pauktehen und von Billewuchen Pflansungen. Erstere ist mit Kautschult und Kokospalmen, lettrete ausschliefslich mit Kokospalmen bestanden. Eine Stunde von Tanga in westlicher Richtung ist die große Kokosplantage Kiomoni, Eigentum der "Westliehtstehn Handels- und Plantagen-Gesellschafe", die neuerdings die Schlunkesche Plantage Potini an der Tangsbucht erworben hat und nun große Agavenplanzungen anlegt. An der Bahn, 1/3 Stunde von Tanga entsernt, ist eine weitere große Agavenplanzung von M. Liebel im Entstehe die Thistophen.

Amboni, Ort am linken Sigi-Ufer.

Dicht oberhalb des Ortes Amboni entspringen am Sigitluß warme Schwefelquellen (Temperatur 39° C.), über welche 1808 von der Kommune Tanga ein Badebaus mit 3 Abrellungen gebaut wurde. Oberhalb derselben auf einem Hilgel ein Kurbans mit 2 Zimmern; Bad und Logis: pro Targ 2 Rp. Nach dem Gutachten des Prof. Dr. Harnack, Direktors des Königl. Pharmakologischen Institut sa der Livierstität Halle, stimmt die Zusammensetung des Wassers in auffallender Weise (qualitativ und quantitativ) mit den Schwefelthermen in Aachen überein, so daß man die Amboni-Quelle geradezu als ein "deutsch-"eirknünsches "Jacher" bezeichnen darf.

Södlich von Amboni, dicht am Mkulumusiflufs, sind die sehenswerten on Dr. Kärger entdeckten Höblen, denen mit Genehmigung Sr. Majestät des Kaisers der Name "Kaiser Wilhelm-Bidhen" beigelegt wurde. Ihre Eingånge m\u00e4nden im linken Steilalb\u00e4fl des Kalkplateaus; durch enge G\u00e4nge gelangt man in hohe, m\u00e4chtig hallen, die vom Wasser in das Gestein gewaschen sind und von zahllosen Flederm\u00e4usen bewohnt werden.

Ulenge. Insel, 1/2 Stunde von Tanga, durch eine Sandbank von der Küste getrennt. Leuchtturm.

Auf der Insel, die als malariafrei gilt, hat die Kommune Tanga ein Erholungshaus erbaut, das in 5 Zimmern Raum für 6 bis 8 Erholungsbedürftige bietet. Preis pro Tag 2 Rp.

An der Küste nördlich von Tanga liegen:

Kwale. Küstenplatz, etwa 1000 Einwohner, fast ausschliefslich Suaheli.

Der Ort ist von einer viereckigen Steinmauer umgeben und besitzt hübsche, oft recht große Lehmhäuser mit schattigen Veranden, reinliche Gassen und Plätze, auf denen überall Stämme von schlanken Kokospalmen stehen. Der Handel ist unbedeutend, die Bewöhner beschäftigen sich in der Hauptsache mit Fischfang in den Buchten und Meeresarmen zwischen den Küsteninseln. Fast täglich findet vor dem Thor ein kleiner Markt statt, auf dem der Ertrag der Fischerei gegen Feidfrüchte an die Wandigo eingetauscht wird.

Kwale gegenüber liegt die große Insel Kwale, sie ist ganz von Buschwildnis bedeckt, unbewohnt und wasserlos. Ein von Mangroven erfüllter Kanal teilt die Insel in zwei Hälften.

Mansa. Küstenplatz am Nordende des schmalen Mansa-Krieks, etwa 700 Einwohner vom Stamme der Wassegeyu.

Das Dorf liegt auf einer Terrasse etwa 3 m über dem Meeresarm, der nur zur Fluxeit Wasser führt, dann aber für Dhaus schiffbar ist. Die Lehmbütten stehen eng aneinander gedrängt in dichtem Gewirr, aufserhalb des Dorfes liegen an einer Strafse die großen Häuser der zahlreichen indischen Händler, die von hier einen flotten Ausfuhrhandel nach Sansibar betrelben.

Muoa. Küstenplatz an der Muoabai, Nebenzollamt III. Kl., etwa 600 Einwohner (Wassegeyu).

Das Städtchen liegt nahe am Strande, es ist auf zwei Seiten von einer Mauer aus Korallengestein unsechiosen, besitzt an der dritten Seite eine morsche Pfostenboma und ist nach der See zu frei, Die im Suahelistii erbauten Häuser, die siemlich reinlichen Strafsen und die zahireichen Palmen, die sich im Orte erheben, machen einen angenehmen Eindruck. Die Brunnen sind gut gehalten und führen süfses Wasser. Einen besonderen Reis verliehen dem Stächten einigt erfete Platze, wo im Schatten riesiger Bäume Märkte und Zusammenkünfte gehalten werden. Den nicht sehr bedeutenden Handelswerkehr vermitteln einigte Inder.

Pflanzung: Die "Deutsch-Ostafrikanische Geseilschaft" hat bei Muoa eine bedeutende Pflanzung von Kokospalmen angelegt.

Auf Muoa und den beiden Vorwerken Yassini und Totohovu standen Ende 1898 250000 Kokospalmen ausgepflanzt. Größere Mengen von Pflänzlingen befinden sich in den Samenbeeten.

Totohovu. Pflanzung an der Küste nördllich von Muoa.

Das Vorwerk der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft"
liegt halbwegs zwischen Muoa und Yassini. An Gebäuden sind auf der
Pflanzung vorhanden: i Europäerwohnhaus, 3 Arbeiterhäuser, 1 Küche und
1 Wirtschaftsgebäude. — Ein 4 m breiter Fahrweg verbindet Muoa-Totohovu und Yassini.

Yassini. Der nördlichste Küstenplatz, Pflanzung.

Das Dorf liegt auf der Terrasse am rechten Ufer des Umba-Flusses kurz vor dem Einflufs des Maamalali, Die Eingeborenen treiben eifrig Fischfang. Dicht am Orte läuft die englische Grenze.

Pflanzung: Von der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft" ist hier von Muoa aus eine Kokospalmen-Planzung angelegt worden.

An Baulichkeiten sind vorhanden: ein Wohnhaus für Europäer sowie verschiedene Arbeiter- und Vorratshäuser.

Südlich von Tanga an der Küste:

Tongoni-Tangata. Küstenplatz, Nebenzollamt III. Kl., an der Tangata-Bai, etwa 600 Einwohner.

Der Ort liegt am Fuse des Klästensteilrandes, besteht aus Lehnhütten und einigen Steinhäusern und macht einen recht reinlichen Eindruck. — Bemerkenswert sind die auf der Uferhöhe gelegenen Ruinen. unter denen besonders eine alle, aus Madreporenkalk massiv erhaute Moschee mit sechsantigen Saluen erhälten ist. Daneben befinden sich enige Gräber mit hohen, vierkantigen, z. T. umgestürzten Saluen an der Kopfseite der Toten. Die wenigen Inschriften, die man noch findet, sind ziemlich jungen Datums, da noch vor so Jahren hier Bestattungen erfolgten. Der Name der alten Siedelung war jedenfalls Tangata oder Mtangata, nach dem die Bucht benannt worden ist.

Im Bondeïlande:

Umba. Evangelische Mission, 190 m üb. d. M.

Die Station der Universities' Mission to Central-Africa wurde im Jahre 1877 gegründet, sie besteht aus einem Lehmhaus als Wohngebäude und elner kleinen, aus Ziegeln erhauten Kapelle und wird von einem farbigen Missionar verwaltet. Als Außenstationen gehören zu Umba die Orte Kwa Metalui und Mazuwahu.

Magila. Evangelische Mission, 170 m üb. d. M., am linken Ufer des Mkulumusi.

Magila ist die Hauptstation der Universities' Mission to Central-Africa und wurde bereits im Jahre 1869 errichtet. 1887 wurde die Station von einer Feuersbrunst heimgesucht. Die hohen, welßen Gebäude und die stattliche Kirche erheben sich auf einem grünen Hügel über dem Flusse, sie sind von Maurern aus Sansbar aus dem hier ansstehenden Gestein (Gneis) erbaut worden, wobei der in Mkusi gewonnene Kalk als Bindemittel diente; die Fußböden sind mit einer dünnen Cementschlich überzogen. Die Häuser enthalten in zwei Stockwerken die Wohnungen der Europäer und Zöglinge, die Schulen und den Speisesaal, wie auch eine kleine Buchdruckerei, in der Missionsschriften hergessellt werden. Als Aufsenstationen gehören zu Magila: Zimbili, Mlingote, Potwe, Kiole, Mlembule, Lungusa, Mpapayu, Misosuë und Msalaka.

Misosuë. Evangelische Mission, nördlich des Mlinga-Berges, am rechten Ufer des Buruku-Baches, 300 m üb. d. M.

Die Station der Univerzities' Mission to Central-Africa besteht aus einem freundlichen Steinhause, umgeben von mehreren Hütten, und liegt auf einem Hügel, der das grüne Thal beherrscht und einen herrlichen Blick auf den doppelgipfligen Minga-Berg gewährt. Die Station ist mit einem eingeborene Lehrer besetzt.

Msalaka. Evangelische Mission, 200 m üb. d. M., westlich von Umba.

Außenstation der *Universities' Mission to Central-Africa* von Magila. Kibai. Evangelische Mission, etwa 8 engl. Meilen südlich von Magila.

Die Station der Universities' Mission to Central-Africa wurde im Jahre 1893 gegründet.

Magrotto. Pflanzung der "Westdeutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft" in Bondeï.

Die etwa 1000 ha große Pilanzung liegt nordwestlich von Muhesa auf dem Milingaberg; auf derseiben wird arabischer Kaffee gebaut. Bestand etwa 1 Million Bäume. 1900 die erste Ernte.

Schoeller. Pflanzung der "Westdeutschen Handels- und

Plantagen-Gesellschaft".

Anpflanzungen von Liberia-Kaffee, unweit der Eisenbahnstation Ngomeni.

Plantage Union. Pflanzungen der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft" in Derema, Heruë, Lungusa, Nguelo, Monga und Msituni am Ostabfall des Handeï-Berglandes.

Die Union-Plantagen pilanzen hauptsächlich arabischen Kaffee (Coffea arabies), in geringem Mafee ist auch Liberia-Kaffee (Coffea ilberlea) angelaut. Auch Kulturen von Cardamon und Zimmt sind im kleinen Mafsstabe angelegt. Die Bewirtschaftung geschieht ausschliefslich mit eingeborenen Arbeitern (gegen 45).

Die Union-Plantage erzielt schon seit mehreren Jahren gute Ernten, hir Kaffee ist auf dem europäischen Markt bereits gesucht und wird gut bezahlt. Die Zahl der Kaffeebäume wird jedes Jahr durch Neupflanzung um ein beträchtliches vermehrt. Die nachstehenden Angaben beziehen sich nur auf bereits tragende Bäume, Ableilungen:

Derema: 960 m üb. d. M. am Ostabfall des Usambara-Gebirges 56 8' südl. Br. 300 38' östl. Länge Gr.

Die Pilanzung liegt an der Stelle des alten Mangapuani in dem Knie, das der obere Sigi mit seinem Nebenfluß, dem Mankuju, bildet, und wurde Mitte August 1891 durch Dr. R. Hindorf angelegt. Etwa 110 ha sind mit 80000 arab. Kaffeebäumen bepilanzt.

Heruē, als Aussenwerk von Derema 1894 angelegt; etwa 10000 Bäume Hodeida-Kaffee sind ausgepflanzt.

Lungusa. Die Pilanzung wurde im Jahre 1894 von Derema aus als Vorwerk angelegt; sie liegt im Thal des oberen Mueremwa-Flusses bei Mungamingi am Fufs der Kunststrafse auf dem Übergang zur Ebene. Anbau von Liberia-Kaffee; auf 10 ha stehen 8000 Bäume.

Mjudo. Die Pilanzung liegt etwa 8 km nördlich von Derema und wurde im März 1892 angelegt. Anbau von arabischem Kaffee, gegen 120000 Bäume auf 130 ha. Das stattliche, turmgeschmückte Herrenhaus liegt sehr schön auf einer flachen Bergkuppe und gewährt einen weiten Blick über reitvolle Thäler und Berge, über die Köstenebene nach Pangaai und Sansibar. In Nguelo befindet sich ein Arzt der Gesellschaft, der von den verschiedenen Pilanzungs-Gesellschaften gemeinschaftlich angestellt ist, um von hier aus die erkrankten Arbeiter des Handel-Gebietes un behandeln.

Monga. 1895 angelegt, etwa 60 ha urbar gemacht, in 1902 ist der erste Ertrag zu erwarten.

Msituni. 120 ha angepflanzt mit 12000 Bäumen.

Kwa Mkoro: Prinz Albrecht-Plantage, auf dem rechten Ufer des Sigi-Flusses. Besitz Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Albrecht von Preußen.

Abteilungen: Kwa Mkoro u, Sankarawe 200 ha angepflanzt mit arabischem Kaffee; 1899 erste Ernte von etwa 30000 Bäumen.

Das Pflanzungsgebiet zicht sich über eine Reihe von Hügeln hin, wrischen denen Wasserläufe Thäler eingerissen haben. Die Niederungen und breiten Hänge sind bereits entwaldet. Von den 3000 ha der Pflanzung sind etwa 200 ha urbar gemacht und z. T. beplianst (rank. Käffee); auch große Beatände von Schattenbäumen, neben verschiedenen Sorten Albiziat auch Polniciana und Dadap, sind gesettr. Für die Beamten ist ein großes Wohnbaus aus deutschem Holz errichtet. Auf der Pflanzung werden 400 bis 600 Arbeiter beschäftigt.

Sankarawe. Die Pflanzung wurde 1898 von Kwa Mkoro aus angelegt. Anbau von arabischem Kaffee.

Bulwa. Pflanzung der "Usambara - Kaffeeban - Gesellschaft", nordwestlich des Bulwa-Berges beim Dorfe Ngondja.

Die Pflanzung, die sich nördlich an die Plantage Nguelo anschliefst, verfügt über ein Gelände von 4000 ha, dessen Boden tiefgründig ist und aus einer Mischung von fettem Thon und Humus besteht. Mehrere halbkreisförmige Kesselsthäler, deren Hänge zu ebeemfäßigen Terrassen abgestuft sind, reihen sich aneinander. Auf der Pflanzung wird vornehnlich Bergkaffee (arbäbisch Art) angebaut; hafang 1000 standens auf rund 200 ha gegen 2000 Bäume. Weitere 1200 ha sind entwaldet, in den Saatbeeten stehen 200000 Settlinze.

Die Arbeiter, von denen 555 beschäftigt werden, sind in Bulwa sehr gut in langgestreckten Kasernen aus Bambusslechtwerk mit Lehmbewurf und Wellblechdächern untergebracht. Die Einzelstuben sind für vier bis sechs Mann eingerichtet; Verheirateten werden besondere Wohnungen zugeteilt.

Auf der Plänzung ist eine Wasserleitung hergerichtet worden, mittelst welcher in gemaartem Rinnstein das Nafs hoobgelegener Quellen in Zick-zackführungen über einen großen Teil der Plänzung geleitet wird. Im Thale arbeitet eine mit einächen Mitteln hergestellte Ziegelei, welche aus dem massenhaft zur Verfügung stehenden Lehm sehr brauchbare Back-steine Lifefra.

Arbeitslöhne: Männer 32 Pesa, Frauen 24 P., Kinder 16 P. täglich.

Ngambo. Pflanzung der "Rheinischen Handei-Plantagen-Gesellschaft".

Die nordwestlich von Bulwa gelegene Pilanzung verfügt über ein Areal von gooh an von denen Anfang 1900 290 am im Kaffeeblumen bepflanzt waren. Die ganze Pilanzung ist von guten, zweckmäßig angelegten Wegen durchzogen und in regelmäßigs Schläge eingegeitlt. Für die europäischen Beannten ist ein großes, sehönes Wohnhaus aus Bruchsteinen erhaut; für die Unterkunft der Arbeiter ist durch Errichtung von großen, präktischen und bequemen Arbeiterhäusern gut gesorgt. Auf Ngambo werden durchschnittlich 490-900 Arbeiter beschäftigt. — Über der Pilanzung befindet sich auf den Hängen des bis zu 1050 m ansteigenden Berges eine schöne Hochweide mit oppigstem Graswuchs.

Segoma. Pflanzung der "Sigi-Pflanzungs-Gesellschaft m. b. H."

Die Pflanzung liegt am Südwestabhange des Tschaua-Berges am Zusammenfluß des Sigi und des Semdof auf dem linken Ufer dieser belden Bäche und hat ein Areal von 2000 ha. Das Gebiet ist ein Hürel- und Bergiand, das von etwa 150 m Meereshôhe bis zu Erhebungen von 700 und 800 m, vielleicht sogar bis zu 1000 m aufsteigt. Infolge dieser verschiedenen Höhenlage gewährt es die Möglichkeit zum Betriebe sowohl tropischer Tieflandkulturen als auch tropischer Gebirgskulturen. In den höheren Lagen wird arabischer Kaffee, in den mittleren und teiferen Lagen ülberischer Kaffee und auch Kakao angebaut. Etwa 200 ha sind beptlanzt, die erste Ernte ist 100 zu erwarten.

Ngua. Pflanzung der Gebrüder Mismahl im südlichen Handei-Gebiet. 1086 m üb. d. M.

Die Pflanzung hat milden, durchlässigen, sandigen Lehmboden und vorzügliches Wasser, sie wurde im Jahre 189, angelegt; im Arael ist z.Zt. noch nicht endgültig festgelegt. Bepflanzt sind Ende 1890 63 hat mit etwa 105000 Kaffechaumen arabischer Art; danehen wurden veruuksweise noch einige Liberia-Kaffechäume ausgepflanzt, die aber wegen der 1000—1100 miber dem Meeresspiegel betragenden Kihenlage der Pflanzung ein weniger ferudiges Wachstum zeigen. Ebenso haben dreimalige Importe von Kakao-Saatgut nur einige wenige Pflanzen ergeben, die in dieser Höhenlage all-mählich einigingen. Ein Versuch mit Eucalybus globalus ist zurliedenstellend ausgefallen, so dafs dieser Baum zu Aufforstungszwecken weiter ausgepflanzt werden soll. Nach Anbauversuchen von Anfang 1895 her können die meisten deutschen Feld- und Gartenfrüchte bei guter Pflege und Dlingung mit Erfolg gebaut werden.

Die Besitzer gedenken in Kürze den Betrieb der Pflanzung wesendlich erweitern zu können, sobald streitige Besitzfragen endgültig geregelt sind. Für 1900 wird ein Ernteertrag von etwa 20000 Pfd. Käffee erwartet, der bisher mit 75–85 Pf. pro Pfd. fob Hamburg unverzollt bewertet wurde, so daß der Betrieb als erfolgvestprechend beschehet werden muß.

Arbeitslöhne: 12-14 Rupien (17-20 Mk.) monatlich.

# 3. Bezirksamt Westusambara.

Der Bezirk wird im Norden durch eine etwa dem Breitengrad von Marago Opuni folgende Linie, im Westen durch die Verbindungslinie von Marago Opuni mit dem Kinyarok-See, im Süden durch diejenige des Kinyarok-Sees mit der Mündung des Luengera in den Ruvu, im Osten durch den Luengeraflufs bis zu seinem Knie und dann den Bumba bis zur englischen Grenze, im Nordosten durch die letztere begrenzt.

Der aus Teilen der Bezirke Tanga und Kilimandjaro zusammengesetzte Bezirk umfaßt Westusambara, Südpare und die vom Mittellauf des Ruvu durchströmte Ebene.

Wilhelmsthal, Sitz des Bezirksamtes, Postagentur, etwa 200 Einwohner. 1470 m üb. d. M.

Der Ort ist Anfang 1808 gegründet. Das aus wenigen Hütten bestehende alte Eingeborenendorf heifst *Rusotto*, welcher Name seltens der Eingeborenen vorläufig beibehalten ist.

Wilhelmsthal liegt in einem vom Sindeni-Bach durchflossenen, gegen 800 m breiten, nach Südosten geöffneten Thale, etwa 4 Stunden von Mombo, einem Lagerplatz der Karawanenstraße nach dem Killmandjaro, und 2½, Stunden östlich Masinde. Die hohe Lage von 1470 m über dem Meere, gewährelset ein gesundes Klima. Daß Malaria vorkommt, ist unwahrscheinlich, wenn auch das Gegenteil noch nicht erwiesen, da die früher acquirlerten Malaria-Erkrankungen ihrer Natur gemäß lange andauern und eine Boobachtung erschweren.

Ein zweistöckiges, aus gebrannten Ziegeln gebautes Amtshaus ist fertiggestellt. Gegen 40 ha um den Ort, teils Wald, teils Buschland, sind gerodet und werden von der Kommune bewirtschaftet. Etwa ein Viertel davon, darunter die suumpfigen Uler des Sindeni-Bachs, sind mit Eucalyptus angeforstet. Europhäsche Feldfüchte um Kaffee gedelten gut.

Der Bezirks- und Kommunatverwaltung steht eine Abteilung Landespolizei unter einem Sergeanten mit einer farbigen Charge und 20 Askaris zur Verfügung. Den Dienst der Forstverwaltung versieht ein Oberjäger.

Handelsniederlassungen: 1 europäischer, 1 indischer, 3 Suahellhändler; daneben eine Gastwirtschaft.

Korogwe. Dorf, evangelische Mission, etwa 600 Einwohner.

Korogwe liegt auf einer kleinen Felsinsel des hier reißenden Ruvuoder Pangani-Hisuses, die Hütten der Warnuwu stehen dicht aneinander
godrängt, schmale Stege stellen die Verbindung mit dem Ufer her. Der
heute armsellige Ort besitzt bei seiner günstigen Lage an zwei großen
Handelsstrafßen nach dem Innern, von denen die eine von der Küste durch
daa Massailand nach Kavirond om Victoria-Vyansa, die andere über NordUrguu nach Irangl und Ugogo führt, eine nicht geringe Bedeutung. Sobald
die Usambarz-Eisenbahn bis Korogwe weitergeführt ist, wird diesse sin
wichtiger Stapelplats für den Karawanenverkehr werden und die bedeutende
GetreidenasWhat nass dem nördlichen Usegoha vermitteln.

Evang. Mission: Die Station der Universities' - Mission to Central-

Africa ist im Juli 1891 auf einer Hügelleiste dicht bei dem Dorfe errichtet worden; sie wird von einem farbigen Prediger verwaltet.

Ambangulu, Kaffee-Plantage, 2 Stunden nordwestlich Korogwe, im Besitz der Herren Wilkins & Wiese, 1300 m üb. d. M., 4 Europäer, etwa 200 Neger, meist Wanyamwesi.

Die Plantage wurde im Jahre 1898 angelegt. Die Firma hat ein Areal von 3000 ha käuflich erworben, wovon im Jahre 1900 gegen 150 ha mit arabischem Kaffee beplanzt werden sollen. Das Plantagengebiet besteht fast nur aus Hochwald (Utwald) mit größeren Flächen Hochweiden und vielem guten Quellwasser. Das Klima ist sehr gemäßigt, die Temperatur bewegt sich je nach der Jahreszeit zwischen 11–30° C.

Die ansässige Bevölkerung der Waschamba ist faul und nur für leichte Arbeiten zu verwenden.

Arbeitslöhne: für Kontrakt-Arbeiter (Wanyamwesi, Wasukuma usw.) monatlich to Ruplen mit täglichem Poscho (Efsgeld) von 8 Pesa; für Waschamba (meist nur unregelmäßige Tagelöhner): Männer 16 Pesa, Frauen 12 Pesa, Kinder 4 bis 8 Pesa pro Tag

Entfernungen: nach Tanga etwa 85 km; nach Plantage Sakarre gegen 7 Stunden Marsch,

Lutindi. Sklavenfreistätte und Gesundheitsstation des Evang. Afrika-Vereins, ein Tagemarsch nordwestlich von Korogwe.

Die meist durch das Gouvernement fiberwiesenen Sklavenkinder (60) erhalten Schulunterricht und werden zugleich in nützlichen Hantierungen unterwiesen. Größsere Felder sind angelegt.

Sakarre, Kaffee-Plantage zwischen den Quellgebieten des Mlulu und Wuruni, im Besitz der Aktiengesellschaft Sakarre (Sitz in Berlin), 1335 m üb. d. M.

Die im bewaldetsten Teile West-Usambaras gelegene Plantage hesizze ein Arcal von 3000 ha, von denen bereits etwa 600 ha unter Kultur sind. Über eine halbe Million Kaffeebäume (arabischer Art) sind im Boden, ebensoviel in den Saatbeeten. Zur Zeit ist die erste größere Erate in Bereitung. Eine Fabrikanlage am Garaga befindet sich In Vorbretiung.

Das Klima ist gemäßigt, Maxim. der Temperatur 26.5°, Min. to" C. (während 3 Jahren); reichliche Niederschläge.

Entfernungen: nach Tanga 130 km, nach Korogwe 35 km.

Wuga. (Ngasi bei Wuga.) Ortschaft, evangelische Mission. Die Siedelung liegt auf einem hufelsenförmigen Bergrücken, der an seiner Südrundung die Stadt Wuga trägt und sich nach Norden zu öffnet.

Fitzner, Kolonial-Handbuch, 2. Aufl.

Die Stadt brannte am 23. September 1898 mit 200 Hütten nieder, es stehen noch etwa über 200. In Nordnordost erhebt sich der Quamongoberg, in Nordost die Waldberge, ostwärts liegt auf hohem Felsen die Stadt Ngwiro, und im Süden erstreckt sich ein hoher Gebirgszug, an dem das Bezirksamt einen Wald aufforsten läfst, Am Westhorizont erscheint der hohe Rand des Usambarahochlandes und die Bergzüge, die das Wugaländchen Ubili von Schume, dem verlassenen Wambugulande abschließen. Im Norden bildet der steile Kilusai-Abhang die Grenze gegen das Wambuguland. Der tief eingeschnittene Simuiflus (im Oberlauf Mkusu, im Unterlauf Mombo genannt) teilt den Wugabezirk in zwei Teile. Am rechten Ufer des Simuiflusses ziehen sich schmale Bergkämme von Norden nach Süden hin, zwischen denen nach Süden zu aus sumpfigen Thalsohlen Bäche fliefsen. Im Süden der Stadt Wuga fliefst der Kosoi, ein Nebenfluß des Simui. Sämtliche Abhänge und die niedrigeren Bergzüge verlaufen in sanften Linien und sind fruchtbar. Auf dem intensiv roten Lehmboden lagert eine dünne Humusschicht, Trinkwasser liefern die kleinen Bäche in ausreichendem Masse. Das Klima ist gemässigt; im Januar nicht so heifs, im Juli nicht so kalt als in Nord-Usambara. Nach den bisherigen Erfahrungen erscheint es fieberfrei,

In der Umgegend leben etwa 15000 Waschamba, die sich in Stadtund Landbevölkerung scheiden. Beide sind friedliebend. Erstere etwas prahlerisch und eitel, letztere sind bescheidene Ackerbauer, die sich vorwiegend von Mais nähren. Im Jahre 1808 90 haben Hunger, Pocken und Trockenheit die Bevölkerung etwa auf die Hälfle zurückgebrach.

Mission. Die Station der Evangelischen Missions-Gesellschajt jür Deutsch-Ostafrika wurde 1895 gegründet, sie hat eine Kirche mit 200 Sitzplätzen, eine geräumige Schule, ein Krankenhaus und zwei Wohnhäuser. Gottesdiens findet Sonntag Vormittag 9--10 Uhr statt.

Arbeitslohn: Der Tagelohn für eingeborene Arbeiter beträgt 11 Pesa. Entfernungen: nach Wilhelmsthal 4 Stunden, nach Masinde 6 Stunden, nach Korogwe 2 Tagereisen, nach Tanga 6 Tagereisen.

Masinde. Ortschaft, am westlichen Steilabfall des Berglandes von Usambara zur Ruvu-Ebene, etwa 100 Hütten.

Das Dorf liegt an einer steinigen Berglehne und wurde erst vor etwa 30 Jahren von dem Häupling Simboja als Residenz angelegt, un bier von den durchziehenden Karawanen einen Zoll zu erheben. Es besteht aus etwa 100 dicht aneinander gedrängten Rundhütten und einigen viereckigen, im Sanishratti sehlecht erhauten Lehmhütten, in denen Simboja residiere und jetzt sein Nachfolger Kisio wohnt. Der Platz, zu dem der Aufstieg sehr schoff ist, bestitt keine wirtschaftliche Bedeutung. Die Eingeborrenn sind vorwiegend Waschamba, doch stark mit Wakamba und Waseguha-Elementen elurchsetzt und sprechen fast alle Kisuaheli.

Um den räuberischen Übergriffen Simbojas entgegenzutreten, wurde in Masinde im September 1800 durch Chef Ramsay eine aus Felssteinen erbaute Militärstation angelegt, die später wesentlich verkleinert und jetzt nach Errichtung des nur  $z^{i}|_{\sigma}$  Stunden entfernten Wilhelmsthal ganz ein-

Entfernungen: nach Korogwe 3, Kisuani 4, Wilhelmsthal 1 Tagemarsch.

Kwai, Kaiserliche Kulturstation, 1608 m üb. d. M.

Im Sommer des Jahres 1806 wurde die Versuchsstation Muafa nach einem von Landwirth Eick ausgesuchten, 1608 m über dem Meere gelegenen Platze in der Landschaft Kwai, 3½ Stunden nördlich Wilhelmsthal, verlegt. Die Station beschäftigt sich hauptsächlich mit europäischer Landwirtschaft und Viebzuch. Aufserdem ist ein Versuchsgarten eingerichtet, in welchem neben Versuchen mit Kaffee, Thee, Gewürz- und pharmazeutischen Pilanzen vorzugsweise Baumarten gezogen werden zur Feststellung der für Usambara geeigneten Waldbaume.

Mombo. Kulturstation, Lagerplatz an der Karawanenstrafse nach dem Kilimandjaro, von wo der Hauptweg ins Gebirge hinaufführt.

Seit Sommer 1809 ist eine Zweigstation von Kwai bei Mombo eingerichtet, welche neben der Anlage eines Gartens für wichtige Tropengewächse eine Berieselungsanlage im größeren Umsang anlegen will.

Neu-Cöln. Katholische Missionsstation der *Trappisten* in der Landschaft Gare, etwa 2 Stunden nordöstlich Wilhelmsthal.

Die Station wurde im Jahre 1897 gegründet. Mit der Missionsthätigkeit ist der Anfang gemacht. Schule, Kirche sowie provisorische Wohnhäuser für die Gemeinde sind fertig. Dem Geiste des Ordens gemäß wird der wirtschaftlichen Thätigkeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Außer europäischen Feldfrüchten wird besonders Wein und Käffee gebaut. 2000 Reben und 2000 Kaffeebäume sind ausgepflanzt, 4 Schwestern sind mit den nötigen häuslichen Arbeiten und im Dienste der Mission beschäftigt.

Aufser dem Pater Superior befinden sich 5 Chorreligiosen, 6 Brüder, 4 Schwestern auf der Station.

St. Peter Tulii, etwa 1 Stunde östlich Wilhelmsthal gelegene Zweigstation der Trappisten.

In Anlage begriffen.

gezogen ist.

Magamba, Ansiedelung.

Das Hochplateau erwa 1½ Sunden nördlich Wilhelmsthal ist für Besiedelung mit deutschen Ansiedelren in Aussicht genommen. Lage gegen
1600 m über dem Meer. In der kalten Jahreszeit bilden sich Reif und Eis.
Der Ansiedler Weber hat bilster etwa 10 na gerodet. Die melsten europ\u00e4ischen Feldfr\u00e4chte gedeihen gut Versuche mit Wein, Hopfen, Tabakund Mohn.

Mlalo (Hohenfriedeberg). Dorf, evangelische Mission. 1460 m üb. d. M. — 7 Deutsche; Eingeborene in 1700 Hütten.

Das Dorf Möße, die Residens Kiniassis, liegt auf dem sehroffen, fast nungdinglichen Felsen eines sehr steil aus einer weiten welligen Mulde aufsteigenden Bergkegels, dessen Hänge mit niederer Farnvegetation und dichrem Wald bedecks sind. Erwa 150 bienenkordsartige Hätten werden von einem dichren, aus zähen Palmstämmen errichteten Gitterzaan maschlossen; zwei Starke Thore Gibren in das Innere. Die Hätten sind bienenkorbfürnig und kaben dichte, weit herabreichende Hätterdicher. Die Bewohner, Waschamba, bauem Bananen, Mais, Bataten, Talak und Hillsenffeicher. Der Umba-Philse entspringt in einem teilweise versampfren Thalfris der oberen Mulde, illefist den Hügel vom Milalo entlang und wendet sich dann der Felhen zu. Der Boden der erwa 80 qlam größen Mulde ist wasserreich und von settener Fruchtbarkeit, lachende Felder und Dörfer begleiten den Fußslamf. Das Klima ist kliht, de Nichter geradezu kalt.

Missian, Die Station Hohenfriedeberg der Erungelischen Missiona-Gesellichtaft für Deutsch-Gelärfen wurde am 15, Mai 1963 errichtet, sie liegt anmutig nordwestlich von Mlado an einem Bergabhange auf den linken Ufer des Umba-Flusses. Die neuerbaute Kapelle wurde am 17, Juli 1808 eingewehlt. Gemeinde-Gottesdienst: Sonntag vormittags 8 Uhr; Kinder- und Kattechumenen-Gottesdienst: II<sub>8</sub>10 Uhr, Der Gemeinde gehören fon Getauften.

Pretse der Lebensmittel; i Ziege oder i Schaf 3 bis 5 Rupien. 24 Kolben Mais 4 Pesa, 6 Stück Bananen i Pesa, i Ei i Pesa, i Kibaba Bohnen 2 Pesa, i Huhn 16 Pesa, i starke Jamswurzel 5 Pesa.

Arbeitstohn: 12 Pesa täglich.

Entferunge: Nach Tanga 4 Tagereisen,

Bethel (bei Mat). Evangelische Mission. 1730 m üb. d. M., Die Station liegt mitten auf einem Bergrücken, der sieh halbinsel-Grmig nach dem Kilimandjaro zu mitten in die Steppe bineinschiebt, mit schroff abfallenden Felswänden. Zu beiden Seiten ziehen sieh wohllebaute Querhäller hin, während die Bevölkerung zumeist auf den Höhen in Dörfern verteint wohnt und erst jeztt wieder anfängt, sich mehr aussabreiten und in die Tiefe hinabawagen, nachdem sie durch die deutselbe Schutzherrschaft vor den räuberischen Massai und Watatia Rube bekommen hat. Klima: zwei Regenzeiten, die größerer Mitte Oktober bis Februar (warm, mit Gewitter), die kleinere: Mirz bis Ende Mai (kalle Regen ohne Gewitter). Die großer ergenlose Zeit Juni his Oktober ist zuweilen recht kalt und nechlej. Doch wird auch während derselben mit Illife von Bewässerungskantälen, die sehr geschiekt an den Bergen entlang angelegt sind, erfolgerich Ackerban betrieben. Die gesandheitlichen Verhältnisse und das Trinkwasser sind gut. In dem ziemlich fest in sich abgesehlossenen Bezirk wohnen etwa gozo Waschamba, ein friedliches, zutrauliches Vilkichen, Angebaut werden Mais, Bananen, stifes Kartoffen, Zuckerrohr, Hillsenfrichte a.s. w., daneben werden Rinder, Ziereen und Sehafe erzeichtet.

Mission. Die Station der Evangelischen Missions-Gewillstahl für Puntsch-Ostfarba wurde im Febraar 1893, gegründet. Gebäude aus ungebrannten Ziegeln: Wohnhaus (mit Wellblech gedeckt), Schule, i Fremdenhaus, 3 Christenhäuser; ausserdem Kapelle und o Nebenhäuser aus Lehm, Bedachung bei allen, ausser dem ersten. Banamenhälter. Ein Gemüsegarten ist angelegt und gewährt reichlichen Ertrag. Gottesdienste: Sonntags 9 Uhr für Christen, 10 Uhr für Ichiehen, Edglich morgens und abends Andachten. — Schule täglich von ½8 –9 Uhr in 2 Abteilungen, ständige Schiller gegen 30 Heiden und Christen. Sprache Kishamhala. Arbeitabnit der Tagelobn für eingeberne Arbeiter beträgt 11 Pesa;

Arbeiter stellen sich jetzt immer reichlich ein.

Entferunng: nach Tanga o bis 7 Tagereisen.

Bumbuli. Evangelische Missionsstation. Früher zweite Hauptstadt des Landes, etwa 100 Hütten.

Eine Missionsstation der Evangelischen Missions-Gesellschaft für Dentsch-Ostafrika ist in der Anlage begriffen.

Balangai. Kaffeeplantage im Kreise Bumbuli, der Deutsch-Ostafrikanischen Plantagen-Gesellschaft gehörig.

In der Anlage begriffen,

Kisuani. Platz an der Karawanenstraße nach dem Kilimandjaro. 760 m üb. d. M.

Der früher zu Moschi gehörige Bezirk Sädpare mit dem Hauptort Kisuani ist jetzt mit Westusambara vereinigt. Die Besatzung von Kisuani ist nach Wilhelmsthal verlegt.

Entferunng: nach Moschi 5 Tagemärsche.

#### Bezirksamt Pangani.

Der Bezirk schliefst sich im Süden an den Tanga-Bezirk an, seine Westgrenze bildet die Kammlinie der Nguruberge westlich von Mgera; die Südgrenze läuft von Magua (Nguru) den Mligasi-Fluß entlang bis zum Meer.

Pangani. Bezirksamt, Polizeitruppe, Zollamt I. Klasse, Postagentur mit Telegraph. Dampferstation.

Die Statistik zum amtlichen Jahresberichte 1898/99 ergiebt eine Gesamtbevölkerung des Bezirkes von 65 385 Köpfen.

a. Davon wohnhaft in der Stadt Pangani: 37 Europäer, 10 Goanesen, 13 Banianen, 649 Inder, 250 Araber und Mschihiri, 7747 Neger.

b. In der Pangani gegenüberliegenden Ortschaft Bweni und dem oberhalb Panganis zu beiden Seiten des Flusses gelegenen Zuckerdistrikte Mauia: 7 Europäer, 91 Inder, 298 Araber und Mschihiri, 6679 Neger.

Die Stadt liegt am linken Ufer des Panganitüsses unweit seiner Mindung in die von Korallentiffen umsünure Pangani-Bai, Die Steilfander des Flufsgebieres weichen auf dem linken Ufer auf etwa ½ Stunde Entfermang vom Flusse zurück, der hier ein breites Alluvium, auf den die Stadt liegt, angeschwemmt hat, während sie auf den rechten Ufer bis dieh an den Flufs berantreten. Die laut Steuerlisten gezählten 135 Stein, 104 halb Steinhäuser und 1057 Negerhütten bilden eine etwas winkelige Anlage, die jedoch durch die vom Bezirksamtmann von Rode und dessen Nachfolger Bezirksamtmann Sigl geschaffenen Verbesserungen und Verschönerungen sehr gewonnen hat.

Längs des Ufers ist eine solide Quaimauer gezogen, die mit fünf Landungsstellen für Boote versehen ist.

Die dadurch geschaffene 15 m breite Uferstraße beginnt vom Meeresstrande und führt zu dem im Westen der Stadt in schönen Gartenanlagen gelegenen Komplex von Amtsgebäuden: Bezirksamt, neues Lazarett und Gefängnisanlage, Unteroffiziershaus, Kaserne für Askaris usw.

Den Mittelpunkt bildet ein großes Araberhaus, welches durch Umbau zu einem gut aussehenden und auch allen Anforderungen entsprechenden Tropenhause mit Veranden umgewandelt worden ist, in dem das Bezirksamt und die Wohnung des Bezirksamtmannes eingerichtet sind. Es gehörte ursprünglich dem Araber Hamed ben Abdalla, genannt Magongo und nicht, wie früher irrtümlich angegeben worden war, dem am 15. Dezember 1889 in Pangani hingerichteten Buschiri.

Von einem Fort (Boma) in Pangani kann nicht mehr die Rede sein, denn die alten beengenden Befestigungsmauern und Bastionen sind seit dem Jahre 1897 geschleift worden, weil bei der stetigen friedlichen Entwickelung der Kolonie Aufstände in den Küstengebieten vollständig ausgeschlossen sind.

Unmittelbar am Quai liegen zwei größere Gastwirtschaften, das Zollamt, in dem nun seit dem Jahre 1898 das Postbureau untergebracht worden ist, und das Gebäude der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft", neben welchem noch im laufenden Jahre die Errichtung eines Geschäfts- und Wohnhauses für die "Pangani-Gesellschaft" geplaut ist. Unweit des Zollamts am Quai will der Bauunternehmer Günther ebenfalls ein größeres Geschäftshaus bauen, wozu er bereits durch Ankauf einiger Araber-Steinhäuser den nötigen Bauplatz geschaffen hat. Die Kommune wird auch noch im lahre 1900 anfangen mit dem Bau einer großen Markthalle am Ostausgange der Stadt, für welche durch Zuschüttung eines ausgedehnten Mangrovensumpfes mit Hilfe einer Feldbahn und durch Aufführung eines soliden Steindammes längs des Flufsufers in Verlängerung der Quaimauer bereits ein prachtvoller Bauplatz mit 80:80 m geschaffen worden ist. Zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse sind mehrere Brunnen in der Stadt angelegt worden. Im Norden wird die Stadt von einem großen schönen Kokospalmenwald mit etwa 300 000 Bäumen, in dem zahlreiche Negerhütten erbaut sind, umrahmt.

Der Panganiflufs ist vor der Stadt zoo bis 350 m breit und macht den Eindruck eines stattlichen Stromes, hald oberhalb der Sadt schliefen jedoch die mit Mangrovenwald gesäumten Ufer enger zusammen, und die Tiefe des Fahrwassers wechelt schri, immerhin können Dhaus und kleinere Dampfer mit der Flut bis 'lsehogwe etwa fünf Stunden aufwärts kommen; die Dampfpinasse der "Pangani-Gesellschaft" ist mit zweistündiger Fahrt sogar bis zur Brücke unter den mächtigen Panganifällen ohne erhebliche Schwierigkeiten vorgedrungen und in siebenstündiger Fahrt flufsabwärts wieder zurück anch Pangani gekommen.

Der Hafen ist wegen der vorgelagetten Sandhänke für größere Schiffe nur bei Hochwasser zugänglich, und nur in ganz besonderen Fällen laufen Kütsendampfer der D. O. A. L. in den Flufs ein; für gewöhnlich aber bleiben sie auf der Reede liegen. Diese ist die schlechteste und gefährlichste des ganzen Schutzgebietes. Die immer hohe Dünung des Indischen Ozeans zwängt sich durch die Öffnung zwischen den Inseln Sansibar und Pemba hindurch und trifft gerade die Reede von Pangani mit voller Kraft. Ladung zu löschen oder zu nehmen ist manchmal dort ganz ausgeschlossen, da das Schiff in der allerheftigsten Weise rollt. Selbst der Personenverkehr ist sehr häufig gefährlich. Den Handelsverkehr vermitteln daher hauptsächlich die Dhaus, die in den Hafen stets einlaufen können. Zum Teil haben gerade die schlechten Hafenverhältnisse das schnelle Aufblühen von Pangani. das vor 45 Jahren noch ein kleines Fischerdorf war. verursacht. Da die Sklavenausfuhr in Tanga, in dessen vorzüglichem Hafen die englischen Kriegsschiffe gern vor Anker gingen, sehr scharf überwacht wurde, so zog sich der Handel in der Hanptsache nach Pangani, und zahlreiche Araber und mit diesen wieder die Inder siedelten nach bier über. Doch hauptsächlich waren es die ganz vorzüglichen Bedingungen, welche an beiden Flufsufern vorhanden waren zur Anlegung großer Zuckerrohrpflanzungen und auf dem ausgedehnten Alluvium nördlich Panganis für die Kokospalmenkultur, welche das rasche Emporblühen Panganis hedingten und dieser Kjistenstadt auch für die Zukunft eine hervorragende Stelle und gesunde Weiterentwickelung sichern. Zudem ist Pangani der Ausgangspunkt der Karawanenstrafsen nach dem Massailande und über Nord-Unguu nach Irangi. Die Bewohner von Pangani sind sehr handelstüchtig und bieten auch ein gutes Arbeiter- und Trägermaterial. In der Stadt herrscht ein lebhafter Geschäftsverkehr.

Der Bezirksverwallung steht eine Abteilung Landespolizei unter einem Feldwehel mit 5 farbigen Chargen und 40 Askaris zur Verfügung.

Armierung: 2 Feldgeschütze 8 cm.

Dampfer-Station der Zweiglinie der "Deutsch-Ostafrika-Linie".

Entfernungen der Dampferwege: nach Dar-es-Salàm 83, Monibassa 100, Pemba 45, Saadani 40, Sansibar 45, Tanga 30 Seemeilen.

Arbeitstöhne: Bei Verdingung von Hörigen oder freien Arbeitern auf Hantagen und auf Karawanen als Träger erhalten Männer monatlich to Rp., dazu Verpflegung oder 8 Pesa Poscho täglich, Frauen erhalten etwa 3/1, Kinder 1/2 dieses Lohnes.

Preise der Lobensmittel: 1 Rind 25—40 Rp., 1 Kalb 8—15 Rp.
1 Schaf oder 1 Ziege 2½—0 Rp., 1 Pfd. Fische 5 Pesa, 1 Pfd. Fleisch
12—14 Pesa, 1 Kibaba (ca. 1 Liter) Reis 9 Pesa, 1 Last (60 engl. Pfd.
4½ Rp., 60 Pfd. Mais oder Hirse 3 Rp.; 2—3 Hähner 1 Rp., 1 Ananas
2—3 Pesa, 2 Orangen 1 Pesa, 2 Mango 1 Pesa, 1 Kokosnuś (Madafu)
2—5 Pesa, 1 El 2 Pesa.

Die Tagesverpflegung für den Europäer, bestehend in: Frühstück mit

Eiern, warmem Mittagessen, warmem Abendessen mit Suppe und zwei Gängen, stellt sich auf 3 Rupien.

Entfernungen: nach Tanga zu Fufs 12 Stunden, zu Schiff 5 Stunden; nach Dar-es-Salām zu Schiff 10 Stunden.

Mbuëni. Ortschaft, Pangani gegenüber auf dem rechten Ufer des Pangani-Flusses.

Die Ortschaft zerfallt in die beiden Dörfor, das langgestreckte Groß-Mbefni und das weiter stromant gelegene Klein-Mbefni, beide am Fußsdes Steilabfalls zum Panganiufer mit ziemlich reiner Waseguha-Bevölkerung. Unter den Negerhütten ragen die Moschee und das Steinhaus des Jumben hervor, Von Mbufni geht die Karawanenstraße den Pangani-Fluís aufwärtnach Useguha.

Von l'angani setzen kleine Boote in wenigen Minuten nach Mbuéni über. Fahrpreis 1 Pesa.

Kikogwe. Pflanzung am Südrande der Pangani-Bai bei Ras Kikogwe.

Die Pflanzung der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft" ist im Jahre 1887 durch Regierungsbaumeister Hörnecke angelegt worden, sie wurde während des Araberaufstandes 1888 zerstört und 1891 wieder in Betrieb gesetzt. Anfänglich wurde Baumwolle angebaut; jetzt wird in erster Linie hier wie in Muera die Kultur der Sisal-A gav be betrieben, daneben die vorhandenen Bestände an Liberia-Kaffeebäumen (auf Kikogwe-Mwera insgesamt 200000 Stück) und Kokospalmen gepilegt. An Wohnhäusern und Wirtschaffsgebäuden befinden sich auf der Pilanzung: ein Wohnhaus dir Europäer, ein solches für Aufscher, zwei Häuser für zusammen 45 Arbeiter, Stall, Geräteschuppen, Magazin, Werkstatt usw.

Muera. Vorwerk der Pflanzung Kikogwe.

Auf Ras Kikogwe finden sich die von üppiger Vegetation überwucherten Ruinen einer früheren Siedelung und alte arabische Gräber. Einige Bauten, so u. a. auf einem Felsvorspruug eln runder Turm, scheinen portugiesischen Ursprungs zu sein.

Mauya-Distrikt im Pangani-Thal.

Von Tschogwe bis zum sogen. Teufelsfelsen sind auf dem Alluvialbuden der Plufsufer von den Arabern zahlreiche Zuckerrohr-Pllanzungen angelegt worden; dieselben ziehen sich knapp am Uferrande hin, sind von vielen kleinen Gräben zerschnitten und werden regelmäßig von dem durch die Flutwelle aufgestauten Fluskwasser berieselt. Die mit Zuckerrohr bestandene Pläche beträgt etwa 660 Hektar, das für den Anbau mit Zuckerrohr geeignete, periodisch überschwemmet Land dagegen hat eine Oberfläche von mindessens 2000 Hektar. Aus dem Zuckerrohr wurde in primitiven Mühlen ein minderwertiges Produkt gewonnen. Seitens der "Pangani-Gesellschaft" ist inzwischen bier eine mit modernen Einrichtungen ausgestattete Zuckerfabrik erbaut worden, in der demnächst die Produktion au Zuckerrohr verarbeitet werden soll.

Tschogwe (Chogwe). Marktplatz auf dem linken Ufer des Pangani-Flusses.

Dhaus und kleinere Dampfer können den Fluis bis Tschogwe hinaufgehen, weiter oberhalb wird die Schiffahrt wegen der Strömung schwierig. Die "Deutsch-Ottofrikanische Plantagen-Getellschaft" hat hier für den Verkehr von und nach ihrer 1½ Stunden entfernten Pflanzung Lewa ein Transporthaus errichtet.

Lewa. Pflanzung am Südostabhange des Bondeï-Landes. 220 m üb. d. M.

Die Tabakpflanzung der "Deutzie-Oztaprikanischen Plantagen-Gesteltschaft" wurde in Jahre 1883 durch den Plantaere Schroeder angelegt, aber bereits im nächsten Jahre, kurz bevor die erste Ernte eingebracht werden sollte, von den aufständigen Arabern verwüstet. Nach der Niederwerfung des Aufstandes durch Wissmann wurde die Arbeit in der Plänzung von neuem begonnen. Neben der Tabakskultur, die vorläufig nicht weiter ausgelehnt werden soll, sind in den letzten Jahren bedeutende Anpflanzungen von Liberia-Kaffee vorgenommen worden. Auf Lewa und dem dazu gehörigen Vorwerk Magila (am Wege nach der Missionsstation Magila) sind 200 Morgen mit Kaffee und 200 Morgen mit Tabak beptlanzt. Ende 1895 standen 60000 Kaffeeblaumchen, bis zum Ablauf der großen Regenzeit 1806 501ten 500000 Blaume ausgephlanzt sein. Die letzte Tabaksernte ergab 639 Zentner. Auf der Plantage arbeiten 100 bis 120 Javanen und Chinesen, außerdem 100, zu einzehen Ezien sogar 400 Wabondel.

Buschirihof. Pflanzung bei Mundo auf dem linken Ufer des Pangani-Flusses.

Die Pflanzung der "Deutsch-Otstafrikausischen Plantagen-Gestälschaftist im Dezember 1894 von Lewa aus singeschet worden, sie ist eine führer-Schamba Buschiris und umfaßt z. Zt. 400 Hektar, von denen 300 für den Anbau von Liberia-Kaffee und 100 Hektar für Kobospalmenkultur bestimmt sind. Das Uferland des Piusses und die Hänge der Hügel sind mit schönem, hochstämmigem Walde bedeckt; für Bewässerung ist durch zwei Bäche reichlich gesorgt. Auf der Plantage werden täglich 50 bis 60 Arbeiter beschäftigt. Ein freundliches, etwas primitives Wohnhaus ist auf einer den Pluß beherrschenden Kuppe erhaut worden. Auf dem Grandstück waren bereits 500 tragende Kokosnußpalmen vorhanden; dieser Bestand soll auf 15000 erhöht werden, 1000 sind bereits ausgepflanzt, weitere 4000 liegen in den Sametheeten zum Ausplanzen bereit. An Kaffee sind 6000 Bäumenbe ausgepflanzt, ferner sind 120 Samenbeete mit je 1000 Pflänzeher fertiggestellt, die im Juni 1896 ausgepflanzt sein sollten. Im Ganzen sind für Buschiribot 25000 Pflänze bestimmt.

Arbeitslöhne: Monatsarbeiter bei täglich zehnstündiger Arbeitszeit o Rupien, Frauen o Rupien; außerdem erhalten die Arbeiter täglich 8 Pesa Poscho.

Mkusi. Evangelische Mission, nordöstlich von Lewa, 360 m üb. d. M.

Die Station der Universities Mission to Central-Africa wurde in alare 1881 durch Missionar Wallis gegründet; sie liegt auf einem langgestreckten Hügel und besteht aus einem schönen Steinhause, von dessen Veranda man einem weiten Blick auf die Küstenebene und die See geniefst, und niehreren Lehnbütten. Eine Kirche, die 300 Personen fassen kann, wurde am 27, August 1891 von Missionar G. Dale eingeweiht.

Kigombe. Küstenplatz in der Landschaft Mtangata, nördlich von Pangani, etwa 500 Einwohner.

Kigombe liegt am offenen Strande nördlich eines kleinen Kaps, das auf der Höhe des Steilabfalls das Dort Kidudani trägt. Die Einwohner, ein Gemisch von Wabondéi, Suaheli und Wassegeyu lassen sich gera als Träger zu Karawanen anwerben.

Mkadja. Küstenplatz, Nebenzollamt II, Kl., südlich von Pangani.

## 5. Bezirksamt Bagamoyo.

Die Nordgrenze bildet etwa der sechste Parallelkreis bis zum Rukagura-Fluß; von dort geht die Grenze über Sabundila und südlich über Mwomero nach Ngole, alsdann folgt sie dem Geringeri bis südlich Kibrumo und bildet eine gerade Linie bis zum Mtungungula-Teich am Kingani. Von dort bildet dieser Fluß die Grenze bis Madimola, von wo sie östlich nach Bueni geht, dieses einschließend.

Bagamoyo. Bezirksamt, Polizeitruppe, Hauptzollamt, Postagentur mit Telegraph, Kath. Mission, Dampferstation. 6º 27' s. Br., 38º 55' östl. L. Gr. Etwa 15 000 Einwohner.

Die Stadt liegt auf einer vom sandigen Meeresstrande sanft ansteigenden niederen Hügellehne und gruppiert sich um die lange Hauptstraße, die in zahlreichen Windungen den Konturen des Ufers in einiger Entfernung folgt. Zahlreiche Seitengassen führen in das Negerviertel und in die weiter hinaus gelegenen Schamben. Im Süden erhebt sich das hohe, mehrstöckige Fort, und in dessen Nähe, aber mehr nach der Stadt zu, das neue Bezirksamt, das die Wohnräume des Bezirksamtmannes, die Bureauräume, Magazine, die Messen und Wohnräume für die übrigen Beamten enthält, in massiver Konstruktion aus Korallenstein erbaut wird. Auf dem sandigen Boden sind hübsche Gartenanlagen geschaffen worden. in denen sich das Deukmal für die in Ostafrika gefallenen Mitglieder der Hissmannschen Schutztruppe erhebt. Es besteht aus einer von Cement und Bruchsteinen hergestellten über 8 m hohen Pyramide, in deren vier Seiten Bronzeplatten eingelassen sind. Von weiteren größeren Gebäuden sind zu nennen: die neue, umfangreiche Zollhausanlage mit geräumigen Lagerstätten und zwei massiven Gebäuden, in denen sich die Abfertigungs- und Bureauräume sowie die Wohnungen für die Zollbeamten befinden, das Postgebäude, das Haus der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, deren Karawanserei und im Nordwesten der Stadt die stattliche Anlage der Katholischen Mission.

Die Stadt ist nach ihrer Zersäfung während des Aufstandes nach neuem Plane, der eine größere Regelmäßigkeit der Straßsenführung vorsieht, wieder stattlicher aufgebaut worden. Die Reinlichkeit in den Straßen hat sich unter der deutschen Verwaltung sehr gebessert, und die hygienischen Verhältnisse sind infolge dessen nicht unwesentlich geholen worden.

Bagamoyo war um das Jahr 1870 noch ein ganz Rleiner, fast unbekannter Ort, er verdankt sein Aufühlen esiener günstigen Lage Sansillar gegenüber, die es zum Endpunkt der großen Karawanenstraßen aus der Jahren der Berneller und Osten durch eine vorspringende kleine Landzunge geschützte Reede kann wegen über geringen Tiefe nur von Dhaus benutzt werden. Größere Schiffe müssen etwa 3 km von Strande entfernt auf der schlechten Außenreede vor Anker gehen. Die Dhaus fahren so nahe an den Strand, daße sie bei Eldie trocken fallen und dann begeune entlö-eht werden Künner.

Katholische Mission. Die Väter vom heligen Geist wirken in Bagamob bereits seit etwa 30 Jahren, zwei große, schloßähnliche Gebäude dienen den Missionaren und den Ordensschwestern zur Wohnung. Für die Zöglinge sind eine Reihe von luftigen Wohnhäusern, danehen Magazine, Schreiner-, Schmiede-, Schlosser-, Schahmacher- und Schneiderwerkstätten und u, a, auch eine Buchdruckerei eingerichtet worden. Eine prächtige Pllanzungsanlage, in der von Nutzgewächsen nehen den einheimischen Fruchtbäumen und europäischen Gemüsen besonders Kokospalmen und Vanille gezogen werden, umgiebt das Kloster. Schöne Alleen von Mangohäumen und Kasuarinen durchziehen die am Meeresstrande angelegten Kokosualmen-Pllanzungen. Auf der Hauutstation befinden sich gegenwärtig 100 Kinder, 82 Knaben und 78 Mädchen. Dieselben erhalten neben dem Religionsunterricht Unterricht im Schreiben, Lesen und Rechnen und werden in verschiedenen Handwerken wie im Gartenbau unterwiesen. Von den Vätern werden ferner das Haus der Aussätzigen und das Spital der Wanvamwesi verwaltet. Zur Mission gehören acht kleine christliche Dörfer in der Umgebung von Bagamoyo, die der Leitung eines Paters unterstellt sind, dem ein christlicher Häuptling zur Seite steht, Zur Anlage solcher Dörfer schenkte der Inder Sewa Hadji eine ganze Hügelkette, die zwei Meilen von Bagamoyo entfernt liegt. Das Dorf St. Joseph besteht bereits seit 1871 und wird von mehr als 100 christlichen Familien bewohnt; durch Kauf wurde 1886 das Grundstück erworben, auf dem die Thomasstadt erbaut wurde. Aus dem der Mission angefallenen Nachlasse des Inders Sewa Hadji hat dieselbe ein Hospital für Farbige errichtet,

Dampfer-Station der "Deutschen Ostafrika-Linie". Es verkehren die Dampfer der nördlichen Zweiglinie,

Entfernungen der Dampferwege; nach Dar-es-Salàm 35, Inhambane 1175, Kilwa 160, Lindi 245, Mozamhique 570, Saadani 25, Sansibar 25 Seemeilen,

Das Karazeonszerel der Deutsch-Ostafrikanischen Geselbechaft vernag etwa 10000 Personen aufzunchmen. In der Mitte der weitunsgedehnten Anlage befindet sich ein festes Steinhaus, in dem von den Karawanenführern das Elfenbein und andere wertvolle Artikel sicher untergebracht werden. Ringsum ziehen sich lange, niedere, mit Wellblech oder Makuit eingedeckte Schuppen, die durch saubere Lagerstraßen von einander getrennt sind und in denen die Träger für 1 Pesa fäglich Unserkunft finden.

## Kitopeni. Pflanzung bei Bagamoyo.

Die Pflanzung der L. & O. Hausting Mrima Laud- und Pflantingen-Gezellschaft wird hauptsächlich mit Vanille angebaut und hat bereits ziemlich gute Ernten erzielt. Durch Abdämmung eines kleinen Baches ist für das nötige Wasser gesorgt worden, ebenso wurden in ausreichendem Maßes Schattenbäume geptlanzt. An der Küste nördlich von Bagamoyo liegen:

Kingani. Küstenplatz, am linken Ufer der von Mangrovewaldungen eingefafsten Mündung des Kingani-Flusses.

Windi. Küstenplatz, Nebenzollamt III. Kl., südlich von Kap Windi.

Saadani. Küstenplatz, eine dem Bezirksamt Bagamoyo unterstellte Verwaltungsstelle, Landespolizei, Nebenzollamt I. Kl., Postagentur mit Telegraph. Dampferstation. Etwa 4000 Einwohner.

Der Ort ist der bedeutendste Kästenplatz Useguhas, er hat eine schlechte Reede, ist aber als Ausgangspunkt der nördlichen Karawannstraße nach Mpapua-Mamboya von jeher in lebhafter Verhindung mit Sansilhar gewesen. Am 10. Oktober 1895 wurde die Stadt von einer großen Feuersbrunst heimgesucht, welche 134 Häuser zerstürte.

Dampfer-Station der Deutschen Ostafrika-Linie. Die Dampfer der nördlichen Zweiglinie laufen den Platz an.

Entferunngen der Dampferwege: nach Bagamoyo 25. nach Pangani 40 Seemeilen.

An der Küste südlich von Bagamoyo liegt:

Bweni. Küstenplatz, Nebenzollamt II. Kl., östlich der Mündung des Mpivi-Flusses.

Im Innern des Bezirkes liegen:

Mandera. Katholische Mission, auf dem linken Ufer des Wami-Flusses in Useguha.

Die Station St. Franz Xaver der Väter vom heitigen Geist ist auf einer sanfren Anhöhe in landschaftlich reizloser Gegend gelegen. Der Platz wird von einer aus Stachelgewächsen hestehenden, lebenden Boma umfriedigt und bildet ein langgestrecktes Rechteck, das durch eine mächtige Hecke in zwei Hälften geteilt wird. In dem östlichen Viereck liegt die Mission, In dem westlichen ist das Christendorf angelegt. Die Ausgänge aus der für Menschen und Tiere gleich undurchdringlichen Boma werden durch krenelierer Thortürrnchen gesichert. Zwischen den beiden Siedelungssätten erhebt sich die aus Bruchsteinen erbaute stattliche Kirche mit ihrem weißen, weihin leuchtenden Turm, zu deren Thüren schattige Alleen durch das Dorf führen. Die niedrigen, strötsgedeckten Wohn- und Schulgebäude werden nach und nach durch neue, aus selbstgebrannten, festen Backsteinen hergestelle Bauwerke ersetzt. Rings um die Mission sind prächtige Baumhöfe und Gemäßer.

gärten angelegt. Von der Mission sind vier christliche Dörfer St. Ambrosius, St. Franziskus, Madessa und Wame angelegt.

Entfernung: nach Saadani 2 bis 3 Tagemärsche.

Mhonda. Katholische Mission in der Landschaft Nguru. Mhonda, eine Station der Väter vom heitigen Geits, liegt auf einem Vorberge des Nguru-Gebirges am rechten Ufer des Ualle-Flusses, rings von Schamben und fruchtbaren Feldern umgeben. Die klimatischen Verhältnisse sind aufuerst günstige, und der Gesundheitzusatund ist in der klählen Bergluft stets sehr befriedigend. Der nie versiegende Bergstrom braust ummittelbar hinter der Station in seinem felsigen Bette schäumend vorüber und bitett ein köstliches Trinkwasser. — Unter den Gebäuden der Mission zeichnet sich das zweistöckige, mit Veranden umgebene und mit Wellblech eingedeckte Wohnhaus und die große, aus Bruch- und Backsteinen gebaute Kirche aus. Neben großen Obst- und Gemösegärten ist auch eine kleine Kaffeephantage anglecht, zu der die Pflänzlinge aus Mrogoro bezogen wurden.

Die Wanguru sind eine wenn auch nicht gerade friedliebende, so doch gefügige und unterwürfige Bevölkerung, sie bauen viel Tabak auch Zuckerrohr und Bananen, ferner Mtama, Mais, Hirsearten, Hülsenfrüchte und Kürbisse. In der Nähe sind drei christliche Dörfer St. Anton, St. Paul und St. Pierre angelegt.

#### 6. Rufiyi - Bezirk.

Der Bezirk ist durch Gebietsabzweigungen von den Bezirken Dar-es-Salâm und Kilwa neugebildet. Der Bezirk hat seinen Namen nach der mitten durch ihn gehenden natürlichen Verkehrsstraße dem Rufiyi-Fluís, dem größten Strom Deutsch-Ostafrikas.

Sitz der Bezirksverwaltung ist Mohorro — siehe dort —, Der Rufiyi bildet in seinem Mündungsgebiet ein weitausgedehntes Delta, welches sich der Länge nach etwa 70 km, der Breite nach gegen 35 km weit erstreckt. Der Fluß wird bis zu einer Länge von rund 270 km von einem flachgehenden Heckraddampfer des Gouvernements befahren.

In dem Delta ist seit Ende 1898 eine geregelte, staatliche Forstverwaltung eingerichtet, mit dem Sitze in Usimbe. Es sind 4 Forstbezirke — Förstereien — gebildet und ist jedem ein durch die verschiedenen Deltaarme natürlich abgegrenzter Bezirk zugewiesen.

- 1. Forststation Mbumi am Mbumi-Arm des Deltas.
- Forststation Salale am Saninga-Arm des Deltas,
   Forststation Msalla am Msalla-Arm des Deltas,
  - 3. Porststation Msalla am Msalla-Arm des Deltas.
- 4. Forststation Jaya am Jaya-Arm des Deltas.

Mohorro. Sitz der Bezirksverwaltung — Bezirksnebenamt — Zollamt II, Klasse, Postagentur mit Telegraph nach Dar-es-Salâm im Norden und Kilwa im Süden. 4 Deutsche, 1 Goanese, 39 Araber, 63 Inder, etwa boo Eingeborene.

Die Sindt liegt am äußersten Punkte der Schiffbarkeit des Mohorro-Flusses durch größere Eingeborenen-Fahrzeuge (Dhaus). Die kleineren Gouvernementsdampfer können nur bei Springflut direkt bis Mohorrofahren; sie ankern sonst bei Schausch Omar, einem Flecken, der 2<sup>4</sup>,4 Stunden unterhalb am Flusse liegt.

Mohorro ist der bedeutendste Handelsplatz im Rufiyi-Bezirk und hat 4: Handelsfirmen, wovon 32 auf indische Geschäftsleute, 3 auf Araber und 6 auf Eingeborene entfallen.

Die Gouweruments-Versucksplantage ist nach Usimbe verlegt. Das von derselben früher bearbeitete Areal von 80 Morgen wird von der Bezirksverwaltung mit einheimischen Früchten, wie Sesam, Mais, Altama, Erdfüßsen, Bohnen, weiter bebaut. Die Bearbeitung des Bodens geschicht mit Hacke, Pflug und Erge, die Einbringung des Samequus bei Sesam und Mtama mit Drillmaschinen, bei den übrigen Arten durch die Hände der Eingeborenen.

Entjernung: nach Dar-es-Salàm zu Fuß 41/2 Tagemärsche, nach Kilwa zu Fuß 21/2, Tagemärsche.

Zur See wird Dar-es-Salàm wie folgt erreicht:

Zunåchst Landmarsch nach Usimbe 3½ Stunde, von dort in astindiger Fahrt mit Fluddampfer nach Salale und von hier aus in 7stündiger Seefahrt mit Anschlufsdampfer des Gouvernements nach Dar-es-Salâm. Nach Kilwa geht es auf dieselbe Weise wie vor zunächst ebenfalls nach Salale, die Pahrt Salad-Kilwa über See erfordert jedoch 9—10 Stunden. Mit Dhau kann man Kilwa direkt von Mohorro aus in etwa ebenfalls 9—10stündiger Fahrt — günstiges Wasser vorausgesetzt — erreichen, wobei auf Flufsfahrt etwa 6 Stunden zu rechnen sinde.

Usimbe. Am Einflusse des Usimbe-Flusses in den Rufiyi belegen. Sitz des Leiters der staatlichen Forstverwaltung im Rufiyi-Delta. Die Versuche der Plantage erstrecken sich darauf, die Kulturfhäligkeit des Tabaks im Ruftyi-Gebiet nachruweisen. Die Aussichten auf Erzielung eines guten brennbarten Tabaks sind hier sehr günstige zu nennen. Haben die z. Zt. eingeleiteten Versuche ein befriedigendes Ergebnis, so wird sich zweifellos am mütteren Rufty eine reger Tabaksindustrie entwickeln.

Überhaupt bietet sich im gesamten unteren und mittleren Rufiyi-Gebiet für gesunde Kapitalsanlage eine äußerst günstige Gelegeinheit, was neuerdings in der Finanzwelt immer mehr zur Anerkennung gelangt.

Neben Land zum Tabaksbau sind weitgedehnte Flächen vorhanden, welche sich für Reis wie auch für Zuckerabau eigene. Ein namentlich auf Reisanbau im Großen gerichtetes Unternehmen würde sich in kürrester etit außerst gewinnbringend gestalten müssen. Die Kolonie muß immer noch für etwa 21/3 Millionen Mark Reis zur Deckung des eigenen Bedarfs vom Auslande (Indien) einführen, trotzdem die Eingeborenen in den Reisdistrikten über den Anbau nur für eigenen Unterhalt längest hinausgegangen sind. Der Gesamt-Reisbedarf der Kolonie ist mit 3 Millionen Mark nicht zu hoch veranschlägt.

Simba-Uranga. Unmittelbar an der Küste an der Simba-Uranga-Mündung des Rufiyi-Deltas gelegen, Zollamt III, Klasse,

Kikale. In unmittelbarer Nähe des nördlichsten Deltaarmes, der Kikunya-Mündung belegen.

Nächst Mohorro der bedeutendste Handelsplatz des Rufiyi-lbezirks. Handel mit Cumml, Kopal, Wachs und einheimischen Getreidearten, 19 Banianen haben sich hier als Kaufleute niedergelassen. Es ist der einzige bedeutendere Handelsplatz im Schutzgelbiet, der nur Banianen als Inhaber des Handels aufweist. Die Handelsprodukte werden aus den hinter Kikale liegenden Magongo-Bergen bezogen.

Sindaji. 1 Tagemarsch nördlich vom Rufiyi-Delta an der Küste belegen. Handelsplatz für Gummi, Kopal, Wachs und einheimisches Getreide.

Die einheimische Bevölkerung nährt sich hier hauptsächlich vom Fischfang. Es betreiben 30 Eingeborene die Fischerei gewerbsmäfsig. Als Kaufleute sind 1 Baniane und 8 Inder hier ansässig.

Saninga. Am Saninga-Arm des Deltas belegen.

Es befindet sich hier das von der "Ruffyi-Industrie-Gesellschaft" eingerichtete Dampfsägewerk. Die Stammhölzer zum Schneiden werden laut Vereinbarung durch die Forstverwaltung vom Gouvernement geliefert. Desgleichen befindet sich am Orte eine Handelsniederlassung der Firma Skeffens-Hanburg.

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

#### 7. Bezirksamt Kilwa.

Der Bezirk Kilwa schließt sich südlich an das Bezirksnebenamt Rufiyi an. Die Inselgruppe Schole-Mafia sowie die weiter südlich gelegenen Inseln gehören zum Bezirk Kilwa. Die Südgrenze bildet der Umbekurru.

Im Bezirk leben 21 Europäer, 12 Goanesen, einige Syrier, Türken, dann 635 Araber, gegen 300 Inder (Mohammedaner und Banianen) und etwa 120000 Neger.

Kilwa Kivindje. Bezirksamt, Hauptzollamt, Landespolizei, Postagentur mit Telegraph. 8° 44,7's. Br., 39° 25' östl. L. Gr.

Die Stadt Kilwa liegt dicht an dem vollkommen flachen Strande, erst etwa ½ bis ¾ Stunde südwestlich von Kilwa steigt das Land in vereinzelten Hügeln und schliefslich in der zusammenhängenden Hügelkette des Singino (167 m hoch) an. Der Boden der Umgebung ist leichter lehmiger, anbauffhiger Ackerboden, am Singino teilweise steinig (roter Sandstein). Das Trink wasser in der Stadt selbat ist schlecht, das auf den umliegenden Schamben dem Boden entnommene Wasser gilt als gut. Die auf dem Singino entspringenden Quellen, welche ein brauchbares Wasser liefern, sind gefafst und in ein Sammelbassin geleitet, aus welchem die Stadt mit Wasser versorgt wird.

Armierung: 3 leichte Feldgeschütze K/73.

Dampfer-Station der "Deutschen Ostafrika-Linie". Es laufen die Dampfer der nördlichen Zweiglinie den Platz an.

Entfernungen der Dampferwege: nach Bagamoyo 160, Dar-es-Salàm 130, Lindi 90, Mafia 50, Sansibar 160 Seemeilen.

Gewerbetreibende: Einheimische Holz- und Eisenarbeiter, Matten-

flechterei, Schiffsbau.

Arbeitslöhne: Tagelohn für Arbeiter 10 bis 16 Pesa, für Aufseher

Arbeitslöhne: Tagelohn für Arbeiter 10 bis 16 Pesa, für Aufseher 1/2 bis 1 Rupie. Monatslohn für gute Arbeiter 10 bis 25 Rupies.

Prefese der Nahrungsmittel und Tausschwaren: Manna für 360 Pfd.
engl. 8 bis 15 Rupien, geschätter Reis für 165 Pfd engl. 10 bis 13 Rupien,
Mais für 360 Pfd engl. 9 bis 12 Rupien, indisch Gamit, je nach Größe
17 Dollar pro 20 Stück, europ. Kanikt, je nach Größe 13 bis
17 Dollar pro 20 Stück, europ. Kanikt, je nach Qualität 15 bis 27 Dollar
pro 20 Stück, europ. Kikoi 2 bis 21/g Dollar pro 12 Stück, europ. genähte
Kikoi 21/g bis 3/g Dollar pro 25 Stück, europ. Americano 21/g bis 21/g Dollar

pro Stück, Seife 16 bis 35 Dollar pro 20 Kistchen enthaltend 6 bis 12 Stück.

Entfernungen: nach Kilwa Kisiwani 24 km, nach Mohorro 70 km, nach Samanga 45 km, nach Barikiwa etwa 200 km.

Die Schule in Kilwa steht unter einem deutschen Lehrer; ferner ist eine Handwerkerschule im Betrieb, an der unter einem Goanesen-Zimmermann 15 Lehrlinge (Neger) arbeiten.

Samanga. Küstenplatz, südlich von Ras Ndumbo, 12 Araber, 13 Inder, etwa 1000 Neger.

Der Küste vorgelagert ist die Insel Mafia.

Schole-Mafla. Küsteninsel. Zollamt II. Kl., Schole mit Msikitini und Ras Mkumbi 3 Deutsche, 350 Araber, 64 Inder.

Die Hauptsiedelung des Küstenarchipels befindet sich auf der kleinen Insel Schole säddsülch der Mäßa-Insel. Beide bestehen aus Korallenkälk. Mafia zeigt überall da, wo Humus und Sand zurücktreten, roten und fetten Boden. Die Insel, deren höchste Spitre sich wohl kaum über 25 methebt, ist von zahlreichen, das ganze Jahr hindurch fließenden Bächen durchschnitten; auch findet sich eine größere Anzahl von kleinen Süßswasserseen und -teichen auf der Insel zentreut. Weit ausgedehnte Koksphantagen sowie zahlreiche, schattige Mangos geben ihr einen besonderen landschaftlichen Reiz. Der größet Teil von Mafia steht unter Külurg. Maniok, Bohnen, Erbsenbäume, süße Kartoffeln, Bananen und Reis machen den Hauptbestandeil der Plänzungen aus. Die Insel ist von der größen Rinderseuche verschont geblieben. An der Nordspitze der Insel ist ein Leuchturum mit rötem und weißem Blinkfeuer errichtet worden.

Vom April bis Oktober wird Perlfischerei vom "Deutsch-Ostafrikanischen Perlfischerei-Syndikat" mit Erfolg getrieben.

Südlich von Kilwa liegen an der Küste:

Kilwa-Kisiwani. Küstenplatz auf der Kilwa-Insel. 49 Araber, 3 Inder, 400 bis 500 Eingeborene.

Der heute unbedeutende K\u00e4stenplatz ist die historisch nachweisbar \u00e4lkeste Siedelung an der ostafikanischen Kuste und hat aus drei Geschichtsperioden, der alt-arabischen und persischen Zeit 089 bis 1408, der portugiesischen von 1408 bis 1609 und der jingeren arabischen Zeit 1608 bis 1826 interessante Bauresse zurückgelassen. Die meisten Ruinen stammen aus der neu-arabischen Zeit. 4m Nordos-Uffer der Insel erhebt sich unmittelbar am Meeresstrande ein m\u00e4chtiges arabisches Fort mit Eckt\u00fcrmen und krenelsteren Mauern.

Kiswere. Hafenplatz am Südrande einer geräumigen, in das Land einschneidenden Bucht. 61 Araber, 6 Inder, etwa 500 Eingeborene.

Im Innern des Bezirks liegen:

Mingumbi. Ortschaft südöstlich der Matumbi-Berge,

In Mingumbi befinder sich die große Schamba des Arabers Uledi Mputa, dieselbe hat einen Umfang von etwa 3 Stunden und wird von 600 Sklaven bearbeitet. Die Pilanzung hat einen Bestand von 1000 Klokospalinen, daneben werden Bananen, Apfelsinen, Bohnen, Mtama und Mohogoangebaut.

Entfernung: nach Kilwa etwa 8 Stunden.

Donde Barikiwa. Militärposten im südlichen Teil der Landschaft Donde.

Der Ort, aus 30 bis 40 Lehmhütten bestehend, liegt auf einem Höhenzuge, der sich von Ost nach West nördlich des Barlikus-Flusses hinzieht. Fast die ganze wellenförmige Ungebung ist mit dichtem Wald bedeckt, in dem guter Gummi in großen Mengen gefunden wird. — Der Böden ist überall sehr fruchtbar und besteht auf den Höhen aus roter Erde, auf den Flüchen aus Sand und in den Thälerra ust inteffunkelem Lehm. Das Trink-wasser, das nur in den Thälern zu haben ist, schmeckt gut und verursachte bisher keine Krankheiten. Der Barlikvas-Fluß führt nur in der Regenzeit Wasser, wähen der trockenem Monate werden in seinem Bette Wasser-löcher bis zu 1½, m Tiefe gegraben. Das Klima kann gemäßigt genannt werden; es weht fast sets eine frische Brise, und infolge der hohen Lage der Station über dem südlich gelegenen Thale ist die Besatzung wenig von Malaria belästigt worden.

Das Donde-Gebiet wird von Wagindo bewohnt und ist infolge der jahrelangen Kriege und Raubzüge der Wangoni (Maßti) schwach bevölkert. Auf kleinen, der Wildnis abgerungenen und urbar gemachten Flecken Landes bauen die Bingeborenen ihre Bedürfnisse. Die Wagindo treiben jedoch nur wenig Ackerbau, sondern beschäftigen sich lieber mit Gummigewinnung, bei mangelnder Zufuhr von auswärts tritt daher nicht selten Hungerston ein.

Die Besatzung besteht aus 1 Feldwebel und 10 Askaris der Polizeiabteilung Kilwa.

Entfernung: nach Kilwa Kivindje 7 gute Tagereisen.

#### Bezirksamt Lindi und Bezirks-Nebenamt Mikindani.

Die Nordgrenze des Bezirkes bildet der Mbemkuru, die Südgrenze der Rovuma; südlich der Mündung desselben ist das einige Quadratmeilen große Kionga deutsch. Die Grenze gegen Songea bildet der 37.0 und der Mbarangandu.

Bis zum Juni 1899 bestanden zwei getrennte Bezirke für Lindi und Mikindani. Seit der Zusammenlegung ist die Organisation folgende;

Der Bezirk ist eingeteilt in Wilayets, denen Walis, und in Kreise, denen Akidas vorstehen.

- I. Wilayet Lindi. Kreise: Lindi, Mbanya, Mchinga, Mbemkuru, Ilulu, Makualand, Massassi.
- II. Wilayet Sudi. Kreise: Sudi, Ost-Makondeland, Luagara, Kitangari.
- III. Wilayet Mikindani. Kreise: Mikindani, Nevala, Mchichira, Ober-Rovuma, Kionga.

IV. Stadtkreis Mikindani.

Unter den Akiden stehen farbige Amtsvorsteher (Regierungsjumben), von denen jeder 10 bis 20 Ortschaften unter sich hat. Die Walis werden vom Gouvernement, die Akiden von der Bezirksgemeinde besoldet.

Der Bezirk ist die Haupktornkammer der Kolonie. An Ausdehnung und Struerkraft sebet er zur Zeit an zweiter Stelle (nächst Kliwa). Lindi ist der natürliche Hafen des ganzen Nyassa-Gebietes. An der Fahrstrafse Songea-Wiedhafen wird seitens der 3. Kompagnie gearbeitet. Zugleich ist das Bezirksamt bestreht, den Karawanen beim Durchmarsch durch den zwei Wochen weiten Urbusch zwischen Massassi und Songea, welcher vor den Magwangwara-Raubzügen besiedelt war, durch Neubesiedelung Ge-legenheit zur Verproviantierung zu schaffen. Nächst Mtama (Negerkorn) sind die wichtigsten Ausfuhratikel Wachs, Kaustschuk, Effenbein.

Lindi. Hauptstadt des Bezirkes, Zollamt I. Kl., Garnison der 3. Kompagnie der Kaiserlichen Schutztruppe, Postagentur mit Telegraph und Telephon, Dampfer-Station der nördlichen Zweiglinie der Deutschen Ostafrika-Linie. Etwa 4500 Einwohner.

Die Stadt liegt an dem tiefen, 700 m breiten Einschnitt der Lindi-Bucht, in welche der Lukuledi mündet. Da die Verhältnisse selbst den größten Schiffen bei jedem Wasserstande das Ein- und Auslaufen gestatten, so ist Lindi der zukunftreichste Hafen des Südens. Es gilt für den gesundesten Platz an der Küste und erfreut sich während des ganzen Jahres einer erfrischenden Seebrise. Die Stadt liegt am nördlichen Ufer der von Höhenzügen beiderseitig umkränzten Bucht in einem Palmenhaine, durch den in den letzten Jahren breite beschattete Fahrstrafsen gelegt sind. Die hart am Strande gelegene geräumige Feste dient als Gefängnis und Polizeikaserne. Aufserdem enthält es die Bureaus und die Wohnungen der Beamten und Militärs. Nicht weit davon befindet sich die neue Kaserne der Kompagnie; auf der anderen Seite schließen sich die Zollgebäude und die Faktorei der D, O, A, G, an, Dahinter ziehen sich parallel zur Bucht einige mit Steinhäusern der Inder und Araber besetzte Strafsen hin und trennen so das europäische Lindi von der Negerstadt. Nach dem Meere zu blicken zwei Rundtürme einer Zwingburg arabischer Sklavenhändler, die zum Bau der deutschen Feste das Material liefern mufste; von ihr stammt auch die riesige, reichgeschnitzte Thür, die den Eingang zum Bezirksamt bildet.

Dampfer-Station der "Deutschen Ostafrika-Linie". Die Dampfer der Zweiglinie laufen den Platz regelmäßig an.

Entfernungen der Dampferwege: nach Bagamoyo 245, Ibo 185, Kilwa 90, Mikindani 40 Seemeilen.

Mtschinga. Küstenplatz, Sitz eines Akida, Zollamt III. Kl. Sudi. Küstenplatz, Zollamt III. Kl., nördlich von Mikindani. Etwa 2000 Einwohner.

Die kleine, an der Mwania-Bucht gelegene Stadt ist die Schöpfung eines relchen Arabers Abd-el- Kader Achned, der vor etwa 25 Jahren infolge eines Streites mit dem Sultan Said Bargasch mit allen seinen Sklaven
und Klienten aus Sansibar auswanderte und sich hier niederliefs. Andere
Araber folgten nach, und auch aus anderen Orten der Küste erhölet die
junge Siedelung Zuzug. Abd-el-Kader wurde 1896 wegen gewerbsmäßigen
Sklavenhandels bestraft und starb 1898.

Mikindani. Bezirksnebenstelle, Zollamt II. Kl., Polizeiposten, Postagentur, Dampferstation.

Die Stadt liegt am Westrande einer weiten Meeresbucht, deren Ufer mit Mangroven bestanden sind; eine Reihe hoher Hügel schliefst die Landschaft nach Westen hin ab. Das alte, noch aus der Kommissariatzeit sammende Fort am Strande, das on iedrig lagt, daß bei hohem Wassersstande die Verbindung mit der Städt abgeschnitten war, ist wegen seiner Baufalligkeit in eine Zollaiedechage ungewandelt und an Stelle dessen auf einem 35 m über der Städt isch erhobenden Bergplateau ein neues Amtsgebäude erbat worden. Da die Bedeutung Mikindanis in den letzten Jahren Immer mehr zu Gunsten von Lindi zurückging, so wurde das Bezirkstandsenstelle verwandelt und der Bezirk dem von Lindi angegliedert. Für Aufrechterhaltung der Ordnung sorgt ein Folizeiposten von a Mann.

Dampfer-Station der "Deutschen Ostafrika-Linie". Die Dampfer der Zweiglinie laufen den Platz regelmäßig an.

Pflanzung: v. Quast besitzt in der N\u00e4he der Stadt Anpflanzungen von Kokospalmen und Zuckerrohr.

Kionga. Küstenplatz, Sitz eines Akida (Titular-Wali), Zollamt III. Kl.

Der kleine Ort liegt an der gleichnamigen Bucht südlich der Ruvuma-Mündung unweit der portugiesischen Grenze. Der Platz verliert ständig an Bedeutung und geht zurück,

Nyangao. Kathol. Mission am gleichnamigen Bache, nur etwa 600 bis 700 m oberhalb seiner Mündung in den Lukuledi-Fluís gelegen. 5 Deutsche, 2000 bis 2500 Farbige.

Das Land ist sehr hügelig und erhebt sich zu zoo bis zo m Seehõbe. Das südlich gelegene Lukuledi-Thal dehn sich in die Breite und ist sehr sumpfig. Der nächste und böchste Bergrücken der Umgegend ist der Kittayl mit einer Höhe von den obis 450 m. Der Boden, besonders im Bachund Flufsthal, ist sehr fruchtbar, meist schwerer Humusboden; die Hügel und Berge bestehen vorwiegend aus starksandiger roter Erde, anstehendes Felsgestein ist selten. Das filiesende Wasser des Nyangaca-Baches, der vom löndo-Plateau beräbkommt, ist sehr gut. Das Klima ist sehr beifs und inföge der ausgedehnten Sümpfe feucht; Malaria, Sehwarzwasserfieber und andere Tropenkrankheiten, wie Ausschlag Geschwüre usw., sind daher sehr häufig.

Die Eingeborenen gehören den drei verschiedenen Stämmen der Wayao, Wamwera und Makua an und sprechen ihre eigenen Dialekte Kiyao, Kimwera und Kimakuu, was das Missionswerk unter ihnen sehr erschwert. Ihr Charakter ist echt negerhaft, vor allem zeigen die Wamwera vor dem Europäer noch großes Scheu und Mistrauen. Die hauptsächlichen Nahrungsmittel sind Mama, Ufuta (Sesam) und Mohogo (Erddisse).

Die Station der St Benedikkus Missions-Genossenschaft wurde am 3. September 1806 gegründet. In der aus getrockneten Ziegeln erbauten Kirche wird Gottesdienst in der Woche morgens 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Uhr, am Sonntag um 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Uhr morgens und 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Uhr abends gehalten. Die Zahl der Christen beträgt 87, die der Taufbewerber 45; ferner an 200 Zubörer. Wegen der ungesunden Lage und Gegend wechselt das Personal der Sattion, dem ein Superior, ein Laienbruder, eine Oberin und zwei Missionsschwestern angebören, acht of die Schreiber und schreiber der Schreiber und zwei Missionsschwestern angebören, acht of die Schreiber und Schreiber und schreiber der Schreiber und schreiber der Schreiber und schreibe

Die von der Mission angelegten Gemüsegärten mit europäischen Gewächsen gedeihen zur Zufriedenheit; daneben wird Ökonomie betrieben, Klein- und Großvieh wie auch Federvieh gehalten.

Preise der Lebensmittel: Das Pfund Lebensmittel rechnet man durchschnittlich auf 1 Pesa; Tauschwaren um 8  $^9/_0$  teurer als an der Küste durch die Transportkosten.

Arbeitslöhne: Der gewöhnliche Arbeiter erhält 10 Pesa, der gelernte Fundi 25 bis 32 Pesa täglich.

Entfernung: Nyangao liegt von der nächsten Küstenstadt Lindi in stark WSW.-Richtung 14 bis 15 Wegstunden entfernt,

Lukuledi. Katholische Mission am Oberlauf des Lukuledi-Flusses. 300 m üb. d. M.

Die Missionsstation St. Petrus und Paulux der St. BenediktusMissions-Gemassexschaft wurde im Februar 1805 vom Apostolischen Pfafekten P. Maurus Hartmann gegründet. Sie liegt in der Ebene zwischen
dem sädlich 3 kunden enfermen Massai und den nordwestlich 12 Sunden enfernten Quilulu-Bergen. Der Boden hat dem Lukuledi entlang
eine 45 bis 30 cm tiefe Humusschicht, ehe von Sand und Lehm unterlagert wird. In den Santschichten ist das Trinkwasser heil und klar, in
den Lehmschichten hat es eine weißeliche Farbe; gesund ist beides, sofern
der Brunnen rein gehalten wird. In den Moanten September, Oktober und
November versiegen viele Quellen, so dafs das Wasser oft 1 bis 2 Stunden
weit geholt werden muß. Die Mission hat sieh durch Carben und Ausmauern zweier Brunnen ihren Wasserbedarf in normalen Jahren gesichert.
Die Temperatur in den Regemonaten (Dezember bis Mai) ist im Schatten
18 bis 35\circ\* in den trockenen Moaaten Mai bis Dezember, besonders in den
letzten drei Monaten. 35 bis 32\cdot 48 viel zusanshmweise bis 21\cdot 48 C.

Die Baulichkeiten der Missionsstation waren bisher aus Bambusrohr errichtet, für die neue Kirche sind Lehmsteine geschlagen und an der Sonne getrocknet worden. Auf der Mission befinden sich bereits 400 Christen, welche fleißig den Gottesdienst besuchen. Zum Unterricht der Knaben wurden 4 farbige Lehrer herangebildet. Einer von ihnen unterstützt die Patres beim Unterzicht von 35 Schüllern auf der Station selbst, die übrigen leiten die Schulen auf den Außenstationen Chukukuw mit 20 Schüllern. Chekenje mit 25 Schülern und Muest mit 50 Schülern. Die Mädchen erhalten nur Religionsunterzicht. Die erwachsenen Neger haben Donnerstag und Sonntag Karchese.

Auf der Station befindet sich ein hübscher Garten, in dem die europäischen Gemüse gut gedeihen; 6 Stück Rindvich, 6 Schafe, 50 Ziegen, 17 Schweine und 100 Hühner liefern den Unterhalt der Missionare.

Die Zahl der eingeborenen Bevölkerung den Lukuledi entlang 7 Stunden abwärts beläuft sich auf 1000 Köpfe, von denen <sup>2</sup>/<sub>8</sub> dem Makua-,
<sup>1</sup>/<sub>6</sub> dem Yao- und <sup>1</sup>/<sub>8</sub> dem Mwelastamme angehören. Die Bevölkerung ist
gutmütig und die Jugend auch talentiert. Ihre Hauptnahrungsmittel sind
Mama, Muhindi und Mohogo; als Handelsprodukte werden Sesam, Erdnüsseund Wachs nach Lindi gebracht.

Tagelohn für die Arbeiter auf der Mission 10 Pesa; für eine Traglast von Lindi bis Lukuledi werden etwa 3 Rupien gezahlt.

Preise der Lehensullel: 3 Pfd Mana oder Muhindi = 3 Pesa

Preise der Lebensmittel: 3 Pfd Miama oder Muhindi = 2 Pesa, 3 Pfd Mohogo = 1 Pesa, 40 englische Pfund Sesam werten an der Küste 2 Rupien 8 Pesa, 1 Pfd Wachs = 20 bis 25 Pesa.

Im Rovuma-Gebiet befinden sich folgende fünf Stationen der *Universities' Mission to Central Africa*, von denen Newala und Masasi mit europäischen Missionaren besetzt sind:

Newala. Hauptstation der Mission.

Die Station liegt auf der Höhe des Makonde-Phtetaus. Die Niederlausgemauert mit Rücksicht auf die einstündige Endernung zum Tschitonda-Bache, der nächsten Wasserstelle. In den oberen Räumen des Schulhauses finden etwa 60 Zöglinge Unterkunft. Die Mädchen kehren nach dem Unterrieht nach Hause zurück.

Masasi. Missionsstation mit vier Außenstationen.

Die Station wurde 1874 von Bischof Steer begründet, im Jahre 1884 jeloch zerstöft. Hierauf wurde eine neue Station in einer Stunde Ent-fernung am Nordfuß der Ntandl-Berge, die sich bis 800 m erheben, angelegt. Das Klima ist ziemlich gesund, Anplanzungen werden mit gutem Erfolg gemacht, das Wasser ist stark eisenhaltig.

Tschitangali (Kitangari). Missionsstation, nördlich von Newala.

Lumanga. Missionsstation, östlich von Newala.

Miwa. Missionsstation, auf dem Wege von Newala nach
Masasi.

### q. Bezirk Kisaki.

Der Bezirk grenzt im Süden an den Bezirk Kilwa, im Westen und Norden an die Bezirke Irangi und Kilossa, vom Bezirksamt Dar-es-Salâm im Osten wird er durch eine gerade Linie von der Mündung des Ngerengere in den Kingani bis Mtansa am Rufhij geschieden.

Kisaki. Militärstation; Einwohnerzahl nach dem Stande vom 1. Januar 1899 330, davon Wabunga 191 und Wakhutu 139.

Kisaki ist der Name eines etwa 10 Stunden breiten, rundlichen Thalkessels, der im Süden und Westen von den niedrigen, fast unbewohnten, meist wasserlosen Rufutu- und Rubehobehohügeln, im Norden von den Vorbergen des Uluguru-Gebirges, hinter denen die wahrhaft imposanten Gipfel des Mkambaku und Kambasi etwa 2000 m emporragen, eingeschlossen wird. Ziemlich auf der Höhe der wie ein Kesselboden rings nach der Mitte ansteigenden Thalsohle, die von dem windungsreichen Mgeta umflossen wird, liegt die Station am linken Ufer des Flusses, Die Ebene von Kisaki ist vollständig flach und besteht aus grauschwarzer oder braunschwarzer Thonerde ohne die geringsten Steinbrocken. Über das meist harte, 1/2 bis 11/2 m hohe Gras ragt hie und da eingestreuter Steppenwald mit Akazien, Pterocarpus und Hyphaenen auf, im Westen finden sich einzelne Borassus-Palmen. Am Mgasi Kwa Mhunsi kommen viel Voulebäume und andere Bachrandformen vor, - Das Trinkwasser der Station ist das Meeta-Wasser oder das Wasser der anderen Flufsläufe bezw. das sonst überall in etwa 8 m Tiefe zu ergrabende Grundwasser, Beim Brunnengraben bedarf der Boden, der infolge seiner Zusammensetzung sehr fest ist, keiner Stütze; während der Regenzeit und infolge von Erdbeben fallen aber derartige Brunnenlöcher ohne Steifen meist zusammen. Das Klima ist ziemlich gesund,

Die Stationsgebäude wurden in den Jahren 1898 und 1899 neu errichtet und bestehen aus 1 einstöckigen Europäerhaus, 1 einstöckigen Gefängnis, 1 Munitions-Magazin; diese drei Gebäude sind aus gebrannten Ziegeln gebaut und mit Wellblech gedeckt. Die farbige Besatzung ist in 20 nach Eingeborenen-Art errichteten Hütten untergebracht, die Nebengebäude (Stallung, Küche. Vorrats-Magazin) sind aus Juftrockenen Ziegeln erbaut. — Die Besaftnung bildet eine Abeilung der Polizeitrappe unter der Führung eines Leutnants in der Särke von 1 Sanitäts-Unteroffizier, 1 Betschauset, 2 ombascha und 17 Askari.

Arbeitsibhne: Arbeiter pro Tag (Maximal-Lohn) 12 Pesa, Aufseher pro Tag bis 16 Pesa, Mit Ausnahme enlegener Gebiete des Bezirks wird überall mit Geld gezahlt. Im Handel werten acht Unterarnallagen blauen oder weißen (Kaniki oder Americano) Baumvollstoffes durch-schnittlich 1 Rupie. Bargeld wird als Bezahlung lieber als Stoffe angenommen.

Entfernungen: nach Tununguo 3 Tagemärsche, nach Kisserawe 10 his 11 Tagemärsche, nach Dar-es-Salàm 11 bis 12 Tagemärsche.

Tununguo. Katholische Mission.

Die Station der Väter vom heitlgen Geist liegt am Ostabhang der Vorberge des Uluguru-Gebirges in einer fruchtbaren, reich bewässerten Gegend, deren fleifsige, rubige Bewohner viel unter den Einfällen der Maßit zu leiden gehabt haben. Die Mission ihront wie eine kleine Festung auf steilen, mit Bastionen verseisenen Felshüben, die ein Nordfall mit einer kleinen Kanone verteidigt werden können. Die Gebäude der Station bestehen in einer Kirche, dem Missionshause und einer Schule, in der ewa 30 Kinder unterrichtet werden. In der Nähe sind etwa 50 christliche Familien angesiedelt. Auf dem kleinen Friedhofe der Mission ist Leunant Freiherr v. Varnbüller, der hier am 10. April 1892 dem Fieber erlag, beigesetzt.

### 10. Bezirk Kilossa.

Der Bezirk schliefst sich westlich an Bagamoyo an. Die Nordgrenze bildet eine Linie von Mwomero nach Msuka westlich Kilossa, Gegen Mpapua bildet die Grenze die Strafse Kilossa—Mage, einschliefslich eines eine Meile breiten angrenzenden Geländes.

Kilossa. Bezirksort, Kaiserliche Station, Postagentur, in Usagara. 510 m. üb. d. M.

Die Station wurde Ende 1891 durch Kompagnieführer Prince zum Schutz der Karawanenstraße angelegt; sie liegt auf einem kleinen Hügel am Ausgang des Mukondokwa-Flusses aus dem Ukagura-Gebirge in die Niederung Mkata-Myombo-Mukondokwa. Nördlich und westlich treten hohe Berge nahe an die Station heran, östlich und södlich breitet sich die versumpfie Niederung des Mukondokwa und Myombo aus. Infolge dessen ist das Klima sehr ungesund, und auch die Schwarzen haben viel an Fieber und Dysenterie zu leiden. Das Trinkwasser wird aus dem Mukondokwa und einem guten Brunnen entnommen.

Die Besatzung bildet eine Abtellung der Polizeitruppe unter der Führung eines Leutunants in der Stärke von 1 Arz. 1 Zahlmeister-Aspirant, 2 Unteroffizieren, 5 farbigen Chargen und 25 Polizei-Askari.

Die Bevölkerung ist infolge früherer großer Kriege sehr gemischt. Die Ureinwohner, die Wasagara, etwa 2000, leben unter ihrem Sultan Chutu. Ebenso zahlreich sind die Wanlamwesi unter Musunamende. Im Bezirk sind von den zahlreicher vertretenen Volkern noch die Makua Wakami unter dem bedeutenden Sultan Kringo, die Wakaguru, und die Waluguru in ihrem malerisch schön gelegeuso Gebirge zu nennen. Im Norden steht ein anderer Stamm der Wasagaru unter dem mächtligen und intelligenen Musinkhambt.

Sämtliche Völker betreiben fleifsig den Ackerbau. Sie bauen: Mais, Hirse, Reis, Manlok, Banaten, Bananen, Bohnen, Zwlebeln, Kürbisse, Gurken, Zuckerohr und etwas Tabak. Auf den Missionen und der Station gedeihen Kokospalmen, Kaffee, Apfelsinen, Weln.

Arbeitslohn; täglich 10 bis 20 Pesa.

Entfernung: nach Dar-es-Salâm ist die Post 8 Tage, Karawanen 16 Tage unterwegs.

La Longa. Katholische Mission. 500 m üb. d. M.

Die Station der Väler vom heiligen Geitt wurde 1802 gegründet und liegt am östlichen Abfall der 18-agara-Berge d., wo die sädliche Karawannenstraße, welche am oheren Mukoudokwa entlang führt, aus den Bergen heraustrit, in einem Seitenthal in prächtiger Ungebung. Die Kirche sowie die Häuser der Zöglinge befinden sich etwas nnerhalb der Wohngebäude der Mission. Zum Schutz gegen die Fabberischen Wähche und die wilden Tiere ist um die Station einer Unfassungsmauer gebaut, so das fid Mission einer kleinen Festung gleicht. In der Erztehungsanstalt befinden sich über too Kinder; in der Umgebung sind drei christliche Dirfer SS. Benedik, Ikondou und Guthilf entstanden. Von der Mission aus hat man einen schönen Fernblick über die Makkara-Ebene auf die bewalderen Berge von Nguru und Ukami. In den sorgfaltig gepflegten Gartenanlagen werden europäische Gemüse und Blumen gezogen.

Mrogoro. Katholische Mission in Ukami.

Die Station der Väter vom heiligen Geist befindet sich etwas abseits von der Karawanenstrasse am Abhang eines hohen Berges in reizender Lage. Die Kapelle und zwei Häuser wie auch die Stätle sind aus ungebranntem Lehm oder Holas sehr bübsch aufgeführt. In der Erziehungsanstalt befinden sich etwa 25 Kinder Auf der Mission sind umfangreiche
Pflanzungsanlagen gemacht worden. In einer romantischen Schlucht, über
deren Pelsen beständig reichliches Wasser stürzt, wird Vanille gezogen, an
anderen Stellen Kokospaliene und dann besonders Käffee, mit dessen. Anbau bervorragende Resultate erzielt worden sind. Die Station wird von
einem Pater und einem Bruder verwaltet.

#### 11. Bezirk Mpapua.

Der Bezirk schließt sich westlich an Pangani und Kilossa an und umfaßt die Landschaften Usagara, Gedja, Irangi und das östliche Ugogo. Im Westen verläuft die Grenzlinie von der Mündung des Mondama über Mapalata, Mpokira, Singe und liindi, diese Ortschaften einschließend nördlich nach Irangi:

Mpapua. Bezirksort, Kaiserliche Station I. Kl., Postagentur, evangelische Mission. 1030 m üb. d. M.

Mpapua ist der Knotenpunkt der wichtigsten Karawanenstrafsen, die aus dem Seeengebiet nach der Küste führen, in der Landschaft Ugogo. Die Station liegt auf einer kleinen Erhebung nahe dem rechten Ufer eines kleinen Baches, der nur während der Regenmonate Wasser führt. Im Norden erhebt sich eine Bergkette, deren Hänge mit großen Felsblöcken bedeckt sind, nach SSO, senkt sich das Gelände zu einer steppenförmigen Mulde, die in eine weite Ebene übergeht. Der Boden ist abwechselnd von Laterit und gelblichem Sand bedeckt. Das Klima ist nicht ungesund. Temperatur im Jahresmittel 22,5%, starke Temperaturschwankungen, nachts oft nur 50. Regenzeit von Anfang Dezember bis Ende April. Vom Mai bis Ende Oktober starker Südostpassat. Das Wasser aus dem Bache und dem Brunnen im Garten nördlich der Station ist gut und sehr zuträglich für die Gesundheit. Die Vegetation ist dürftig, aus den mit Gras und Krüppelholz bestandenen Savannen erheben sich vereinzelte Sykomoren, Baobabbäume und Kandelaber-Euphorbien. Die Umgegend ist sehr wildreich, es giebt Zebra, Antilopen, Giraffen, Büffel, Nashörner, Löwen, Leoparden, Hyanen, Schakals usw. Die Wagogo wohnen in zerstreuten Temben, sind eifrige Viehzüchter und Ackerbauer, besonders werden Sorghum und Pennisetum kultiviert. Daneben jagen die Wagogo auch vielfach.

Die Miliärstation ist im Oktober 1889 von v. Wissmann angelegt, von einer etwa 4 m hohen, aus Felsen errichteten Mauer (36:4 m) umgeben und besätzt 2 Bastionen, von denen die eine die Gestalt eines runden Turmes hat. Das mit Wellblech gedeckte Gebäude für die Offiziere und Unteroffiziere, sowie die für Magzaine und Raume für Kettengefangene aus Felssteinen gebauten und mit Wellblech gedeckten Baulichkeiten sind um den etwa 400 qm großen Hof angelegt. Außerhalb des Forts befinden sich die Hütten für die Besatzung, ein Lazarett für 12 Kranke mit Apotheke, Magzaine, Handwerksstätte und Viebställe. Die Station ist wichtig als Etappe für durchziehende Truppen und Karawanen

Besatzung: Abteilung der 4. Kompagnie der Schutztruppe in der Stärke von 1 Hauptmann als Stationschef, 1 Stabsarzt, 1 Zahlmeisteraspirant, 2 Unteroffiziere, 10 Chargen, 55 Askarl.

Armierung: eine Schnellfeuerkanone 4,7 cm.

Die Postagentur wird von der Schutztruppe verwaltet

Mitsion. Die Station der Church Mitsionary Society befinder sich südöstlich der Militärstation an einer sansten Berglehne vor hohen, hinter ihr ausgetürmten Gneisbergen und bietet eine weite Fernsicht über das Thal.

Entfernungen: nach Bagamoyo Post 10 Tage, Karawanen 20 Tage; nach Dar-es-Salam Post 11 Tage, Karawanen 22 Tage.

Kissokwe. Evangelische Mission in Ugogo.

Die Station der Church Missionary Society liegt in einem kleinen schattigen Seitenthal zwischen der Kaiserlichen Station Mpapua und dem Tschungo-Passe. In dem Garten der Mission werden allerlei europäische Gemüse mit bestem Erfolge gezogen. Der Boden ist roter Löfs.

Mamboya. Evangelische Mission, in der Landschaft Gedja.

Station der Church Missionary Society. Auf einer Terrasse des Mamboyaberges, etwa 300 m über der eigentlichen Thalmulde, liegt das große steinerne Missionshaus mit einem hohen, aus Bambus konstruierten Giebeldach in romantischer, felsiger Umgebung mitten zwischen wohlgepflegten Blumenbeeten. Überall sind durch Steinaufmauerungen Terrassen für Blumen geschaffen worden.

Abhängig von der Station Mpapua wurde im Jahre 1899 der Posten

Mkondoa in Irangi durch den Leutnant Baumstark gegründet und ausgebaut. Irangi ist wichtig als Centralpunkt für die Elfenbein produzierenden Steppen und als Etappe für eine nördliche direkte Karawanenstraße von der Küste Pangani nach dem Victoriasee.

Das Fort liegt an einem, das ganze Jahr hindurch fließenden Flüßschen und besteht aus einer durch 2 Bastionen gedeckten Pallisadenumzännung, in deren Hof sich Wohnungen der Europäer und Askaris befinden.

Das Land ist ziemlich fruchtbar, angebaut werden Sorghum, Eleusine, Kürbisse, Bataten, Maniok und von den eingewanderten Küstenleuten etwas Reis, Weizen, Zwiebeln, Tomaten usw. Außerdem finden sich einige Dattel- und Kokospalmen, Guyaven- und Mangobäume sowie andere Fruchtarten vor.

Besatzung: Abteilung der 4. Kompagnie der Schutztruppe in der Stärke von 1 Leutnant (als Postenchef), 1 Unteroffizier, 1 Sanitätsunteroffizier, 4 farbige Chargen, 21 Askaris.

Am Platze haben sich zwei Kausleute sowie mehrere arabische und indische Händler niedergelassen.

Entfernungen: nach Mpapua 9 Tage, nach Pangani 16 Tage, nach Tabora 16 Tage, nach dem Kilimandjaro 12 Tage, nach Muansa 18 Tage.

# Bezirk Kilimandjaro.

Der Bezirk umfaßt den Stock des Kilimandjaro und das Pare-Gebirge.

Moschi. Bezirksort, Kaiserliche Station I. Kl., Postagentur, evangelische Mission. 3° 18' s. Br., 37° 20' öst. L. Gr. 1190 m üb. d. M. 9 Deutsche, 2 Griechen, 5000 bis 6000 Wadjagga, 200 Suaheli (Händler, Träger, Boys, Köche), 100 Sudanesen, 100 Wanjamwesi, 100 Massai (sämtlich einschließlich Frauen).

Moschi liegt am Südabhang des Kilimandjaro auf kahler Höhe über dem Einschnitt des Sangatschi-Baches, die Landschaft ist trocken, das wenige litefende Wasser läuft in tief eingeschnittenen Rinnen, aus denen es mit sehr viel Mühe und Arbeit in schmalen, flachen Kanälen durch die Schamben zu deren Bewässerung geleitet wird. Moschi erhält sein Wasser vom Sattel des Kilimandjaro, während es den Landschaften Marangu und Kiboscho vom Mawensi beuw. Kibo zuströmt, die beide ständigte Wasserreservoirs in ihren mit Eis und Schnee bedeckten Gipfeln haben. Aufserdem liegt die Landschaft Moschi auf einem vorspringenden Höhenrücken, was ihre Höbenlage relativ vergrößert und wodurch die Bäche, die sonst wahrescheinlich ihren Lauf durch die Landschaft nehmen würden, zur Umiliefung der

selben gezwungen werden. Ein anderer Umstand, der größere Kulturanlagen nicht um sehr erschwert, sonderen viellech unmöglich macht, ist in
der durch zahlreiche Erosionsthäler, die sich vom Bergsattel nach der Steppe
berunterziehen, bedingten Zerklöffung der Landschaft zu suchen. In dieser
Beziehung sind die mehrere ioom oberhalb der Station gelegemen Teile
bevorzugt, doch düfrie deren Klima zur Anlage von Plantagen zu klähl sein.
Im Osten und Westen der Siedelung wechseln tiefe Schluchten mit Höhenrücken ab, nach Norden steigt der Kilimandjaro steil an, und nach Süden
fällt das Celfande eeberfalls zeimlich steil zur Steppe ab.

Das Kilma ist für Furopåer durchäus gesund, wenigssiens soweit es in der Kulurzone von 1100 bis 150 om in Betracht kommt, die sich allein zur Ansiedelung für Europäer eignen würde; denn unter 1100 m legt Steppenbusch und Steppen über 1300 m Urwald. D ile Temperatur entspricht im November und im halben Dezember (kleine Regenzeit) sowie in der zweiten Halfie Marz, April, Mal (große Regenzeit) fast der im Sommer in Deusschland, allerdings ist die Mittagabitze bedeutend Intensiver. Vom Juli bis Ende Oktober wird es wärmer, und die Hitze erreicht in der Zelt von Ende Dezember bis Ende Februar oder Mitte März Ihren Höhepunkt. Die Niedersenblige beschränken sich nicht nur auf die beiden Regenzeiten, sondern kommen auch noch bis Oktober, allerdings sellen und vereinzelt, vor. Die Nächte sind das zugane lahr bindurch erfrischend kähl.

Fieber kommt nur selten vor und tritt dann schwach auf. Die früheren häugen Erkrankungen an Dysenterie dürften sich jetzt wohl kaum noch wiederholen, seitdem einige Quellen mit gutem Wasser dicht bei der Station gefunden sind.

Der Boden ist schwerer, rotter Laterithoden. Die auf der Militär-Station gemachten Kulturversuche lieferten recht gute Resultate; fast alle europäischen Gemüse, sowie Kartoffeln, Getreide, Gerner Sorghum und Mais, gedeilen sehr gut. Die Eingehorenen bauen mit bestem Erfolg Bananen, verschiedene Bohnen- und Batatenarten, Eleusine, Mais und hier und da Colocasien.

Die Kaiserlicke Station wird von einer 3 m hohen und ½ m breiten, aus kleinen Bruchsteinen und Lehm aufgeführten Mauer im Geviert unschlossen. Ein breites Thor führt in das Innere, wo die Gebäude für die Offiziers und die Küche ihren Platz gefunden haben. Die Offiziersbäuser, zweistöckige Bauten, erheben sich an der Südost- und Nordwestecke des Forts. Das Erdgeschofs, das zur Unterbringung von Munition, Vorräten, Materialien usw. dient. ist aus Bruchsteinen, das Obergeschofs wegen der Erdbebengefahr aus Fachwerk mit Kalkputz erbaut. Eine 4 m breite, luftige Veranda umglebt das Stockwerk, in dem sich die Messe und die Zimmer der Offiziere befinden. An der Südostecke ist eine zum Sangatschi-

thal vorspringende Bastion mit in die Veranda einbezogen und durch eine besondere, sich höher erhebende Bedachung in einen pavillonartigen Bau umgestaltet. Von hier aus hat man einen weiten Blick in die Steppe, zur rechten Hand erheben sich wie eine Wand die Litemaberge und dahinter am fernen Horizont der dreispitzige, gegen 3000 m hohe Djoronjori. Im Westen taucht der gewaltige Meru-Berg auf.

Dicht westlich des Forts befindet sich ein massives zweistöckiges Haus, in dem die Unteroffiziere wohnen. Die Soldaten mit ihren Weibern sind aufserhalb des Forts in Hütten untergebracht, die sich zu beiden Seiten einer Lagerstrafse gruppieren. Södlich der letzten Soldatenhäuser befindet sich der Begräbnisplatz der deutschen Gefallenen; hier ruben die Leutnants Ax, v. Bülow und Wolfrum, die vor Moschi den Heldentod starben.

Die Besatzung, ein Teil der 1. Kompagnie der Schutztruppe, sieht unter I Hauptmann (Stationschef) in der Stärke von 1 Oberleutnant, 1 Oberarzt, 1 Zahlmeister-Aspirant, 1 Unteroffizier, 1 Sanitäts-Unteroffizier, 1 Effendi, 16 farbigen Chargen, 105 Askaris.

Armierung: 1 4,7 cm Schnellladekanone, 1 3,7 cm Schnellfeuerkanone.

Postagentur: wird durch die Schutztruppe verwaltet.

Mission. Die Evangelisch-lutherische Mission zu Leipzig hat ihre Thätigkeit im Jahre 1896 auf Moschi eröffnet. Arbeitslöhne: Monatlich für Suaheli 12 Rupien, für Wadjagga 9 bis 10

Arbeitslöhne: Monatlich für Svaheli 12 Rupien, für Wadjagga 9 bis 10 Rupien, für Massai 4 bis 5 Rupien.

Preise der Tauschwaren: Baumwollenstoff, weifs (Amerikani) 1 Gora

= 17 yards = 34 mikono (Långe vom Ellenbogen bis zur Spitze des Mittelfingers) = 3 Rupien 48 Pesa; Bleiringe 18 Stück für 1 Rupie; Perlen werden nicht gern genommen, dagegen Rupien, aber noch ungern Pesastücke.

Preise der Lebensmittel: 1 Traube Bananen = 1/4 bis 1/2 Rp.; 1 Flasche Milch = 4 Pesa; 1 Flasche Butter = 1/2 Rp.; 2 bis 3 Hühner = 1 Rp.; 1 Fettschwanzschaf = 10 bis 12 Rp.; 1 Ziege = 5 bis 10 Rp.; 1 Ochse = 40 bis 50 Rp.

Entfernungen: aach Tanga (300 km) 16 bis 18 Tagemärsche (fir Europäer, nach Pangani 15 bis 17 T.-M., nach Kissuni 5 T.-M., nach Masinde 7 T.-M., nach Kissuni 5 T.-M., nach Masinde 7 T.-M., nach Kilema 1 T.-M., zur Kitatholischen Mission 4 Stunden, nach Marangu 1 T.-M., zur Mittlick-Station 5 Std., nach Mamba 1 T.-M., zur Evangelischen Mission 5½ Std., nach Taveta 2 T.-M., nach Kithoscho 1 T.-M., nach Machadhane 2 T.-M. Zur Uganda-Bahur Station Vol 7 T.-M.

Kiboscho. Katholische Mission. 1500 m üb. d. M.

Die Landschaft liegt am Südhang des Kibo, mit Moschi im Osten und Madschame im Westen. Von der Ebene geht die Landschaft bis zum Ur-Fignen, Kolonial-Handbuch. 2. Auf. 21

wald in sehr sanfter Steigung, sie ist sehr zerrissen von den vielen, vom Klöb nerhabitzenden Båchen, deren Bett oft eine Tiefe von 50 bis 80 m erreicht. Der Boden ist leichter, fruchtbarer Aschenboden; als Trinkwasser dient klares, fließendes Wasser, das direkt vom Gletscher herusterkommt. Klöbosch ist eine der Landschaften am Klimandjiro, welche am besten mit Wasser versorgt wird. Brunnenanlagen gieht es nicht, da diese wegen der sehr tief eingeschnittenen Flüsse, in deenen sich das Wasser jerzt sammelt, zu tief angelegt werden müfsten. Das Klima ist sehr gesund, die Temperatur gemäßigt; das Thermometer fallt sellen unter 10° C. und steigt ebenso sehen über 35°. Fieber ist unbekannt. In der Landschaft leben unter dem Häuptling Sinna etwa 5000 Wadjagga, die Bananen, Bohnen und Mais bauen und Verhaucht treibe.

Die Station Maria-Hilf der Vähre vom hetilgen Geist wurde im September 1803 gegefündet und im Jahre 1804, nachdem aus dem Waisenanstalten von Sansibar und Bagamoyo 18 junge Leute, Schreiner und Maurer, eingetroffen waren, ausgebaut. Im Garten der Mission gedeihen alle europäischen Gemüse sehr gut; von den Kartoffeln, dle sehr große und schmackhaft sind, werden drei Emten erzielt. Der Anbau von Weizen, Roggen, Hafer und Buchweizen gab gleichfalls gute Resultate. Von der Mission ist ein neuer Weg angelegt und eine schöne Brücke über eine mehr als 150 m tele Schluett geschlagen worden.

Die Preise der Lebensmittel sind mäßig und billiger als in Moschi. Als Tauschartikel finden Amerikani und zwei bestimmte Perlensorten Verwendung.

Entfernung: nach Moschi 5 Stunden.

Nkarungo (Kwarango). Evangelische Mission in der Landschaft Madschame, 1540 m üb. d. M. 5 Deutsche (einschl. 2 Kinder), etwa 30 Eingeborene.

Die Station der Evangelisch-Iutherischen Mission zu Leipzig wurde im Oktober 1803 gegründet; sie liegt auf einer großen, frei sich im Norden ausbreitenden Hochebene, die im Süden und Osten abfällt. Das Anwesen der Mission, 1/2 Stunde östlich vom Kikafuliuses gelegen, wird von zwei Quellwässern desselben im Osten und Westen umflössen. Der Boden ist fruchtbar; das Triokwasser wird den Quellen des östlichen Baches entonmen; sonst dient zum Kochen, zur Wäsche und zum Bewässern des Gartens ein Kanal, der über das Grundstück fliefat. Das Klima ist gesund, die Station liegt hoch und luftig. Nach der großen Regenzeit (Mitte März bis Juli) ist es ziemlich kalt; in den trockenen Monaten Dezember bis Februar wird es sehr helfs, doch sind auch in dieser Zeit die Nachte külbt. Malaria-Fielber ist bis jetzt unbekannt. Für

den eigenen Bedarf ist eine größere Bananenpflanzung angelegt. Alle deutschen und europäischen Gemüse, Gerste und Weizen sowie Kaffee gedeiben.

§§ Die 15 m lange und 5 m breite Kirche (Lehmbau mit ameisensicheren Baumfarn) dient z. z. ngleich als Schulhaus. 2 auswärtige Predigistationen, 1<sup>1</sup>tz und <sup>1</sup>tz. Std. entfent. Der Hauptling Schanyali von Madschame (schätzungsweise von 10000 Seelen bevölkerer) besucht mit seinen Unterthanen regelmäßig die Gottesdienste und wird unterrichtet. Christen 3, Katechamenan 3 bez. 5.

Arbeit: Küstenleute werden nicht mehr beschäftigt, da genug Eingeborene freiwillig zur Arbeit kommen gegen einen Monatslohn von 4 bis 5 Rupien.

Preise der Leiensmitteli: 1 großes Bündel Bananen kostet 4 Armlangen (1,90 m = 0,50 M.) weißes Zeug, sogen. Gamti. Bohnen, Brennholz, Früchte werden für Perien, Streichhölzer, Nadeln und dergl. eingekauft. Die Nähe griechischer und indischer Händler — in Moschi — macht das Halten anderer Tauschwaren überflüssig.

Entfernung: nach Moschi 2 kleine Tagereisen oder ein großer Marsch von 7 Stunden.

Marangu. Kaiserliche Station II. Kl., Postagentur. 1435 m üb. d. M.

Die Station ist auf dem Buckel eines Bergausläufers angelegt, der in Osten vom Unna, im Westen vom Sangenibach bewässert wird, und befindet sich einige hundert Fuß über der Residenz des Häuptlings Marcale, die von den Geschlützen des Forts beherrscht wird. Die Befestigung beateht aus einem hohen, mit Bastionen versehenen Steinwall, innerhalb dessen sich ein massives Wohnhaus, Küche, Ställe, Magazin und die in Suaheliart gebauten Askart-Häuser befinder.

Besatzung: Detachement der 1. Kompagnie der Schutztruppe unter 1 Feldwebel (Stationsverwalter) mit 1 farbigen Charge, 7 Askaris.

Postagentur: wird von der Schutztruppe verwaltet.

Entfernung: nach Moschi 5 Stunden.

Mamba. Evangelische Mission, nordöstlich von Marangu, 1560 m üb. d. M.

Die 1894, gegründete Station der "Evang-Julh. Mission" (Leipzig) ist 1/4 Std. von der Militärstation Marangu, etwa 4 Std. von der Militärstation Moschi entfernt. Von der Station aus wird Missionsarbeit betrieben in: Marangu (Häuptling Mareale), Mamba (Häuptling Koimbere), Msac (Häuptling Lengaki), Kondeny (Häuptling Ngolya), Mulka (Häuptling Mbararia), sämtlich Landschatten im SO. des Kilimandjaro (in der Richtung

von W. nach O. aufgezählt), in denen ein und derselbe Dialekt des Kidjagga gesprochen wird.

Auf der Station befindet sich ein Versammlungshaus, das zugleich zu gottesdienstlichen und Schulzwecken beutzt wird. Darin wird täglich mehrere Male Schule, sowie Morgen- und Abendandacht — verbunden mit biblischer Unterweisung —, Sonntags zwei- oder dreimal Gottesdienst gehalten. In den übrigen Landschaften wird teils täglich, teils an einigen Tagen der Woche unterrichtet, wozu einfache Gebäude benutzt werden, die von den betreffenden Eingeborenen selbts erbaut sind. Die Zahl der farbigen Gemeideglieder besteht aus 12, sämtlich Wadjagga. Katechumenen 20.

Der Charakter der Bevölkerung ist, oberflächlich betrachtet, im ganzen gutmütig. Ihre Beschäftigung ist vor allem Ackerbau, daneben Viehzucht (hauptsächlich Stallfütterung).

Auf der Station werden Kartoffeln, Gemüse aller Art, Erdbeeren, Kaffee, Frucht- und andere Bäume, sowie zur Beköstigung der Kostschüler Bananen, Süßskartoffeln, Mais, Bohnen und auch Zuckerrohr gezogen. Wasser um Bewässern und zum Genufs liefert ein von einem Flufs abgezweigter Kanal.

Arbeiter: Die Mission kann reichlich Arbeiter bekommen und giebt denselben im Durchschnitt einen Monatslohn von gegen 5 Rup. Die Leute sind im ganzen ziemlich anstellig zur Arbeit.

Presse der Lebensmittel: 3 bis 4 gute Bananenbündel kosten etwa 1 Rup.
7 bis 8 Liter Bohnen " " 1 "

Kilema. Katholische Mission. "StationWindthorst". 1435 m üb. d. M. 1 Deutscher, 2 Franzosen, 2500 bis 3000 Eingeborene.

Die Station U. L. Pr. von Lourdes der Väter vom heitigen Gest liegt auf einer vorspringenden Felskaunge, die weustlich und sidwestlich von der tiefen Thalschlucht des Muëabaches, an der Ostseite von einem kleinen, flachen Thal mit einem Leitungsgraben eingefafst wird. Die Gebäude der Missionsstation umschließen im Geviert einen ausgedehnten Hofraum, der mit jungen Ksauarinen bestanden und in der Mitte von einem Leitungsgraben durchschnitten ist. An der einen Seite mit der Front nach OSO, befindet sich das Flauptpefabude, welches das Refektorium, das Zimmer der Partes und das Fremdenzimmer enthält; östlich davon liegt die neue, aus Luftziegeln erbaute und mit Wellbech gedeckte Kapelle, westlich die dem Laienbruder und den Zöglingen zur Wohnung dienenden Häuser und Vorratsräume. An der Nordseite der Kapelle befindet sich ein fünftes größeres Häus, das die Schule und die Schreinerwerkstätte enthält. Zwei kleinere im Westen liegende Häuser, die Küche, Vorratsraum, sowie das Hähnerhaus mit Hof

vervollståndigen die Anlage, die mit einer Drachnenbecke umschlossen ist. Von der Kapelle führt in östlicher Richtung eine breite Strafse zu der Ansiedelung der Missionszöglinge. Westlich davon dehnt sich der große Garten aus, der durch breite Wege in rechteckige Parsellen geteilt ist und den Raum zwischen der Station und dem Stellabsturz zur Medeachlucht einnimmt. Neben Kartoffeln und Bataten werden hier fast alle europfäschen Gemüse gezogen. Eine Kaffeeptlanzung hat Erfolg. Gutes Wasser ist reichlich vorhanden. Das Klima ist köhl, feucht und gesund, die Luff rein, Nebel treten häufig auf. Die Station wurde 1891 gegründet. In der Schule werden etwa 90 Zöglinge unterrichtet (Djagga und Massai). Die praktische Arbeit dauert morgens bis 1/210 oder 10 Uhr, dann folgt der etwa 1/13 stilledige Schulunterricht.

Arbeitslöhne: für Suaheli monatlich 12 Rupien, für Kilema-Leute täglich 12 Pesa.

Tauschartikel: wie in Moschi, Preise etwas niedriger.

Entfernungen: nach Marangu 3/4 bis 1 Stunde, nach Moschi 4 Stunden, nach Mombasa 12 Tagereisen.

Fischerstadt. Katholische Mission.

Die Station der Väler vom heiligen Geist wurde im Juni 1898 in der Landschaft Rambo gegründet. Die Schule wird von 380 Kindern besucht,

# Bezirk Kilimatinde.

Der Bezirk umfaßt die Landschaften Turu, Ussandaui, Iramba, Ussure, Ikungu, Itumba und Kimere. Im Osten stößt er an den Bezirk Mpapua, wobei der westliche Teil Ugogos zu ihm gehört und zwar so, daß die Gegenden Ngombia, llindi, Linge, Kogana zum Bezirke rechnen. Im Süden ist der Kisigofluß die Grenze gegen den Bezirk Iringa. Im Westen der Walafluß gegen Tabora, im Norden die Wembaeresteppe bezw. Fluß gegen Muansa.

Kilimatinde. Bezirksort, Kaiserliche Station II. Kl., Postagentur. 1170 m üb. d. M.

In Kilimatinde ist im Januar 1895 durch Kompagnieführer Prince eine prosinsische Station angelegt und der Bau der eigentlichen Station begonnen worden. Dieselbe wurde im Oktober 1896 bezogen. In Quadratform angelegt, umfafst die etwa 2 m hohe, starke Umfassungsmauer 2500 qm. Die Selten werden von 2 Bastionen gedeckt. Anlehnend an die Aufsemauer sind 2 kleinere zweistöckige Gebäude errichtet, die unten zu Geschäftsten.

räumen, Magazinen, Badestuben usw., oben als Offizierswohnungen dienen. An der Westseite, ebenfalls an der Mauer, steht das sog. Unteroffiziers-haus, zweistöckig, unten befinden sich Magazine, oben 4 Unteroffizierswohnungen, 2 zu 1, 2 zu 2 Zimmern und die Unteroffiziersmesse. Nach Osten, freistehend, erhebt sich das Offiziershaus, in welchen sich unten Magazine, Wache und Arrestlokal, oben Offiziersmesse und 2 Offizierswohnungen mit großer Veranda befinden. Südwestlich der Station, etwa 300 m entferant, liegt die großes Viehboma, nördlich, in den Häusern der provisorischen Station, befindet sich das Lazarett, das jetzt durch einen Neubau ersetzt uerden soll.

In der Mulde, wo das Grundwasser dicht unter der Erdobersläche steht, sind die Gärten angelegt, in denen viele europäische Gemüse gut gedeihen. Der Gesundheitszustand ist nicht sehr günstig, Malaria trat in den letzten zwei Jahren ziemlich häufig aus.

Besalzung: 4. Kompagnie der Schutztruppe unter 1 Leutnant (Stationschef), in der Stärke von 1 Arzt, 1 Zahlmeister-Aspirant, 2 Unteroffizieren, 11 farbiren Chargen, 50 Askaris.

Armierung: 1 Maschinengewehr 8 mm, 1 italienisches Berggeschütz 6,7 cm.

Postagentur: wird von der Schutztruppe verwaltet. Entfernung: nach Dar-es-Salâm etwa 500 km.

#### Bezirk Tabora.

Der Bezirk umfaßt den größten Teil der Landschaft Unyamwesi.

Tabora. Bezirksort, Kaiserliche Station I. Kl., Postagentur., 5º 1's Br., 32º 53' 6stl. L. Gr., 1242 m üb, d. M. — 8 Deutsche, 19 Araber, von denen 2 Händler, 9 Inder (sämtlich Händler), in etwa 3100 Hütten und 50 Temben gegen 15000 Eingeborene, darunter zahlreiche Wanyamwesi, viele Wangwani, Watussi u. a. Die Schutztruppe mit ihren Angehörigen zählt etwa 1000 Köpfe.

Der Ort liegt in einer sanft nach Süden geneigten, rings von Hügelketten begreuten Thalmudie, er zerfällt in drei Teile: das eigentliched;
Tabora, So koni, R ufitta-N ga m bo und Kihara. Die ganze Auschnung
der fast ausschließich aus Gehöften (Temben), die meist sämtlich von
Baumgärten, Schamben und unzähligen Strohhütten umgeben sind, bestrehenden Ortschaft beläuft sich auf etwa zwei Stunden. Der Stadteil

Sokoni ist der gröste, er enthält die Kaiserliche Station und den Markt (Soko), sehr lebhafter Verkebr, beherbergt den Wall und die bedeutendsten Kaufleute und bildet den eigentlichen Karawanenplatz. In Ngambo liegt das Vorwerk Ulela, wo die Viehwirtschaft der Station betrieben wird. Von Sokoni nach dem etwa 20 Minuten entfernten Ngambo führt eine breite, mit Mangobäumen bepflanzte chaussecartige Strase. Von dort ist nach dem eine Stunde entfernten Kihara durch die Steppe ein etwa 3 m breiter Feldweg angelegt. Ngambo liegt auf dem Abhange eines hier dicht an Tabora herantretenden Höhenzuges. Sämtliche Plätze und Strasen sind peinlich sauber gehalten.

Das Klima weist große Temperaturschwankungen auf; die Regenzeit dauert von November bis Mai, die übrigen Monate sind rocken. Wegen der ungünstigen Wasserverhältnisse ist Tabora ein ziemlich ungesunder Platz. Während der Regenzeit steht das Grundwasser dicht unter dem gewachsenen Boden, die Sieppe ist etlewises überschwenmt, und die Brunnenilöher sind bis an den Rand gefüllt. In der trockenen Zelt verdunstet das Wasser schnell, und es tritt Wassermangel ein. Der Boden der Umgebung von Tabora ist sehr fruchtbar; es werden in großer Menge alle Feld- und Gartenfrichte gerogen, die es in Ostafikta überhaupt gielst, auch der Viehbestand ist nicht unbedeutend. Von Tabora aus gehen 6 bis 8 m breite fahrbare Straßen nach allen Richtungen (2 nach Muansa, 1 nach Klimatinde zu, 1 nach Ujrah), 1 nach Urambo, 1 über litkning, den Wohnort der Sultani Karundi von Unlanjembe, und Ugunda nach dem Süden, dem Grenzfluß des Berirks Ugalls.

Die neue Boma in der Nähe des Killimatinde-Weges auf einer kleinen Anhöhe, etwa 20 Minuten vom Markt entfernt, ebenfalls durch breite Straßen mit der Stadt verbunden, ist im Bau begriffen. Bau momentan eingestellt, wenn im Bau, dann 1 bis 2 Europäer mehr am Ort.

Stationschef: 1 Hauptmann und Kompagnie-Chef oder 1 Oberleutnant. Besatzung: 10. Kompagnie der Schutztruppe. 1 Leutnant, 1 Arzt, 1 Zablmeister-Aspirant, 1 Feldwebel oder Feldwebeldiensthuer, 1 Unteroffizier, 1 Sanitäts-Unteroffizier, 136 Askaris einschliefslich Chargen.

Armierung; 2 Schnellladekanonen 3,7 cm und 4,7 cm und 1 Geschütz 6,5 cm.

Postagentur: von der Schutztruppe verwaltet.

Ndala. Katholische Mission.

Die Station St. Joseph der Weisen Väler liegt nordöstlich von Tabora am Karawanenwege. Neben einer neuerbauten Kirche befinden sich auf der Station ein Waisenhaus, in dem 35 Knaben Aufnahme gefunden haben, und ein aus vier Gebäuden bestebendes Krankenhaus.

Kilimani - Urambo. Missionsstation der Evangelischen Brüdergemeine. 1340 m üb. d. M. 8 Deutsche.

Kilimani-Urambo liegt nicht im Gebiet von Urambo, sondern von Unyankulu; sie befindet sich an der nördlichen Straße von Tabora nach dem Tanganyika-See und ist von Tabora a4 Tagereisen entfernt. — Die Missionastation ging zu Anfang des Jahres 1808 aus den Händen der London Missionart Society an die Exangelische Bridergemeine über. Die Station liegt an einer Anhöhe mit überaus sehönem Ausblick nach Norden und Osten. Sie besteht aus 3 Häussern, einem Häus für die Kinder (freigelassene Sklavenkinder), einer Apotheke und verschiedenen Wirtschaftsgebäuden. An der Station wirken 3 Missionare mit ihren Famillen.

Auf der Station wird Garten- und Feldbau getrieben, ferner ist eine Schreinerei am Platze. Die Schule, Herbst 1899 begonnen, zählt 20 bis 30 Schüler, sie erhalten keine Belohnung für Schulbesuch.

Die Kirche und Schule befinden sich an einer und derselben Stelle, im großen Oberraum des Altesten Hauses. Gottesdienst wird dasselbst jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr gehalten. Zuhörer jetzt fo bis 80. Die Schule findet täglich statt von 9 bis  $l_1^1$ 11 Uhr. Ebenso werden Gottesdienste in den Dörfern gehalten. — Christen giebt es noch keine.

Das Klima von Killmani-Urambo wäre gut, wenn es nicht zu sehr den Winden ausgesetzt wäre. Das Gebiet ist fruchtbar, Trinkwasser ist gut, die Bevölkerung ist zahlreich, nur hat sie in der letzten Zeit etwas abgenommen; sie ist leider seit Miramhos Zeiten sprachlich überaus gemischt, was die Arbeit unter ihnen sehr ersechwert.

Die Arbeitslöhne an die Leute bewegen sich in Stoffen im Werte von 6 bis 12 Rupien pro Monat,

Der Preis der Tauschwaren und Nahrungsmittel steht dem von Tabora gleich.

Kipalapala. Frühere Katholische Mission, südwestlich von Tabora.

Die während des Araberaufstandes verlassene Station ist inzwischen noch nicht wieder besetzt worden; unbewohnt.

Uschirombo. Katholische Mission.

Die Station U.L. Fr. von der Hälfe der Christen (Mariahit) wurde von den Weifen Wätern Andang 1893 angelegt, und am Palmsonntag des gleichen Jahres die neue, prächtige Kirche eingeweiht. Die festungsartige, ausgedehnte Gebäudeanlage umsehließt Kirche, Wohn- und Wirschaftisgebäude, Schelu und Internat für Kanben und Madchen, in dem sich über

200 Kinder befinden. Die Station ist Sitz des Apostolischen Vikars für Unyanyembe.

#### Msalala. Katholische Mission.

Die Station St. Michael ist von den Weißen Vätern im Jahre 1893 gegründet worden; sie ist mit 3 Patres und einem Laienbruder besetzt, denen 22 eingeborene Katechisten zur Seite stehen.

#### 15. Bezirk Muansa.

Muansa. Bezirksort, Kaiserliche Station I.Kl., Postagentur. Die Kaiserliche Station befindet sich auf dem östlichen Ufer der gleichnamigen Bucht im malerischer Lage am Fuße einer mit gewaltigen Granithlöcken bedeckten, bewaldeten Anhöhe. Vom Seeufer führt eine breite, von hohen Eucalyptus-Bäumen eingefaßte Straße zur Station empor. Im Innern einer viereckigen, festen Außenmauer aus Lehm befinden sich ein Stein- und ein Luftziegelnhaus, mehrere Witschaftgegbaude. Das Hauptgebäude ist aus Ziegelsteinen erbaut, hat nur ein Erdgeschoß und tingsum eine Veranda. Die Festungsmauer läßt vor dem Hauptgebäude einen Platz frei, auf dem die Flaggenstange steht; hinter diesem liegt das Askari- und Negerdorf. In der Nähe des etwa oo Schritt von der Station entfernen Strandes befinden sich die Gartenanlagen, in denen fast alle Arten europhäscher Gembes gezogen werden.

Besatzung: 11. Kompagnie der Schutztruppe unter 1 Oberleutnant (Stationschef) in einer Stärke von 1 Leutnant, 1 Oberarzt, 1 Zahlmeister-Aspirant, 1 Feldwebel, 2 Unteroffizieren, 80 Askaris.

Armierung: 1 Schnellladekanone 3,7 cm.

Postagentur: wird von der Schutztruppe verwaltet.

Bukumbi. Katholische Mission.

Die Station Unserer lieben Frau von Kamoga ist die Hauptstation der Weißen Väller im apsotolischen Vikaria Victoria-Nyansa und Sitz des Bischofs. Die stattliche Anlage mit Kirche, Schule und Erziehungshaus befindet sich auf dem Ostufer des Smith-Sundes. Die neu errichtete Kirche wurde am 12. Februar 1800 eingeweiht.

### Nyegesi. Katholische Mission.

Die Station der Weißen Väter liegt etwa 3 Stunden nördlich von Bukumbi am Ostufer des Smith-Sundes, auf dem halben Wege nach Muansa. Sie ist etwa 100 Schritt vom Uferrande errichtet und gewährt einen reizenden Ausblick auf die vorliegende Bucht, die zum großen Teil von großen Granitfelsen umlagert ist, weiter hinaus auf den Golf von Bukumbi und die vor Muansa liegenden Felsinseln. Die Station ist einstweilen unbesetzt.

Neuwied. Katholische Mission auf der Ukerewe-Insel.

Die Weißen Väler haben das Missionswerk unter den Wakerewe begonnen und eine stattliche Gemeinde um ihre Niederlassung versammelt. Die Station wurde am 12. November 1895 vom Sultan Lukonge überfallen und zersörn, wurde jedoch nach Wiederherstellung der Ordnung wieder aufgerichtet und 1899 eine großes Kirche erbaut. Gegen 600 Insulaner sind bereits getauft.

Nasa, Evangelische Mission am Speke-Golf, — 3 Engländer.

Die 1800 gegründete Station der Church Missionary Society liegt am Südufer des Speke-Golfes auf einer Anhöhe über dem dicht mit Schill bedeckten Strande. Als Wohnungen dienen 3 Häuser aus Stein (Ndongo) mit Strohdach und Barasat; weiter sind zwei Kirchen in der gleichen Bauart, von denen die eine verfallen ist, vorhanden. Die neue Kirche wurde 1899 eingeweiht. Täglich findet am Morgen und Abend gemeinsames Gebet statt, Gottsedienst wird am Sonntag Vormittag 11 Uhr gehalten. Abendmahl an Sonntagen und Festtagen. Kinder erhalten täglich Schulwiterricht. Auf vier Aufsenstationen wirken farbige Lehrer, halten Sonntags Gottesdienst und täglich Schule ab. Von der Anhöhe geniefst man einen prächtigen Blick auf den Speke-Golf und seine bergigen Ufer. Das Klima ist aufserordentlich rucken, die Temperatur schwankt zwischen 18; und 35° C.; nahe am See ist Malaria sehr häufig. Der Boden ist sandig, der See liefert gutes Trinkwasser.

Die Bewohner des Distriktes sind Wasukuma, suumpfsinnige, furchsame und ummoralische Leute; sie wöhnen in Lehmbütten mit Grasdach und tragen als Bekleidung Ziegen- und Schaffelle. Sie bauen Mama und säße Kartoffeln und treiben Viehrucht, doch sind ihre Herden Infolge der Rinderpest sehr zusammengeschmolzen. Der See liefert gute Fische in reicher Fülle.

Entfernung: nach der Kais, Station Muansa etwa 3 Tagereisen, Schirati, Bezirksort, Kaiserliche Station.

Die Station befindet sich am Ostufer des Viktoria-Sees unweit der englischen Grenze in freier Lage auf einer gleichnamigen Halbinsel. Die kleine, mit 4 Bastionen verschene, aus Stein und Lehm gebaute Festung mit 2 erfoltten Wohnhäusern (Tembendach) und einem zweistöckligen Turme ist weit hin vom See aus sichtbar und bietet auf die malerischen Ufer des Sees von der Insel Wangano (Ugingo) bis zur Dobo-Insel ein ungehindertes herrliches Gesichtsfeld. Nördlich und stüdlich der Station schließen sich

das Askaridorf und das Dorf der Eingeborenen an, ersteres aus Steinhäusern, letzteres nach Art der Landeshütten aus Holz und Stroh erbaut.

Nach dem Hinterlande zu folgen 6 bis 8 Dörfer hiesiger Eingeborener. Das Klima scheint gesund zu sein und wird hauptsächlich durch den sehr starken, ütglich um die Mittagsstunden einsetzenden scharfen Seewind begünstigt.

Besalzung: eine Abteilung der 11. Kompagnie der Schutztruppe unter einem Leutnant (Stationschef) in einer Stärke von 2 europ. Unteroffizieren und 50 Askaris.

Armierung: eine 3,7 cm Schnellladekanone.

## 16. Bezirk Bukoba.

Bukoba, Kaiserliche Station I. Kl., Postagentur, etwa 1200 m üb. d. M., 8 m über dem Spiegel des Victoria-Nyanza. Bukoba liegt am Westufer des Victoria-Nyanza in einer weiten, von etwa 300 m hohem Plateau umrandeten und nach dem See zu offenen Niederung auf dem linken Ufer des Kanoni-Baches, der die Station in einem nach Süden ausweichenden Bogen umfliefst. Der Kanoni-Bach hat an der Station eine Tiefe von etwa 3 bis 5 m. In der Nähe der Station befinden sich einige Sümpfe, mit deren Trockenlegung bereits begonnen ist, während im übrigen Thale, das von den stets Wasser führenden Bächen Kanoni, Kavasumu, Nyakambu und Klgera durchschnitten wird, freies, mlt feinem Grase bestandenes Weideland vorherrschend ist. Den Strand begleitet eine 7 bis 9 m hohe, grasbewachsene Düne. Hinter der Niederung erhebt sich der Steilabfall des 1350 bis 1400 m hohen, welligen Plateaus, das stellenweise Felsen und Felsriffe in die Ebene hlnausschiebt. Der Fuß der Abhänge führt fast überall dunkelschwarze Erde, auf der sich die Bananenhaine der Eingeborenen in großer Uppigkeit immer tlefer in die Ebene ziehen. Das Plateau führt auf seinem felsigen Untergrunde (Quarzit von rosa, weißer und grauer Färbung) meist eine dunkelschwarze Erde, die eine schöne Grasnarbe trägt. Waldparzellen kommen nur vereinzelt vor, doch ist mit der Anforstung von größeren Flächen mit Schambia-Bäumen, die ein zum Bau besonders geeignetes Holz liefern, begonnen worden. Das Klima ist außerordentlich feucht, die Temperatur steigt kaum über 28° C, und fällt am frühen Morgen nicht unter 8° C. Fast während des ganzen Jahres weht ein heftiger Südostpassat, der der Station frische Seeluft zuführt. Die Regen und oft sehr heftigen Gewitter kommen meist aus Norden und Osten. Der Gesundheitszustand ist leidlich gut, Fieber in schwerer Form sind selten, dagegen tritt Dysenterie und Erkältung häufiger auf. Das Trinkwasser aus dem See ist besser als das des Baches. Eine große Plage bilden die zahlreichen Sandflöhe.

Die Station hat die Form eines Quadrates, dessen etwa 60 m lange Seiten von einer 3 m hohen Mauer umgeben und an der Ost- und Westecke von massiven Bastionen geschützt sind. Um den inneren Hof liegen die Wohnungen des Stationschefs, des Arztes sowie der übrigen Europäer. ferner die Küche und die Magazine. In der Mitte des Hofes befindet sich ein mit Beeten, Bäumen und anderen Gartenanlagen geschmückter Platz. Die geräumige Offiziersmesse, in der eine reichhaltige Bibliothek sich befindet, gewährt von der Veranda einen herrlichen Blick auf den Victoria-Nyanza. Die Gebäude sind mit wenigen Ausnahmen aus luftgetrockneten Ziegeln auf einer Untermauerung von Felsgestein aufgeführt. Die Dächer sind teils mit Gras, teils mit Dachleinewand gedeckt. Glasfenster, aus alten photographischen Platten hergestellt, finden sich nur in der Offiziersmesse. Vor dem nach Norden gelegenen großen Stationsthor befindet sich der etwa 60 qm große, lehmgestampfte Exerzierplatz, in dessen Mitte der Flaggenmast errichtet ist. Neben dem Thor befindet sich die Wache. Nördlich des Exerzierplatzes liegt das Lazarett mit 3 Zimmern und dem Werkzeugschuppen.

Eine Landungsatelle befindet sich im sädlichen Teile der Bukoba-Bacht in einer keitenen, fast keitvanuden Nebenbucht, der Kafuk-Hucht, die für Kanus und Segelboote einen vorzüglichen, geschützten Ankerplatz mit 3 m Wassertiefe bildet. In die Bucht führt ein befestigter Damm etwa zoom lang, der den Booten Schutz vor Wetter und Wind gewährt; am Ende des Dammes ist ein Bootshaus errichtet, von dem der Weg, den Kanoni-Bach auf einer Brücke überschreitend, nördlich in etwa 10 Minuten zur Station führt. Links von diesem Wege, auf dem rechten Bachufer, führt ein Weg zu dem ankegelegenen Gemüsgarten der Station. Westlich der Station liegt der Viehstall, in dem etwa 40 Stück Rindvich, ebeusoviel Kleiavich und 4 Schweine untergebracht sind.

Besatzung: Die 7, Kompagnie der Schutztruppe unter 1 Oberleutnant (Stationschef) in einer Stärke vou 1 Stabsarzt, 1 Zahlmeister-Aspirant, 1 Feldwebel, 1 Sergeant, 1 Sanitätsoffizier, 5 farbigen Chargen und 85 Askarls; die einzuberufende Reserve zählt 300 ausgebildete Eingeborene.

Armierung: 1 Schnellladekanone 3,7 cm, 1 Maschinengewehr 8 mm.

Postagentur: wird von der Schutztruppe verwaltet.

Handelsplätse: Kifumbiro am Kagera-Nil mit etwa 3000 Einwohnern, darunter 17 Araber.

Handelsartikel: Zeugstoffe, Kauri-Muscheln (ssimbls) und Elfenbein.
Sullanate im Bezirk Bukoba:

Bugabu: Sultan Loanchendera, Sultansdorf: Karema.

Kisiba: 1. Sultan Karutasigua, Sultansdorf: Kigarama.
2. Sultan Loisabula, Sultansdorf: Bugandika.

3. Sultan Kamgumia, Sultansdorf: Mufundize.

Deutsch-Buddu: Sultan Rukika, Sultansdorf: Mssenyi.

Kyamtuara: 1. Sultan Wama, Sultansdorf: Kasaralla.

2. Sultan Kissebuka, Sultansdorf: Katunga.

Kyanya: Sultan Kahigi, Sultansdorf: Kanasi.

Kyanya: Sultan Kahigi, Sultansdorf: Kanasi.

Ihangiro: Sultan Nyeruamba, Sultansdorf: Luwumbo.

Ussuwi: Sultan Kassussura, Sultansdorf: Nyaruvungo. Bukome: Sultan Rwoga, Sultansdorf: Busirayombo.

Kimwani: Sultan Luabunuenge.

Buina: Sultan Mtensa,

Karagwe: Sultan Antari, Sultansdorf: Weranyange.

Das Gebiet Mpororo besteht aus vielen kleineren Sultanaten; der mächtigste Sultan ist Klslevombo am Kakitumba-Bach. Mpororo reicht bis an den Rutschuru-Flufs.

Marienberg. Katholische Mission in Kisiba,

Die Station der Weißen Väter, Mutter der 7 Schmerzen, liegt etwa 3 gehoden nordwestlich von Bukoba; dieselbe wurde im Jahre 1893 gegründet. Sie ist mit 2 Patres und 1 Laicabruder besetzt. Anzahl der Christen: 400. der Katechumenn: 1200. der Katechen: 66. Unterricht wird erteilt: 1. Lesen, Schreiben, Rechnen, Gesang, Sprachen (Buganda, Busiba, Kisuaheli, Deutsch). 2. Ackerbau, Maurer- und Schreinerhandwerk.

Ussuwi. Katholische Mission der Weißen Väter.

Die Station, Unsere liebe Frau von Lourdes, wurde im Oktober 1896 gegründet; sie liegt auf einem schönen Hügel, 20 Minuten vom Sultansdorf Nyaruvungo entfernt und ist mit 2 Patres und einem Laienbruder besetzt.

## 17. Bezirk Ujiji.

Der Bezirk umfaßt die nördliche Hälfte des Ostgestades des Tanganyika-Sees vom 6.0 südlicher Breite ab, ferner die Landschaften Uvinsa, Ujiji, Urundi und Ruanda.

Ujiji. Bezirksort, Kaiserliche Station I. Kl., Zollamt II. Kl., Postagentur.

Üjiji, die jetzt allgemein gebräuchliche Ortsbezeichnung nach der Landschaft gleichen Namens, besteht aus 3 Hauptortschaften, Ugoi, Mtale und Kassimbo, von denen die ersteren beiden etwa 600 m vom Strande tief in einer muldenartigen, zum Strande sich verflachenden Thalsenkung, die durch großes, allmählich gegen den Tanganyika See abfallende Terrainwellen gebildet wird, liegen. Kassimbo liegt auf einem gegen 800 m vom Strande entfernen, seit alnasteigenden, etwa 4, pm höhen, gegen 4300 m anch Süden sich etwas verflachenden und dann gegen die Niederung des Luitsche-Flusses ziemlich schroft äblaflenden Plateau.

Der See bildet eine weite, offene Bucht mit langem, flachem, sandigen Strande; nach Süden zu ist die Bucht durch eine weit vorspringende, flache, ziemlich versumpfte Landzunge abgegrenzt, nach Norden durch eine in ein felsiges Kap, Ras Pangwe, auslaufende, baum- und buschlose öde Hügelkette. Hinter diesem Kap befindet sich ein vorzüglicher Hafen- und Ankerplatz, selbst für Dampfer.

Die Ortschaften bestehen aus Arabertemben und viereckigen und runden, in dichtem Durcheinander gebauten, grasgedeckten Hütten. Dazwischen liegen zahlreiche Pflanzungen von herrlichen Mangobäumeneinzelnen Dattel-, Kokos- und Ölpalmen, Citronen-, Apfelsinen- und anderen Olssbäumen.

Die Ortschaften wimmeln von Sandflöhen. Die ansässigen Araber

haben lange Jahre hindurch einen schwunghaften Sklavenhandel getrieben In Ugoi großer Markiplatz, auf welchem die Eingeborenen ihre Bodenerzeugnisse, Fische, lebendes Vieh, ausgeschlachtetes Fleisch, Stoffe und andere Bedarfsartikel feilbieten.

Die Stationsanlagen liegen auf dem oben bereits erwähnten Plateau nördlich von Kassimbo.

zirkschef), 1 Oberfeutnant, 1 Leutnant, 1 Assistenzarzt, 1 Feldwebel, 1 Sergeant, 1 Sanifassergeant, 12 farbige Unteroffiziere, 145 Askaris (Gefreite und Gemeine).

### Rutschugi-Posten.

Vier Tagemärsche gegen Osten befinden sich am Rutschugi-Fluss reiche Salzlager, welche durch die Eingeborenen ausgebeutet werden. Zur Aufrechthaltung der Ordnung ist dort ein Askariposten errichtet.

Usumbura, Unterstation am Nordostende des Tanganyika-Sees in der Landschaft Urundi.

Die Station liegt auf einem baumlosen, gegen 600 m vom Strande entfernten, etwa 20 m hoch gelegenen, sehr fruchtbaren Plateau; seit deren Errichtung im Oktober 1897 hat sich eine große Anzahl Händler dort niedergelassen.

Die nun erfolgte Erschliefsung Ruandas und Urundis werden Usumbura zu einem Haupthandelsplatze am Tanganyika-See erheben, wie auch die enorme Fruchtbarkeit des Bodens nach den jetzigen Beweisen eine schr gute Zukunft verspricht. Die am Strande in unglaublicher Anzahl angesiedethen Eingebornene treiben einen äußerst schwunghaften Fischhandel. Zahlreiche Haine von Ölpalmen liefern den Eingeborenen das am ganzen Tanganyika-See als Erleuchtungsmaterial, zur Zubereitung der Speisen usw. sehr begehrte Palmöl; dasselbe bildet einen Haupthandelsartikel, gegen welchen Stoffe, Perleu u. dgl. eingetauscht werden. In den Urundi-Bergen ausgedehnte Bambuswaldungen, die ein hervorragendes Baumaterial liefern; großer Viehreichtum; am Nordende des Sees, entlang dem Russissi-Plufs, zahlreiche Elefantenberden.

 ${\it Besatzung}\colon {}_{\rm I}$  Oberleutnant (als Stationschef) mit einer Abteilung der 9. Kompagnie.

Usige. Katholische Mission.

Die Station Herz Jesu der Weifsen Välter liegt am Nordende des Tanganyika-Sees und ist mit 3 Patres besetzt. Diese Station wurde innerhalb zweier Jahre von einigen Eingeborenen, die sich der christlichen Religion feindlich zeigen, zweimal eingeässchert.

Urundi. Katholische Mission.

Die Station St. Antonius der Weifsen Väter hat unter der sehr abergläubischen und feindlich gesinaten Watussi-Bevölkerung einen sehr schweren Stand. Nachdem sie ein Jahr lang aufgegeben war, wurde sie im Januar 1899 wieder aufgenommen und mit drei Patres und einem Laienbruder besetzt.

# 18. Bezirk Ukonongo.

Der Bezirk schliefst sich südlich an den Bezirk von Ujiji an und umfafst das südwestliche Ufer des Tanganyika-Sees sowie dessen Hinterland.

Bismarckburg. Bezirksort, Kaiserliche Station, Postagentur, im Bezirk Ukonongo an der Kassanga-Bucht (Wissmannhafen), etwa 50 m über dem Tanganyika-See.

Eine provisorische Station befindet sich auf einer Terrasse des östlichen Tanganyika-Randgebirges durch Oberleutnant Fonck i. Im Bau. Die ständige Station soll auf dem beherrschenden Bergkegel einer im S. der Bucht vorspringenden felsigen Halbinsel als Ziegelbau und Fort angelegt werden. Die Niederung ist halaludwirst furchtbar, gegen den See sandig und mit zahllosen Muscheln bedeckt, sie muß vor Jahren mit Wasser bedeckt gewesen sein, und wird jetzt durchflossen vom Kuau-Fluß, der gutes

Trinkwasser liefert. An diesem liegt das große Dorf des Jumben Miono. Die Leute sind fleißig und friedlich, sie hatten früher viel unter Wawemba-Einfällen zu leiden. Der ehemals an Elfenbein, Gummi, Nashorn usw. sehr reiche Bezirk soll durch die "Lakes Corporation" schon sehr ausgebeutet sein.

Am Strand wird der erste deutsche Tanganyika-Dampfer "Hedwig v. Witsmonn" gebaut. Eine Dampferstation aus Ziegel naht sich der Vollendung. Eine Verbindungsstraße mit dem Nyassa ist geplant. Die Vorarbeiten finden während der Regenzeit statt. Bei Beginn der Trockenzeit wird mit der Herstellung der faltbraene Straße und Anlage von Eingeborenen-Etappen an derselben zum Ersatz von Trägern, Verpflegung usw. begonnen.

Besatzung: Die 6. Kompagnie der Schutztruppe unter 1 Oberleutnant (Bezirkschef) in der Stärke von 1 Leutnant, 1 Oberazzt, 1 Feldwebel, 1 Sanitäts-Sergeant, 120 Åskuris,

Armierung; 1 Maximgeschütz,

Postagentur: von der Schutztruppe verwaltet.

Arbeitslohn: täglich 10 bis 20 Pesa.

Entfernung von der Küste: Post 42 Tage, Karawanen 70 Tage,

Karema. Katholische Mission in der Landschaft Ukawende. Die Missionsniederlassung der Weissen Vater zu Karema ist die Hauptstation des apostolischen Vikariats Tanganvika, dem außer Karema die Stationen Kirando (Ufipa), Kala, Utinta, Zimba und St. Bonifaz angehören. Die ersteren vier Stationen sind in einiger Entfernung vom Seeufer auf Hügelkuppen angelegt und werden von fruchtbaren Alluvialebenen umschlossen, hinter denen sich die steilen Randgebirge des Tanganvika-Sees auftürmen. Mit Ausnahme der näheren Umgebung der Missionen sind die Ebenen fast völlig baumarm, während üppiger Wald die sansteren Hänge des Gebirges bedeckt. Das Klima wird durch eine feuchte Warme, die selten 30° C. übersteigt oder unter 17° C. hinabgeht, charakterlsiert. Fieber treten häufig auf, ebenso Erkrankungen von Leber und Milz als Folgeerscheinungen; das Blutgallenfieber ist die schwerste Form des Fiebers und besonders verhängnisvoll für die Europäer. Alle anderen Krankheiten sind selten. Der Boden der ehemals vom See bedeckten Ebenen ist im allgemeinen fruchtbar, weniger auf den Bergen, deren Granit- und Gneisfelsen von roter oder weißer Thonerde überlagert sind. Das Seewasser hat einen leichten Salzgeschmack und eignet sich nicht gut zum Trinken; die Eingeborenen ziehen überall das Wasser aus Bächen oder selbst das aus schlammigen Brunnen, die sie graben, vor.

Die Eingeborenen des Gebietes sind Wafipa und Warungu, friedliche Ackerbauer, die ihre Felder mit Sorghum, Mais, Eleusine, Maniok, Bohnen. Kürbissen, Erduüssen, Bataten und an manchem Ort mit Bananen und Erbsen bestellen und daneben Jagd und Pischfang betreiben. In einigen Dörfern werden grobe Stoffe aus halbwilder Baumwoile gewebt, und von eingeborenen Schmieden Hacken und Beile aus selbst verhüttetem Eisen geschmiedet. Das Gebiet hatte lange Zeit unter den Einfällen der Wabende zu leiden, doch ist deren Macht durch die deutsche Regierung gebrochen worden, so daß Karawanen unbeheligt verkehren können.

Die Missionsstation wurde im Jahre 1885, begründet; seit 9 Jahren ist eine großes sohen Kirche errichtet worden. Das Gebäude ist 30 m lang und 15 m breit, ganz aus Bruch- und Backsteinen erbaut und mit Ziegeln gedeckt. Zwei Saulenreihen mit Rundbogen teilen den Innenraum in der Langsrichtung im Mittel- und Seitenschiffe. Das geistliche Amt wird morgens um 6 und 8 Uhr und am Sonntag nachmittags um 3 Uhr gehalten. Die Gläubigen werden nach dem Grade des genossenen Unterrichts und der abgelegten Prüfungszeit in drei Kategorien geteilt: 1. die getauften Christen, die eine Probzeit von mindestens 4 Jahren bestanden haben, etwa 800 Schwarze; 2. die Katechumenen und 3. die Postulanten, zusammen etwa 2000 Schwarze. Von den Briddern werden die bei den Stationen angesieddeine Eingeborenen in verschiedenen Handwerken unterwissen und zum Mauern, Tischlern, Zimmern, Sägen, Stein- und Ziegelstreichen, Schnieden u.s.w. angeleitet.

Arbeitslohn: Die Arbeiter erhalten im Durchschnitt als Wochenlohn (6 Arbeitstage) eine Elle Stoff.

Tauschwaren: verschiedene Baumwollenstoffe, Kupferdraht, Glas, Salz und Hacken.

Entfernung: nach Tabora 250 bis 300 km.

Kirando. Katholische Mission, in der Landschaft Ufipa. Die Station der Weifzen Väter ist im Jahre 1894 gegründet worden, sie besitzt neben den Wohngebäuden eine Kirche und Schule, die von 330 Kindern besucht wird. Ferner wird in 46 rings um die Mission gelegenen Dörfern wöchenlich Religionsunerricht erteilt.

St. Bonifaz. Katholische Mission,

Die Station der Weißen Väler wurde im September 1899 bei Mkulwe errichtet, sie liegt südlich von Ikwa, fünf Tagereisen von Zimba, an der Steile, wo der Satsi den Namen Mamba annimmt. Auf der Station wirken 2 Patres und 1 Laienbruder.

Kala. Katholische Mission, in der Landschaft Urungu.

Die Station St. Peter und Paul der Weißen Väter wurde 1892 errichtet; eine sehr schöne Kirche von etwas geringeren Dimensionen als die Hauptkirche zu Karema wurde im Jahre 1894 erbaut. Gottesdienst usw. wie in

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

Karema. Neben den Missionaren wirken auch Schwestern auf der Station; unterrichtet werden über 400 Kinder.

Utinta. Katholische Mission

Die Station St. Joseph der Weisen Väter wurde im Jahre 1894 errichtet.

Zimba. Katholische Mission am Rickwa-See.

Die Station St. Peter Claver der Weißen Väter wurde im Jahre 1898 an den Ufern des früheren Rickwa-Sees, der jetzt eine weite, trockene Ebene bildet, die von Wäldern und fruchtbaren Feldern umgeben ist, angelegt. Der tägliche Religionsunterricht wird von etwa 300 Kindern besucht.

#### 19. Bezirk Langenburg.

Der Bezirk umfaßt das Nord- und Ostufer des Nyassa-Sees bis zur portugiesischen Grenze und das Kondeland.

Langenburg. Bezirksort, Kaiserliche Station I. Kl., Postagentur. 520 m üb. d. M.

Die Station liegt am Südrande der kleinen Rumbira-Bai auf einer Halbinsel, die vom Rumbira-Flusse durchschnitten wird. Die Ufer fallen steil und tief in den See ab, im Osten steigt das Randgebirge des Sees ziemlich schroff auf. Die im Januar 1803 durch Major v. Wifsmann angelegte Station ist jetzt zu einer Befestigung ausgebaut worden. Eine 21/gm hohe, 42 m lange, mit Schiefsscharten versehene Steinmauer schliefst die Anlage ein, auf der ein großes, zweistöcklegen, mit Welbliech gedecktes Wohnhaus, Küche und ein 21 m langes Gebäude, das In fünf Abteilungen geteilt, zwei Gefängnisse, das Zeughaus, die Wache und die Wohnungen für die Bedienung der Europäer enthält, erbaut worden sind, In dem Wohnhause befinden sich elf Wohnzimmer, drei Magazine und ein gedeckter Treppenflur, an der Nord- und Südselte ziehen sich 3 m breite, gedeckte Veranden entlang. Der Gesundheitsusstand der Europäer stauf der Station öfter durch pernzisöse Fieler, wenn auch leichterer Art, beeinträchstig.

Der Bezirksverwaltung steht eine Abteilung der Landespolizei in der Stärke von 1 Unteroffizier, 1 Lazarettgehülfen, 9 farbigen Chargen, 35 Regulären, 36 Irregulären und 20 Gerichtsboten zur Verfügung. Ferner ist der Station ein Stabsarzt beigegeben.

Hauphhandelsartikel: zur Ausfuhr gelangen jährlich etwa 300 Centner Gummi; Einfuhr: Kaliko, weiß und blau, Perlen, Draht, Hacken, Konserven, Getränke für Europäer. Der Regierungsdampfer Hermann von Wifsmann ist in Langemburg sationiert. Das Boot wurde am o. Oktober 1803 bei Port Maguire zu Wasser gelassen, es hat einen Tiefgang von 5 bis 6 Fufs und eine Tragfähigkeit von 50 t; die Maschine ist einfach, solide und gut gebaut und bringt das Schiff auf 8 bis 6 Knoten. Der Deckraum bieten für den Transport von Soldaten, Trägern oder Arbeitern Platz für etwa 400 Köpfe. Die Maschine verbraucht aur wenig mehr als i ehm Kuftppelholz in der Stunde bei 8 Mellen Fahrt. Die Bewaffung besteht in einem Jagd- und einem Heckgeschütz auf eisernen Turnlaietten und event, einem Maximgeschütz auf dem Hurticandeck, ferner 25 Karabinern für die Schiffsbesatzung. Zwei Stahljollen in den Davits Kömen 60 Mann auf einmal landen. Die Ausrüsung an nautischen Instrumenten ist vollständig. Die Firma Siemens & Halske hat dem Dampfer eine Elnrichtung zu elektrischer Beleuchtung mit Scheinwerfer geschenkt.

Der Dampfer verkehrt zwischen Langenburg und Fort Johnston, läuft die Plätze Pongwe, N. Helyoland, Karonga, Deepbai, Wiedhafen, Bandawe, Likoma, Kotakota. Fort Maguire, Livingstonia und Monkeybai an und hefördert Passagiere und Frachten.

Wiedhafen. Regierungsstation. Postagentur.

Die Station ist im Mai 1897 gegründet, sie liegt am Nordende der Manda-Bucht auf einer Anhöhe etwa 25 m über dem Nyassa-See. Der mit Wellblech gedeckte Backsteinhau enthält 3 Wohnzimmer, davon eins im Aufbau des oberen Stockes.

Die Postagentur wird von der Firma Hansing & Co verwaltet,

Songwe. Zollamt III, Kl.

Die Station liegt an der Mündung des Songwe-Flusses an der Nordwestseite des Nyassa-Sees.

Die Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I) hat im Bezirk folgende sieben Missionsstationen begründet:

Ikombe. Evangelische Mission, am Ostufer des Nyassa-Sees.

Die Station wurde im August 1890 errichtet; sie liegt auf dem Südwestende einer kleinen, von einem kleinen Bach durchflossenen Halbinsel, Die Gegend ist sumpffrei, unter der dünnen Humusschleht zeigt sich überall Sand, das Ufer ist hart und steinig. Die umwohnenden Bakessi bereiteten den Missionaren eine freundliche Aufnahme. Ein leicht gebautes Wohnhaus, om breit und 18 m lang, das derie Zümmer enthält und von einer 2 m breiten Veranda umgeben ist, wurde in 30 bis 40 m Entfernung vom See errichtet. Zum Verkehr auf dem See dient das Stahlboot "Pauius"; dasselbe ist 12 m lang, aus starkem Stahlblech gebaut und hat vorn einen Lagerraum, der auch als Schladquartier für die schwarzen Bootsleute dienen kann. In der Mitte ist eine Kajüte aus Teakholz, die zwel Weißen wetterschere Unterkunft und bequemes Nachtquartier bietet; dahinter ist die kleine Dampfmaschine von 6 Pferdekräften, die das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 11 km in der Stunde durch das Wasser treibt, aufgestellt.

Wangemannshöhe. Evangelische Mission. 9º 19' 8" südl. Br., 34º 1' östl. L. Gr., 880 m üb. d. M.

Die am 2. Oktober 1891 gegründete Station liegt am Fufs des sich im Osten erhebenden steilen Livingstone-Gebirges, gen Westen dehnt sich eine von vielen Bächen durchschnittene, an Schluchten reiche Ebene, die sich nach Süden senkt und vom Lufüls durchflossen wird. Im Süden befindet sich ein Wald, der aber nur wenig Nuttholk bietet, da die meisten Stämme krumm und wurmstichig sind. Das Klima ist tropisch und reich an Niederschlägen. Malaria und Dysenterie kommen vor, auch bei den Eingeborenen viele Hautkrankteiten. Das Trinkwasser ist gut.

Die Station besteht aus sechs Gebäuden: einem großen massiven Wohnhause, Werkstätte, Küche und Wirschaftsgebäuden und ist von einem Bambuszaun umfriedigt, durch den ein hobes, kreuzgeschmücktes Thor in den geräumigen Hof führt. Eine leichte Bambuskirche wurde im Jahre 1893 erbaut, Gottesdienst findet um 9 Uhr vormittags statt.

Die Station wird jetzt auf eine günstiger gelegene Stelle nach Neu-Wangemannshöhe verlegt.

Arbeitslohn: monatlich 4 Faden, d. h. etwa 4,50 M.

Preise von Nahrungsmitteln und Tuuschwaren: 1 Pfd. Mehl 1 Mk., 1 Pfd. Zucker, 1745 Mk., 1 Pfd. Kaffee 1.45 Mk. (aus Mandala becogen), 1 Kuh 30 Mk., 1 Ochse 6 bis 12 Mk., 1 Ziege 1.50 bis 3 Mk., 1 Schaf 1.50 bis 3 Mk., 1 Liter Bohnen 10 Pf., 1 Liter Mais 10 Pf., 3 Liter Bataten 10 Pf., 1 Traube Bananen 25 bis 30 Pf., 10 Liter Milch 50 bis 75 Pf., weifser Kaliko 7 6 für 1 yard, 1 Pfd. Kupferdraht 2 Mk., 1 Pfd. Messingdraht 1,50 Mk., 1 Pfd. Saiz 50 Pf., 1 Pfd. Perien 1 bis 2 Mr.

Entfernungen: nach Langenburg 9 Std., nach Karonga 21/2 Tagereisen.

Manow. Evangelische Mission. 90 16' s. Br., 330 53' östl. L. Gr. 1580 m üb. d. M.

Die Station Manow, am Südfuss des Kiéyo-Berges gelegen, wurde am 10. Juni 1892 als Gesundheitsstation von Missionar Schumann angelegt. Der Grundbesitz der Mission ist etwa 5000 bis 6000 Magdeburger Morgen groß, er enthålt Weideland und Ackerland, auch liegt ein Südck des KiéyoWaldes noch innerhalb seiner Greuzen. Eine sehr starke Quelle, deren Wasserreichtum nicht nachläcki, findet sich nicht sehr weit von der Station, und das Flüßchen Sabira strömt durch das Wiesengelände. Der Boden besteht aus einer leichten Humasschicht, darunter liegt vulkmaische Asche in einer elnige Meter starken Schicht und unter dieser fetter Lehm. Das Klima ist infolge der hohen Lage recht köhl, und die Sonne vermag bäuße, nicht die dichten Regen- und Nebelwolken zu durchbrechen. Der Niederschlag und die Luffleuchtigkeit sind beträchtlich.

Das Wohnhaus ist 16,20 m lang und 10,80 m breit, es enthâlt Vorplatz, vier Zimmer und Veranda; daneben sind Wirtschaftsgebäude aus Bambus errichtet. Die kleine Kirche mit niedrigem Turm wurde am 2. September 1804 eingeweiht.

Muakaleli (Muakareri). Evangelische Mission. 9º 9' 41" s. Br. 1590 m üb. d. M.

Muakaleli liegt auf einer waldlosen Hochebene, die etwa 1 Quadratmeile groß ist und bis auf einen kurzen Strich im Südosten ringsum von Hügeln und hohen Bergen umschlossen wird. Im Westen erhebt sich in etwa 2 Stunden Entfernung der Lungue- oder Rungue-Berg, daran anschließend bis nach Südost der über 8700 Fuss hohe Rand des Livingstone-Gebirges. Die Abhänge dieser Berge sind bis zur Höhe von 1000 Fuß von der Ebene aus beackert: weiter hinauf findet sich an denselben schöner Laub- und Bambuswald, während die Gipfel nur mit Gras bewachsen sind. Im Süden liegt der in den Schluchten und z. T. auch oben bewaldete, etwa 1930 m hohe Kiëyo-Berg. Hauptsächlich durch diesen vor den mit dem Südwinde aus dem Tieflande am See heraufströmenden Fieberdünsten geschützt, ist dieses Gebiet frei von Tropenfieber. Die Temperatur steigt in der heißesten Zeit (Oktober und November) bis auf 30° C. im Schatten, die Nächte sind dagegen sehr kühl, sodafs in den kältesten Monaten (Juni bis August) in der Nacht hin und wieder Reif fällt. Der Boden besteht aus vulkanischer Asche, die an manchen Stellen eine 1 bis 2 Fuß starke Humusschicht trägt, in 5 bis 10 Fuss Tiefe findet sich eine etwa 3 Fuss starke Lehmschicht, und darunter stehen Basalt und andere vulkanische Gebilde an. Der Rungueund der Kieyo-Berg sino erloschene Vulkane, von Zeit zu Zeit vernimmt man schwache Erdstöße. Die ganze Gegend ist sehr wasserreich, sowohl in den Bergabhängen wie in der Ebene sind zahlreiche Quellen, in letzterer auch kleine Sümpfe vorhanden.

Die Station wurde am 1. Juni 1893 von Missionar Bunk gegründet. Außer dem massiven Wohnhause, dem Wirtschaftsgebäude und einigen Viehställen aus Bambus, die im Gründungsjahre erbaut sind, wurde 1894 noch eine kleine, etwa 60 qm große Kirche aus Holzfachwerk und Steinen errichtet. Ausfall der Ernte.

Die Sonntags-Gottesdienste mit den Eingeborenen werden wegen der Morgenkälte um 11 bis 12 Uhr vormittags gehalten.

Auf der Station sind etwa 8 Morgen Land urbar gemacht und mit Weizen, Kartoffeln, Rüben, Bataten und anderen Gartenfrüchten, auch einigen Bananen bepflanzt. Mit Kaffee ist ein kleiner Versuch gemacht, aber noch nicht festgestellt, ob derselbe trotz der Nachtkälte gedeihen wird.

Arbeitslohn: Arbeiter erhalten monatlich etwa 5 Mk.; der Trägerlohn wird nach Tagereisen berechnet. Für eine etwa 50 Pfd. schwere Last vom See bis auf die Station erhält ein Träger 1,50 Mk. in Kattun, Kupfer- oder Messingdraht.

Transchartikel sind Katun, Kupferdraht, Messingdraht, Salz und Perlen. Preize der Lebensmittel: 1 månnliches Rind von etwa 6 Ctr. Lebendgewicht etwa 6 Mk. In Tauschwaren, 1 Schaf (Fettschwanzschaf) von ½ Ctr. etwa 2 bis 3 Mk., Ziegen sind etwas billiger, 6 bis 8 Hühner 1 Mk.; Feldffichte sind in Verhältnis etwas teuere, die Preise richten sich nach dem

Entfernung: nach Langenburg etwa 65 km oder 2 Tagereisen.

Bulongwa. Evangelische Mission, 2188 m üb. d. M.

Die Station wurde 1805 im Kinga-Lande auf den Höhen des Livingstone-Gebirges angelegt, um die Missionsarbeit unter den scheuen Bakingaufranehmen. Eine prächtigt Gebirgsgegend mit Höhen, die bis zu z800 m aufsteigen, umglebt die Station, daneben wechseln sanfet Höhen mit lieblichen Thälern. Das Kilma ist für ein Tropenland sehr milde. Die Temperatur bewegt sich in der heißen Zeit zwischen 12 und 88, in der kalten Zeit zwischen 2 und 16° C. Die trockene Jahreszeit dauert vom Juli bis Oktober, die Regenzeit vom November bis Juni und ist durch sehr starke Niederschäge ausgezeichnt. Das Land ist fatbefrefe, nur in der heißen Zeit kommen schwache Anfalle vor. Der Boden ist meist gelber Lehmboden mit schwacher Humsdecke, das Liegende bildet Lavagestein. Als Trinkwasser dient frisches Gebirgswasser. Ein größeres Fliefs, der Lumakalia, litefs vereint mit dem Lufilio in den Nyasas-See.

Die Hauptmasse der 8000 bis 10000 Seelen betragenden Bevölkerung der Landschaft bildet der Stamm der Bakringa länger im Lande ansässig sind die numerisch schwächeren Bawakari. Ihrem Charakter nach sind die Eingeborenen zurückhaltend, kühl gegen alles Fremde, aber sonst treu und zuverlässig.

Die Missionsstation besitzt eine 1896 errichtete Kirche aus Pfahlbau; eine neue Steinkirche, d. h. aus gebrannten Ziegelsteinen, ist im Bau begriffen. Gottesdienste werden jeden Sonn- und Feiertag in eingeborener Sprache frith 10 Uhr und abends 6 Uhr veranstaltet, ferner eine tägliche Morgenandacht um  $6^{4}/_{4}$  Uhr gehalten. Der Gemeinde gehören 12 Christen und 18 Katechumenen an.

Arbeitslohn: für Männer 20 bls 40 Pfg. täglich, Frauen die Hälfte,

Preise der Lebensmittel; Erbsen, Bohnen, Mais 1 Pfd. à 5 Pfg. Entfernung; nach Langenburg 11 Stunden in SSO,-Richtung.

Tandala. Evangelische Mission. 2040 m. üb. d. M.

Die Missionsstation hat unter der unruhigen Bevölkerung ihres Bezirkes, die leicht zu Gewaltthaten neigt, eine schwierige Stellung. Bei der ablehnenden Haltung der Bewohner waren die Erfolge vor der Hand noch gering. — Das Klima ist regnerisch und kühl, zahlreiche Nebel.

Kidugala. Evangelische Mission.

Die Station wurde im Juli 1898 im Benalande angelegt, an dem Ausbau derselben wird eifrig gearbeitet.

Entfernung: nach Tandala 3 Tagemärsche.

Die Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Herrnhut) hat im Nordwesten des Nyassa-Sees im Suafalande folgende sechs Missions-Stationen gegründet:

Ipiana. Evangelische Mission.

Die Station Ipiana (Gnade) liegt auf dem linken Ufer des Klibira-Flusses etwa 6 km vom See entfernt. Sie wurde im September 1894 als jüngste Niederlassung der Brüdergemeinde angelegt und dient als Stapelplatz für die Bedürfnisse der drei Bergstationen. Die Gegend ist dicht bevölkert und trotz ihrer niedrigen Laze nicht sonderlich ungesund.

Rutenganio (Kararamuka). Evangelische Mission. etwa 1100 m üb. d. M.

Die Station wurde am 12. Juni 1894 gegründet; sie liegt in der Landschaft Masewe, Häuptling Mwalonde, zwischen den Flüssen Mosia nördlich Kiyundyu und südlich beider Nebenflüsse des Kibila. Rutenganio beifst zu deutsch "Friede".

Rungue (Makapatile). Evangelische Mission. 9° 10′ 5″ s. Br. etwa 1400 m üb. d. M.

Die Haupstation der Brüdergemeinde ist im August 1891 gegründet worden; sie liegt am Südwestabhange des Runquegebtiges (etwa 2600 m) in wasserreicher Gegend auf vulkanischem Boden. Bei der hohen Lage der Station ist das Klima ziemlich kühl; am Tage ist em Mätig warn; starke Wind eile Luft abkühlen, in der Nacht erfolgt eine starke Abkühlung, die das Thermometer manchmal auf 10° oder selbst 8° C. sinken läfst. Trotsdem wiederholtes ich Fieberanfälle, waren aber meist leicht und von

kurzer Dauer. — Die urspränglichen, mit Gras eingedeckten Pfahlhäuser werden nach und nach durch Ziegelbauten ersetzt, zu denen das Material am Orte selbst gewonnen wird. Die Kirche ist mit einem schönen Harmonium ausgestattet. Der Gemeinde gehören 32 Christen an. Im Garten werden verschiedene europäische Gemüse mit Erfolg gezogen.

Utengule. Evangelische Mission im Suafa-Lande, — etwa 1400 m üb. d. M. — 3 Deutsche.

Die nördlichste Station der Brüdergemeinde befindet sich dicht vor der Residens des Häupflings Merrer, zwischen den Flüssen Manzeis und Insofu am Fufse des Beja-Berges, sie wurde im März 1895 angelegt. Die Gebäude der Mission sind aus Luftziegeln ausgeführt. Eine provisiorische Lehnkirche wurde 1897 erbaut. Gottseildenst: Sonntags 7 und 9 Uhr vorm., 5 Uhr nachm., ferner jeden Wochentag früh 6 Uhr und abends 7 Uhr. Der Gemeinde gebören 6 Christen der

Das Klima ist trocken, viel Wind, wenig Regen, in den Moasten Oktober-November beiß. Die Regenzeit währt von Ende November bis Anfang April. Fleber kommen vor, doch ist die Lage der Station nicht ungesund. Der Boden an den Berghängen ist steinig, in den Niederungen freichbar. Das Trilakwasser ist gut und ohne weiteres genleibshar. Das Missionsland wird behaut mit Weizen, europäischen Kartoffeln und Gemüse sowle mit den Getreidearten der Eingeborenen.

Arbeitslohn: ein guter Arbeiter erhält 10 bis 11 Pesa für die Stunde. Preise der Lebensmittel: 1 Ei = 1 Pesa, 1 Huhn = 8 bis 10 Pesa, 1 Ziegen- oder Schafbock = 1 bis 1½ Rp.

Entfernung: nach Langenburg 5 Tagereisen.

Mbozi. Evangelische Mission.

Die Station wurde im Jahre 1899 im Nikalande errichtet.

Isoko. Evangelische Mission.

Die Station ist im Jahre 1899 in Bundali angelegt worden.

### 20. Bezirk Songea.

Grenzen: im Süden der Rovuma bezw. die portugiesische Grenze, im Osten Bezirk Lindi und Kilwa, im Norden Iringa, im Westen das Livingstone-Gebirge.

Songea, Regierungsstation, etwa 1300 m üb. d. M.

Die Station Songea wurde im Jahre 1897 gegründet zur Unterwerfung der räuberischen Wangoni — an der Küste Magwangara genannt — und um deren Raubzüge in die Küstengebiete zu verhindern. Der Bezirk produziert viel Gummi und Elfenbein, das über Kilwa lund Lindi ausgeführt wird. Mehrere Händler haben sich deshalb bei der Station niedergelassen.

In den Versuchsanlagen der Station gedeihen in der Höhe von etwa 1200 m üb. d. M. Weizen, Kartoffeln vorzäglich. Mit Kaffee sind Versuche angestellt, die zu der Hoffnung berechtigen, dass das Land zum Kaffeeanbau geeignet ist.

Besatzung: 8. Kompagnie der Schutztruppe unter einem Oberleutnant (zugleich Stationschef), mit 1 Leutnant, 1 Oberarzt, 1 Zahlmeister-Asplrant. 1 Sergeant, 2 Unteroffizieren,

Postagentur: wird von der Schutztruppe verwaltet.

Songea liegt an der Strasse Wiedhafen-Kilwa und Wiedhasen-Lindi und hat großen Karawanenverkehr.

Entfernungen: Kilwa ist in 24, Lindi in 22 Tagen erreichbar; in kurzer Zeit werden fahrbare Strassen bis zur Küste sertiggestellt sein.

Peramiho. Katholische Mission. 1220 m üb. d. M.

Die Statton der St. Benediktus Mitstions-Genostenschaff wurde im Jahre 1897 auf dem etwa S Stunden von Songea enfernten Hägel Peramibo angelegt. Sämtliche provisorische Gebäude wie Wohnungen, Kirche, Schule, Kinderhaus, Statlungen, sind bereits fertiggestellt. Zwei Patres und ein Bruder verwalten die Station, deren Schule von 35 Kindern der Wangond besucht wird. Erwa 300 Erwachsene kommen Jeden Sonnag, um dem Gottesdienst und Unterricht beitauwohnen. Der Garten, der in einem durch zahfreiche Quellen vorzüglich bewässerten kleinen Thale nahe der Station angelegt ist, liefert eine reichliche Ernte.

## 21. Bezirk Iringa.

Iringa. Bezirksort, Kaiserliche Station, Postagentur für Uhehe, kathol. Mission, etwa 1650 m. üb. d. M.

Die Station wurde im September 1896 durch Hauptmaan Prince zur Unterwerfung des Quawa-Rieches angelegt. Sie liegt mitten in stark ge-hügelter, vom "kleinen Ruaha" durchflossener Landschaft auf einem langen Bergrücken po m über dem genannten Ruaha. Nörflich refelth hügeliges stelniges Land bis zum Plateauabfall, unterhalb dessen die fruchtbare, aber ungesunde Niederung des "großen Ruaha" liegt. 6 Stunden stüdlich der Station zieht sich von ONO, nach WSW. das etwa 200000 ha unfassende, fruchtbare, gesunde, fast unbesetzte "Graßand" Ngrubas, Ngingas und Fragis; weiter stüdlich schillefst hieran das gegen 80000 ha große bedeutende Kulturfand Uzungwe.

Die Stationslage scheint bezgl. Malaria gesund zu sein, die Besatzung eidet aber doch sehr an Fieber, wenn sie viel in die nördlichen, ungesunden Gegenden muß. Das Klima ist in der Regenzeit angenehm mild, in der Trockenzeit kalt und windig, sodaß rheumatische Erkrankungen nicht selten sind. Das Trinkwasser liefert der "kleine Ruuha".

Die Wahche, von denen gegen 3000 in der Umgebung der Station leben, sind zwar im eigenen Feld- und Hüttenbau fleisig, sei sind aber noch nicht lange genug zur Ruhe gezwungen, um die lebhafte Erinnerung an frühere Herrlichkeit verloren zu haben, in der sie die Beherrscher welter Fremdländer waren, mögen daher in ihrem Stolze noch nicht gern für andre arbeiten, wenn sehon sie bereits zu arbeiten begonnen haben. her Hauptkulturen sind Ulesk, Mais, Bataten, Bohnen, Erbene, Kürbisse.

Besatzung: 2. Kompagnie der Schutztruppe unter 1 Hauptmann als Stationschef in der Stärke von 1 Oberleutnant, 1 Zahlmeister-Aspirant, 1 Feldwebel, 1 Sergeant, 1 Unteroffizier, 1 Stabsarzt, 1 Sanitäts-Unteroffizier, 15 schwarzen Soldaten.

Armierung: 1 Maschinengewehr, 1 4,7 Schnellladegeschütz, 1 6,7 Italienisches Berggeschütz.

Postagentur; wird durch die Schutztruppe verwaltet.

Die Station der St. Benediktus Missions-Genoszenschaff ist mit einem Pater, 3 Brüdern und 3 Schwestern besetzt. Es bestehen 2 Schulen, die von 15 Knabeu und 18 Mädchen besucht wurden. In Mapogoro-Rugaro wurde eine Nebenstation errichtet.

Arbeitslohn; täglich 10 bis 24 Pesa.

Entfernung: nach Dar-es-Salâm ist die Post 20 Tage, Karawanen 35 Tage unterwegs.

Haupthandelsprodukte z. Zt.; Elfenbein; 1898/1899 im Werte von 40000 bis 50000 Rupien.

Malangali. Katholische Mission.

Die Station der St. Benediktus Missions-Genossenschaft war anfanglich in Madilina errichtet worden, wurde aber aus Gesundheitssücksichten
im Jahre 1897 nach Malangali verlegt. Die umgebende Landschaft ist sehhügelig, mit ausgedehnten Feldern und Weidegründen, reichlicher Bewässerung, mit leicht erreichbaren Steinbrüchen und Holszehlägen. Die
Bevölkerung ist ziemlich dicht und besteht aus Wahehe, Warangu und
Wahena.

Madibira. Katholische Mission in Uhehe.

Die Station der St. Benediktus Missions-Genossenschaft wurde im Mai 1897 gegründet, jedoch im Dezember wieder aufgegeben und ist seit April 1800 wieder neu aufgenommen worden. Sie liert in einem Thalkessel, der eine weite, etwa 1½, Stunden breite Ebene bildet, welche auf der Seine von unmittelbar anstejgenden Bergen umgeben wirdt und sich nach Westen zur Ruaha-Ebene öffnet. Der Lehnbloden, den eine oberfälche Sandschicht deckt, ist für die einhelmischen Früchte leicht bebaubar und trägt reichlich. Das Trinkwasser wirdt aus dem Flusse entsommen und ist außer der Regenneit klar und unschädlich. Das Klima
ist wohl erträglich. Zur Zeit der Windstille, die gewöhnlich von vormittags
to Uhr bis nachmittags 3 Uhr währt, ist es drückend heifs, sonst weben
seis leichtere oder stärkere Winde aus Sild oder Sidost, die abends oft
au bedeutender Stärke anschwellen. Infolge der Iebhaften Lufzirkulation
tie der geaundheitliche Zustand im allgemeinen gut zu nenaen, nur die Zeit
anch der Regenperiode dürfte zur Pieberentwickelung glünstig sein, da die

Überschwemmungsgebiete des Ruaha dann austrocknen. In letzter Zeit
wurden mehrere Fälle von ägsprüscher Augenkankelt bebolachen.

Im Missionswerk sind 2 Missionare, 1 Pater und 1 Bruder, thätig. Der Gottesdienst wird in einer aus Ziegeln erbauten Kapelle gehalten.

Preis der Tanschwaren: 1 Gora geringsten Baumwollenstoffs (Haupttauschartikel) wertet etwa 6 Rupien.

Entfernungen: nach Iringa 5 Tage, nach Dar-es-Salâm 5 Wochen

Entfernungen: nach Iringa 5 Tage, nach Dar-es-Salam 5 Woches Landreise.

Die "Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin III)" hat im Bezirk folgende 4 Missionsstationen angelegt:

Mpangile. Evangelische Mission in der Landschaft Ubena. Die Station liegt südöstlich von Kidugala und wurde am 1. November 1800 besetzt.

Mufindi. Evangelische Mission.

Die am 26. Juli 1808 gegründete Station liegt in dem herrlichen Ngololo-Thal, das zum Ulanga-Flusse abfällt. Es wird als äusserst fruchtbar geschildert. Das gebirgige Land ist zum Teil mit schönem Holz, selbst Wald bedeckt.

Entfernungen; nach Kidugala 3 bis 4 Tagemärsche.

Muhanga. Evangelische Mission.

Die am 2. Oktober 1898 gegründete Station liegt nördlich von Uhanwa; sie wurde, nachdem sie eine Zeit lang ohne Missionar war, am 10. Mai 1800 neu besetzt. Die Station liegt gesund in etwa 5000 Fufs Höhe.

Lupembe. Evangelische Mission.

Die Station wurde am 1. November 1899 bezogen und ausgebaut; sie liegt 10 Meilen östlich von Kidugala.

14000-

Die Stationslage scheint beidet aber doch sehr an Fieber Gegenden muß. Das Klima Trockenzeit kalt und windig, sind. Das Trinkwasser lit

Die Wahehe, von leben, sind zwar im e noch nicht lange genue an frühere Herrlichkweiter Fremdländer für andre arbeiten. Ihre Hauptkulturen

Besalzung: Stationschef in 1 Feldwebel, offizier, 155 St

Armier. Italienisches

Die einem Par die von wurde -

. /-35 T.a

4000

lic' im h'

hite She

жайт п der Land-

the or essessioningung des

and to extern Jahre or evolkert. Die eine Geschen des Ericke unbekannte Sherike in sieher aus den die Seinke das die sieher sieher aus dem die Seinke in sieher aus dem die Seinke in sieher aus dem die sieher aus die sieher aus dem die sieher aus dem die sieher aus die s

esse des Ulanga esse des Ulanga des des Eschergen meist der

..... Cirmen

.. Tage für



### 22. Bezirk Mahenge.

Mahenge. Bezirksort. Kaiserliche Station in der Landschaft Upogoro, zwischen Luvegu und Ulanga; etwa 800 m üb, d. M.

Die Station ist erst im Oktober 1899 zur Beaufsichtigung des Gummlhandels in der Ebene des Ulanga, seiner Neben- und Zußlösse gegründet durch Leutnant Braun und noch im Bau begriffen. Die Station liegt auf einem N.S. laufenden erwa 3½ km langen, schmalen Bergrücken am Thale des Luaha. Dicht bei der Station erheben sich die Bergebls über 1100 m. Das Klima ist anscheinend gesund, da Sümpfe in der Nähe zicht sind und die ungesunde Ulanga-Ebene durch das zwischenliegende Gebirge, die Upalla-Berge, von der Station getrennt ist. Das Trinkwasser ist vorzüglich und sehr kalt; es wird aus den zahlreich vom Gebirge herabstürzenden Bächen entommen.

Die Landschaft Upogoro ist, trotzdem die Pocken im letzten Jahre etwa ½ der Bevülkerung hinweggerafit haben, noch dicht bevülkert. Die Wapogoro sind, wenngleich eiserne Ackergeräte noch ziemlich unbekannt bei Ihnen sind, beim Felidsus sehr fleifsig. Ihne Produkter missen die Bezirke Iringa und Barikiwa mitversorgen. Die Wapogoro wohnen blaher aus Furcht vor den untereinander fortwährend herrschenden Fehden und Zwistigkeiten in sehr schwer zugänglichen Klüften der dortigen Dolomien, doch bauen sie sich jezz allmählich im offenen Gelände an. Mit Ackergerät aus Ebenholz bauen die Wapogoro Erdnüsse, Rananen, Bataten, Reis, Mais, Hirse, Bohnen, Gurken, Kürbisse, Zuckerrohr. In der Ebene des Ulanga sind zahlreiche Stämme vertreten: Wahehe, Bandamba, die Fischerbevölkerung, Wabunga, die Reste der alten Mafiti. Sie llegen meist der Gummigewinnung ob.

Stationschef: 1 Leutnant.

Besatzung: 60 Farbige.

Armierung: ein Maschinengewehr Maxim-Nordenfeldt,

Auf der Station haben sich neben mehreren europäischen Firmen zahlreiche Araber, Inder und Küstenhändler aus Kilwa niedergelassen.

Arbeitslohn: 8 bis 10 Pesa täglich.

Entfernung: bis Kisaki 12 Tage, bis Dar-es-Salâm 24 Tage für Karawanen, die Post gebraucht die Hälste der Zeit.

Posteinrichtung hat Mahenge vorläufig nicht.

.

mean Coogle



### Personal - Verzeichnis...

# Togo.

Lome (S. 31).

Gowerneur: Köhler, mit den Befugnissen eines Konsuls für die afrikanischen Küstengebiete von der englischen Kolonie Sierra Leone bis einschließlich des englischen Niger-Küsten-Schutzgebietes.

Kommissar. Stellwertreter des Gouverneurs: Horn, kaiserl. Richter von Kamerun.

Kansler: Dr. Heim.

Zur Verfügung des Gouvern.: Smend, Mellin, Freiherr von Seefried auf Buttenheim, Rieck, Leutnants.

Bezirksamtmann: Bunz, Regierungsreferendar 1. Kl.

Kassenverwalter: Mann, Landrentmeister.

Zollverwalter: Schlapoczek.
Regierungsärste: Dr. Wendland, Dr. Beyer.

Kommissar. Führer der Polizeitrubbe: v. Döring, Hauptmann,

Polizeimeister: Wankerl.

Postagentur: Rothe, Ober-Postsekretär.

Kath. Mission: Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen
Worts.

Apostol. Präfekt: P. Hermann Bücking.

Missionare: P. Franz Müller, P. Karl Stangier, P. Peter Schmitz, P. Kost, Fr. Norbertus Nienhaus, Fr. Damasus Schneider. Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Vorsteher: C. Osswald, Missionar, und Frau.

Handelsfirmen: Boedecker & Meyer, Bremer Faktorei Friedr. M. Vietor Söhne, C. Goedelt, Liebau & Witt, F. Oloff & Co, F. & A. Swanzy, O. Wallbrecht, Woelber & Zimmermann. Pflanzung: Plantagen-Gesellschaft Lome Olympio (Kokospalmen).

Abanakwe (S. 38).

Handelsfirmen: J. Ferd. Sthamer (Zweig-Fakt.), Woelber & Zimmermann (Zweig-Fakt.).

Abuadi (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft. Schulvorsteher: Wilh. Lemgo, Lehrer.

Abutia (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft. Schulvorsteher: Jon. Mensa, Evangelist.

Adjido (S. 35).

Kath. Mission: Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen.

Vorsteher: P. Schönig.

Brüder: Fr. Adalbert Hilsch, Fr. Eligius Sondermann, Fr. Jakobus Basteu, Fr. Clementinus Bach, Fr. Dismas Lettmann.

Adjovikovhe (S. 33).

Kath. Mission: Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts.

Agome-Palime (S. 40).

Handelsfirmen: A. Preuss (Haupt-Fakt.), Boedecker & Meyer (Zweig-Fakt.), Bremer Faktorei (Zweig-Fakt.), C. Goedelt (Zweig-Fakt.), Woelber & Zimmermann (Zweig-Fakt.).

Aguega.

Ev. Mission: Wesleyanische Methodisten-Mission. Handelsfirmen: C. Goedelt, E. Kentzler (Zweig-Fakt.).

Aguenijoe (S. 33).

Kath. Mission: Steyler Mission. Gesellschaft des göttlichen Worts.

Agu-Nyogbo (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Akeppe (S. 33).

Kath Mission: Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts.

Aklaku.

Handelsfirmen: E. Kentzler (Zweig-Fakt.), Woelber & Zimmermann (Zweig-Fakt.), d'Almeida Brothers (Zweig-Fakt.). Akovievhe (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgeseilschaft.

Vorsteher: Immanuel Amedzo, Lehrer.

Akpafo (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft,

Schulvorsteher: Th. Kusi, Lehrer, Stephen Agyei, Lehrer.

Alaranyo (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Amedschovhe (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Missionare: B. Bürgi u. Frau, H. Schosser u. Frau, J. Dettmann. Amutive (S. 33).

Kath, Mission: Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts.

Anfoe (S. 43).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Schulvorsteher: William Akude, Evangelist.

Anfoe (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft, Schulvorsteher: David Som.

Atakpame (S. 45).

Stationsleiter: von Doering, Hauptmann.

Stationsassistent: Glahn. Bagida (S. 33).

Handelsfirma: F. Oloff & Co. (Zweig-Fakt.). Borada (S. 44).

Ev. Mission: Baster Missionsgesellschaft, Vorsteher: Theophil Asare, Katechist,

Botoku (S. 43).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Vorsteher: Cornelius Otu, Hilfskatechist.

Buëm.

Handelsfirma: Bremer Faktorei (Zweig-Fakt.).

Bume (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Vorsteher: Christian Adu, Katechist.

Deabenu (S. 37).

352 TOGO.

Handelsfirma: Woelber & Zimmermann.

Kath. Mission: Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts.

Dschokpe (S. 43).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Ghadseme (S. 43).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft,

Gbedschikbe (S. 43).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Gridji (S. 37).

Ev. Mission: Wesleyanische Methodisten-Mission.

Vorsteher: D. R. Penton, eingeb. Gehilfe.

Guamang (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Vorsteher: Benjamin Adae, Hilfskatechist,

Gyeasekang-akura (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft. Vorsteher: Theodor Asamoa, Lehrer.

Ho (S. 40).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Missionare: J. Spieth, Generalpräses, u. Frau, H. Diehl u. Frau, W. Müller, Frau Knüsli, Frl. M. Tolch, Frl. A. Hörz.

Kantankofore (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft, Vorsteher: Daniel Awere, eingeb. Pfarrer.

Kete-Kratsch (S. 47).

Stationsleiter: Mischlich.

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Vorsteher: Daniel Awere, eingeb. Pfarrer.

Handelsfirma: Chevalier & Co., Kete-Faktorei; Boedecker & Meyer (Zweig-Fakt.).

Klein-Popo (S. 34).

Bezirksamtmann: Graf von Zech,

Zollverwaitung:

Regierungsarzt: Dr. Bludau, Stabsarzt, Leiter des Nachtigal-Kranken-

hauses,

Pflegeschwestern: Hedwig, Luise Grüneberg.

Postant: Hertig, Postassistent.

Ev. Mission: Weslevanische Methodisten-Mission.

Superintendent: Karl Ulrich.

Lehrerin an der Mädchenschule: Pauline Ulrich.

Eingeb. Pastor: J. B. C. Lawson.

Eingeb. Gehilfen: R. C. Lawson, Hauptlehrer, Ed. K. Garber, Lehrer, H. Garber, Lehrer, D. B. Wilson, Hilfslehrer, E. M. Lawson, Lehrerin an der Mädchenschule, J. B. Lawson, Übersetzer,

Kath. Mission: Steyler Mission, Gesellschaft des göttlichen Worts.

Missionare: P. Gerhardt Altemöller, P. Hering, P. Wolf, Fr. Johannes Hopfer.

Handelsfirmen: E. Kentzler, J. Ferd. Sthamer, J. K. Vietor, d'Almeida Broth. & Co., C. Goedelt (Zweig-Fakt.), Liebau & Witt (Zweig-Fakt.), Woelber & Zimmermann (Zweig-Fakt.)

Pflanzungen: J. K. Vietor, Aite Ayavon, d'Almeida, Kathol. Mission, Creppy.

### Kpandu (S. 39).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Vorsteher: James Afari, Katechist.

Gehilfe: Edward Nuam, Lehrer.

Handelsfirmen: Boedecker & Meyer (Zweig-Fakt.), Bremer Faktorei (Zweig-Fakt.).

### Kpatove (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

#### Kpeme (S. 38).

Pflanzung: Plantagen-Gesellschaft Plantage Kpeme, Ges. m. b. H.

Leiter der Pflanzung: Wöckel.

### Kpengoe (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Vorsteher: John Te, Katechist.

### Kpetve Agotime (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

### Leklebi (S. 43).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft. Vorsteher: Friedrich Baru, Lehrer.

### Matse (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft. Vorsteher: Sal. Auku, Evangelist.

Fitzner, Kolonial-Handbuch. 2. Aufl.

Misahöh (S. 39).

Stationsleiter: Dr. Gruner.

Ntschumuru (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft. Vorsteher: Peter Hall, eingeb, Pfarrer.

Gehilfe: Albert Dankwa, Lehrer.

Porto Seguro (S. 38).

Kath. Mission: Steyler Misslon, Gesellschaft des göttlichen Worts,

Vorsteher: P. Georg Anselmann, P. Laur.

Gehilfe: Fr. Calixtus Osterholt.

Ev. Mission: Wesleyanische Methodisten-Mission.
Vorsteher: B. C. Hoole, eingeb. Gehilfe.

Handelsfirma: Woelber & Zimmermann.

Sansanne Mangu (S. 50).

Stationsleiter: Thierry, Oberleutnant.

\* Sebbe (S. 36).

Regierungsschule: Schloen, Regierungslehrer.

Gäriner: Warnecke.

Sokode [Paratau] (S. 49).

Stationsleiter: Dr. med. Kersting.

Sokode [bei Ho] (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Misslonsgesellschaft.

Tapa (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Vorsteher: Ruben Kwame, Katechist.

Togo (S. 38).

Kath. Mission: Steyler Mission, Geschlschaft des göttlichen

Vorsteher: Fr. Nikodemus Sextro.

Topli (S. 38). Zollverwaltung:

Vakpo (S. 43).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft.

Vorsteher: Jonathan Okyere, Lehrer.

Ve (S. 43).

Ev. Mission; Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Vhane (S. 43).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Waya (S. 41).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft. Vorsteher: Joh. Akama, Lehrer.

Wodse (S. 43).

Ev. Mission: Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Vorsteher: Samuel Newell, Katechist.

Worawora (S. 44).

Ev. Mission: Basler Missionsgesellschaft. Vorsteher: Nicholas Clerk, eingeb. Missionar.

Gehilfe: Benyamin Afari, Lehrer.

Wurupong (S. 44).

Ev. Mission: Basler Misslonsgesellschaft. Vorsteher: Christian Teukorang, Katechist.

# Kamerun.

### ★ Kamerun (S. 94). 111

Gouverneur: von Puttkamer, mit den Befugnissen eines Generalkonsuls für die unter fremder Hoheit stehenden Küstengebiete am Golf von Guinea und für den Kongostaat,

Abteilungschef und Bezirksamtmann: z. Z. unbesetzt.

Zur Verfügung des Gouverneurs: Dr. Meyer, Assessor; Derbritz, Gerichtsassessor. Verwaltungsbeamte: Schubkegel, Wistuba, Barche, Sekretäre;

Kundt, Kassenvorstand.
Justisbeamte: Fickel, Expedient; Mühling, Sekretär.

Justiaocamie: Fickel, Expenient; Muhling, Sekretar.

Zollverwaltung: Wertz, Zollvorstand; Baumgarth, Zollpraktikant;
Romberg, Gottschalk, Schwald, Weber, Zollamtsassistenten.

Regierungsarzt: Dr. A. Plehn. Pflegepersonal im Hospital: Klara Freitag, Elisabeth Paulsen,

Pflegeschwestern.

Pflegepersonal im Negerlazarett: Anju, Mbimba, Heilgehllfen.

Post- und Telegraphenamt: Jankowsky, Postsekretär.
Regierungsschule: E. Merz. Regierungsschulehrer: farbiger Lehr-

Regierungsschule: E. Merz, Regierungsschullehrer; farbiger Lei gehilfe: Senga Kuo. Bauverwaltung: Drees, Baumeister; Witt, Bautechniker; Liebold, Nickel, Leitner, Kamplair, Zimmerleute.

Polizeimeister: Biernatzky, Polizei-Inspektor,

Besatzung des Regierungsdampfers "Nachtigal": Böhmermann, Kapitän; Brandes, I. Maschinist; Woltersdorf, II. Maschinist; Traulsen, III. Maschinist: Witt. Seuermann.

Hafenamt: Klein, Hafenmeister.

Reparaturwerkstatt: Klein, Ingenieur; Vetterlein, Werkmeister; Bähm, Maschinenbauer; Weifs, Brandt, Maschinisten; Klapproth, Kesselschmied; Borgfeld, Maschinenschlosser; Sünder, Schlosser.

Wegebau: Hoffmann, Ruppert, Wegebauaufseher.

Stipmeister: Millack.

Schiffszimmerleute: Wetzel, Andritzke, Krake, Luchmann,

Arbeiterkommissar: von Krosigk.

Schutztruppe. Stab: Kommandeur: von Kamptz, Major; Adjusan: Schlosser, Oberleuman; Dr. Ipscher, Hösemann, Dr. Kertcksieck, Stabsätzte; Dr. Jungmayr, Mosler, Oberätzte; Dr. Fuchs, Dr. Krawietz, Dr. Kaschke, Assistenzätzte; Ammon, Blumer, Zählmeister-Aspiratenie; Ernst, Meyer, Feuerwerker; Schreiber Jonczyk, Feldwebel; Zimmermann, Oberbüchsenmacher; Bäter, Eichenhofer, Blüchsenmacher

Hauphleute: von Dannenberg, Langheld, (kommand. z. Dienstleistung beim Oberkommando der Schutztruppe), von Besser, von Schimmelpfennig gen. v. der Oye, Cramer von Clausbruch, Zimmermann.

Oberleutnants: Glauning, Stieber, Nolte, Graf von Rittberg, von Bülow, Schlosser, Lequis, von Petersdorff-Campen, Lefsner.

Leutnants: Buddeberg, Strümpell, Sandrock, von Klinkowström, Merensky, von Unruh.

à la suite der Schutztruppe: Schmidt, Leutnant.

Sergeanten: Karnatz, Gewalt, Dietzsch, Bentz, Hensel,

Unteroffiziere: Petrau, Gripp, Fischer I., Engler, Rippa, Dornecker, Mair, Scheuermann, Stodte, Müller, Kellermann, Schlieder, Kaltenbach, Moerstedt, Willenbrock, Borras, Strobaki.

Sanitātssergeant: Mackrodt.

Sanitätsunteroffiziere: Briesemeister, Reinsch, Schnitzler, Er. Mission: Basler Missions-Gesellschaft,

#### a) Station Bethel:

Vorsteher und Generalkassierer: Dietrich, Missionar, u. Frau,

Missionare: Gutekunst, G. Schwarz u. Frau. Schreinereivorsteher: Wilh. Hies u. Frau.

Missionskaufmann: Georg Hoffmann.

Lehrerin an der Mädchenschule: Frl, Mathilde Ostertag,

#### b) Station Bonaberi:

Vorsteher: Göhring, Missionar, u. Frau.

Missionare: Lutz u. Frau, Ernst, Dinkelacker, Gutbrod.

Baptisten-Mission in Bonaku: Vorsteher: J. Hofmeister und Frau,

Missionar: Bender. Missionskaufmann: Schwarz u. Frau.

Diakonissin: Dora Karls.

Lehrerin: Frieda Lutz.

Kath, Mission: Genossenschaft der Pallotiner.

Apostol. Präfekt: P. H. Vieter.

Schwester: Matthiä.

Faktoreien: Rider Son&Andrew (Personal: S. Smith, W.M. Seavel.
K. Buschmann); R. u. W. King (Vertreter E. Holder); John Holt & Co,
(europ. Personal A. Strom, J. Howard, Karl Tietze, "W. Crotherty;
Adolph Herschell (Vertreter J. H. Frame, R. Sewell, G. Steyer);
David Jones & Co. (Vertreter W. A. E. Evans, H. Busch. S. Hill,
L. Gardiner); Kamerun-Hinterland-Gesellschaft (Vertreter Karl
Rein, Karl Heinrich, Th. Wahn, Franz Kardel); Jantzen & Thormählen (Vertreter Karl Kirsch und Fritz Naglo); Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H. (Vertreter C. Meldner,
H. Daehnel, H. Caesar, Zabel); C. Woermann & Co., Kamerungeschäft
(Vertreter A. Grossberger, A. Schreiber); Basler Missionshandlung (Vertreter W. Hies, Fr. Rueb, G. Hoffmann); BaptistenMissions-Agentur (Vertreter C. H. Schwarz).

Gesellschaft "Nordwest-Kamerun".

Generaldirektor: Ramsay, Hauptmann a. D.

Assistenten: Graf v. Pückler, Rudatis, Botaniker (auf Expedition).

#### Abo-Bezirk.

Ev. Mission: Missions-Gesellschaft der deutschen Baptisten. Vorsteher: Tromsdorf, Missionar. Akwadorf (S. 94).

Faktorei: R. & W. King.

Bakoko.

Faktorei: A. & L. Lübcke.

Bakundo.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Bakwei.

Faktorei: Küderling & Co.

Bane

Faktoreien: Woermann & Co. (Vertreter O. Breckwoldt); Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg] (Vertreter Karl Baer); R. & W. King; John Holt & Co. Ltd; Hatton & Cookson (Vertreter J. Clitherow).

Bansen.

Faktorei: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.

Bassa.

Faktoreien: R. & W. King; John Holt & Co. Ltd.; David Jones & Co. (Vertreter J. P. Crogh).

Bassar.

Faktorei: David Jones & Co.

Batanga, Gross- (S. 115).

Ev. Mission: Amerik. Presbyter-Mission.

Vorsteher: F. G. Knauer, Missionar, u. Frau.

Missionare: Cox u. Frau, Miss Nassau, Kapitän Menkel u. Frau, Rev. Devor, Mrs. Gault.

Faktorien: A. & L. Lübcke (Vertreter O. Messner); Woermann & Co.; Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg]; Küderling & Co.; John Holt & Co. (Vertreter W. Bullon); Hasenkamp & Co. (Vertreter Hasenkamp, Fr. Albrecht); R. & W. King (Vertreter M. C. Powel).

Batanga, Klein- (S. 115).

Faktoreien: A. & L. Lübeke (Vettreter R. Eggebrecht); Woermann & Co. (Vettreter H. Zuppinger); Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg].

Bela.

Faktorei: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H. (Vertreter Lohmeyer). Bendem.

Faktorei: Küderling & Co.

Benemopong.

Faktorei: Küderling & Co.

Bibundi (S. 112).

Pflanzung: Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Bi-

bundi\*.

\*\*Ableilung Kakaoban: Burckhardt, Matzat, Habisch, Fahl-

brügg, Morreis, Schoene, Carstens, Woedy.
Ableilung Tabakban: Br. Becker, Mahnkopf, Kux, Papke,

Petzschelt.

Faktorei: Justo Weiler (Vertreter G, Willhöft).

Bidenneke.

Faktorei: Woermann & Co. (Vertreter J. Rolef).

Bimbia (S. 109).

Faktorelen: C. Woermann, Viktoriageschäft; The Ambas Bay Trading Co. Ltd.

Bipindi (S. 116).

Faktorei: Woermann & Co.

Bokumbe.

Faktorei: Küderling & Co.

Bomana.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Bomano.

Faktoreten: David Jones & Co.; Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.

Bombe.

Ev. Mission: Basler Missions-Gesellschaft,

Vorsteher: Stolz, Missionar u. Frau.

Missionar: Spellenberg.

Bonamateke.

Faktorei: David Jones & Co.

Bonambasi (S. 98).

Faktoreien: Adolf Herschell (Vertreter R. Harrison); Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b, H.

Bonamo ma Benge.

Faktorei: David Jones & Co.

Bonangando (S. 98).

Faktorei: Rider Son & Andrew.

Bonapriso (S. 94).

Faktorei: Basler Missionshandlung (Philipp Eyango, farbiger Kommis).

Bonendale (S. o8).

Faktoreien: C. Woermann & Co., Kamerungeschäft (Vertreter Th. Haadt); Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m.b. H. (Vertreter R. Conrad); Rider Son & Andrew; R. & W. King; John Holt & Co.; David Jones & Co.

Bonge (S. 112).

Faktoreien: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H. (Vertreter Wetterhall, Johannson).

#### Bonking.

Faktorei: Kamerun-Hinterland-Gesellschaft.

Buananflanzung (S. 111).

Pflanzung: Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Victoria".

Letter: K. Kionka.

♣ Buëa (S. 110).

Stationschef: Franz Leuschner,

Assistenten: Deistel, Gärtner, Küpp, Schmiedemeister.

Senner: Hipp, Haf. Förster: Simon.

Postagentur: Leuschner.
Ev. Mission: Baster Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Bizer, Generalpräses, u. Frau. Generalschulinspektor: Schuler u. Frau.

Missionar: Lorch.

Pflanzung: Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Victoria"

Leiter: E. Feldhahn.

Bwadibo.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Bwinga.

Faktorei: C. Woermann & Co., Victoriageschäft; The Ambas

Bay Trading Co. Ltd. (Vertreter Ferd. Morschel).

Stationschef: Hagenauer.

Zollverwaltung: derselbe.

Faktoreien: Küderling & Co. (Vertreter Mager); A. & L. Lübcke; Woermann & Co. (Vertreter A. Mietling); Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburgl; Plantagen - Gesellschaft Süd - Kamerun G. m. b. H. (Vertreter Heller).

Debeng.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Debundscha (S. 112).

Pflanzung: Linnell & Co. Pflanzer: H. Schütt,

Dehane (S. 115). Faktoreten: A. & L. Lübcke; Woermann & Co.

Dibombari.

Faktorei: R. & W. King.

Didodorf (S. c4).

Faktoreten: R. & W. King; John Holt & Co.; Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.: C. Woermann & Co., Kamerungeschäft (Vertreter R. Jürs, J. Schwarz); Westphal, Stavenow & Co. (Vertreter Karl Eigen).

Ebea (S. 115).

Faktoreien: A. & L. Lübcke; Woermann & Co. (Vertreter K. Verdick.)

■ Ebolowa.

Stationschef; Laasch, Leutnant.

Schutztruppe: Grobleben, Unteroffizier: Baumann, Sanitätssergeant.

Faktorei: Woermann & Co.

\* Edea (S. 102).

Bezirkshauptmann: von Brauchitsch. Polizeimeister: Beyer.

Kath, Mission: Genossenschaft der Pallotiner.

Vorsteher: P. König.

Ev. Mission: Basler Missions-Gesellschaft. Vorsteher: Lauffer, Missionar, und Frau,

Gehilfe: Hässig, Missionar,

Faktoreien: C, Woermann & Co., Sanagageschäft (Vertreter Rud.

Tewes); Kamerun-Hinterland-Gesellschaft (Vertreter R. Breitenbach, R. Weckelmann).

Efulen (S. 116).

Ev. Mission: Amerik, Presbyter-Mission,

Elat (S. 116).

Ev. Mission: Amerik. Presbyter-Mission.

Engelberg (S. 111).

Kath. Mission: Genossenschaft der Pallotiner.

Vorsteher: P. Schwab, Superior.

Missionar: P. Halbing.

Engumbo.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Epossi.

Faktorei: A. & L. Lübcke.

Esaki.

Faktorei: David Jones & Co.

Etima (S. 117).

Faktoreien: A. & L. Lübcke (Vertreter O. Luck); Woermann & Co.

Fiko (S. 99).

Faktorei: Kamerun-Hinterland-Gesellschaft.

Faklorei: Woermann & Co. (Vertreter M. Muth).

Hickory (S. 94).

Faktoreien: Adolf Herschell: John Holt & Co. (Vertreter E. Fos-

brooke, Th. Wennergren). labakalaki.

Faklorei: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H

Jabassi (S. 100).

Faktoreien: Gesellschaft Nordwest-Kamerun; Rider Son & Andrew (Vettreter H. Philipps); C. Woermann & Co, Kamerungeschäft (Vettreter Ad, Gesenius, C. Evers); Kamerun-Hinterland-Gesellschaft (Vettreter Paul Probst)

Jebare.

Faktoreien: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.; Rider Son & Andrew; David Jones & Co.

# Johann Albrechts-Höhe (S. 100).

Stationsleiter: v. Kotze, Leutnant a. D.

### Jokoba.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

### Jsongo (S. 112).

Pflanzung: Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Bihundi"

# Pflanzer: W. Kundler, Hassemar. Pflanzung: Plantage "Oechelhäuser".

Pflanzer: O. Köthe, Naumann, G. Heinemann, L. Ueberling, F. Fehse.

### de Kribi (S. 114).

Bezirksamtmann: Dichl.
Polizeimeister: Olbrich.
Postagentur: derselbe.

Schutztruppe: Guse, Hauptmann; Scheunemann, Oberleutnaut; Schneider, Heinicke, Umber, Leutnants; Handke, Krumsen, Römisch, Fischer, Feuersenger, Unteroffiziere; Hartmann, Sanitäts-unteroffizier.

### Kath. Mission: Genossenschaft der Pallotiner.

Vorsteher: P. Haarpaintner, Superior.

### Missionar: P. K. Högen,

Faktoreier: Karl Maass (O. Dunckhorst, E. Felsing); Woermann & Co.; A. & L. Lübeke; Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg]; Hatton & Cookson; Küderling & Co.

### Kriegsschiffhafen (S. 107).

Pflanzung: Kamerun-Land- und Plantagen-Gesellschaft, Leiter: E. Friederici.

### Assistent: Brandes.

Lisoka-Pflanzung (S. 100).

Pflanzung: Esser-Oechelhäuser.

### Leiter: O. Hilfert.

Assistenten: R. Koch, Schnelle.

### Lobethal (S. 104).

Ev. Mission: Basler Missions-Gesellschaft,

Vorsteher: Schürle, Missionar, u. Frau.

Missionare: Maier, Köngeter.

## Lolodorf (S. 117).

Stationschef: v. Madai, Leutnant

Ev. Mission: Amerikan. Presbyter, Mission (Mac Lean Memorial-Station).

Vorsteher: Rev. Lange u. Frau, Dr. Lehmann u. Frau, Mr. Salveter.

Faktoreich: Woermann & Co. (Vertreter F. Keltenick, G. Jung); Karl Maass (Vertreter L. Ahlborn); Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg] (Vertreter Albert Wittenberg).

### Longii (S. 114).

Faktoreien: Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg], Hauptfaktorei, (Vertreter H. H. Tapler, L. Leipold; H. Büdgen, G. Minus); Woermann & Co. (Vertreter C. Zieriacks, R. Schulz); Hatton & Cookson; A. & L. Lübcke (Vertreter W. Waterhouse).

#### Lowe.

Faktorei: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m, b, H, (Vertreter Behm).

#### Malimba (S. 105).

Fahloreien: C. Woermann & Co., Sanagageschäft (Vertreter C. Lütge, E. Petersen); Kamerun-Hinterland-Gesellschaft (Vertreter E. Bluhm); R. & W. King.

### Malumasako.

Faktorei: Küderling & Co.

### Mangamba (S. 98).

Ev. Mission: Basler Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Basedow und Frau,

Missionare: Kobel und Frau, Lankmeyer,

### Mapanja (S. 111).

Kath, Mission: Genossenschaft der Pallotiner.

Vorsteherin: Schwester Martha Hierl,

### Mapoa (S. 116).

Faktoreien: A. & L. Lübcke (Vertreter P. Koppens).

### Marienberg (S. 104).

Kath. Mission: Genossenschaft der Pallotiner,

Vorsteher: P. Rieder, Superior. Missionare: P. Münch, P. Schöller. Mbange.

Faktorei: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m, b, H.

Mbenga-Bomano.

Faktorei: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.

Mbombo (S. 100).

Ev. Mission: Basler Missions-Gesellschaft.

Miang.

Faktoreien: John Holt & Co. Ltd.; Nordwest-Kamerun-Ges.

Misolle.

Faktorei: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.

Mkunda.

Faktorei: David Jones & Co.

Mokundange (S. 112).

Pflanzung: Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft "Bibundi".

Pflanzer: A. Böcklen,

Moliwe (S. 109).

Pflanzung: Moliwe-Pflanzungs-Gesellschaft.

Pflanzer: auf Moliwe: Stammler,

auf Bergvorwerk: Gallaun, Sander.

Mondoleh (S. 109).

Sanatorium der Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft "Victoria".

Leiter: Ludwig Beck, Karoline Beck,

Mundame (S. 100).

Faktorei: Jantzen & Thormählen (Vertreter E. Kasch, E. Kiesling); The Ambas Bay Trading Co. Ltd. (Vertreter Charles Higgins, Bruno Schmidt.)

Mungo (S. 100).

Faktoreien: Rider Son & Andrew; R. & W. King.

Musoki.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Nbamba (S. 107).

Pflanzung: Kamerun-Land- und Plantagen-Gesellschaft. Pflanzer: Andriessen, H. Rehbein.

Ndian (S. 113). Faktorcien: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H. (Vertreter Hetebrügge, Ahrens); Gesellschaft "Nordwest-

Ndokobe (S. 98).

Faktorei: David Jones & Co.

Ndokobenan.

Faktorei: C. Woermann & Co., Sanagageschäft

Kamerun". (Personal: Ullrich, Müller, Becker).

Ndokobuam.

Faktorei: C. Woermann & Co., Sanagageschäft,

Ndokodipenda.

Faktorei: Kamerun-Hinterland-Gesellschaft.

Ndokoko.

Faktoreien: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m, b. H, (Vertreter E. Schmidt); John Holt & Co. Ltd.

Ndokotunda.

Faktorei: Kamerun-Hinterland-Gesellschaft.

Ndokripenda.

Faktorei: Deutsch - Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.

Neamovong.

Faktorei: Küderling & Co.

Ngang Melang.

Faktorei: Kamerun-Hinterland-Gesellschaft.

Ngeme (S. 112).

Faktorei: The Ambas Bay Trading Co. Ltd.

Ngoko siehe Sanga-Ngoko (S. 118).

Ngulomakop.

Faktorei: Karl Maass (Vertreter A. Gätjens, W. Ihlenfeldt).

Ngumba (S. 117).

Faktoreien: Woermann & Co.; Hatton & Cookson; R. & W. King.

### Njanga (S. 99).

Faktoreien: John Holt & Co. Ltd.; David Jones & Co.; Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m. b. H.; Westphal, Stavenow & Co. jetzt Gesellschaft Nordwest-Kamerun; Kamerun-Hinterland-Gesellschaft.

#### Nkome.

Faktorei: Rider Son & Andrew.

### Nyamtau [Bassa-Bezirk].

Ev. Mission: Missions-Gesellschaft der deutschen Baptisten.

Vorsteher: Müller, Missionar,

Nvasoso (S. 100).

Ev. Mission: Basler Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Dorsch, Missionar.

Missionsbaumeister: Gottlob Walker u. Frau.

#### Panamacoek.

Faktorei: Küderling & Co.

#### Pfung.

Faktorei: Karl Maass (Vertreter H. Herrendorf, C. Strentz).

### Plantation (S. 114).

Faktorein: A. & L. Lübcke (Vertreter A. Dacque, A. Hobitz, O. Krummbein); G. L. Gaiser (Vertreter Ch. Puleston, A. Voss, C. B. Riley, A. Schulz); Woermann & Co. (Vertreter F. Bauer); Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg]; Küderling & Co.; H. Hasenkamp; Karl Maass; John Holt & Co.

Pungo Sungo (S. 103).

Faktorei: Kamerun - Hinterland - Gesellschaft (Vertreter R. Petterson).

Rio del Rey (S. 113).

Stationsleiter

Zollverwaltung:

Postagentur:

Faktorien: Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft m.b. H. (Vertreter R. Liander, J. Moll, E. Krull); Ambas Bay Development Association Ltd. (Vertreter A. Formann, Boncher, Abend, Wild, Lowe, Parry, Norries); Gesellschaft, Nordwest-Kamerum' (Vertreter Waldau, Broll, Dietrich). Sacky.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

\* Sanga-Ngoko (S. 118).

Stationsleiter: i. V. Freiherr von Stein, Oberleutnam.

Assistenten: Freiherr v. Lüdinghausen; Gruschka, Sergeant; Schrage, Lazarettschilfe.

Zollbeamter: Hummel.

Freiwilliges Mitglied der Expedition: Kramsta, Leutnant.

Faktorei: Gesellschaft "Süd-Kamerun".

Unterdirektor: Graf v. Schlippenbach, Agent: Kalmar.

Soppo (S. 100).

Pflanzung: Pflanzungs-Gesellschaft Soppo m. b. H.

Pflanzer: C. Zwingenburger, Wunderlich, W. Nürnberg, K. A. Baumgart, P. Schönebeck.

Sundam.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Tiko.

Faktorei: C. Woermann, Victoriageschäft; The Ambas Bay Trading Co. Ltd.

¥ Victoria (S. 105).

Bezirksamtmann: Böder. Bezirksamtssekretär: Peters.

Polizeimeister: Brückner. Regierungsarzt: Dr. Hofft.

Regierungsschule: Lenga, Regierungsschullehrer.

Leiter des Botauischen Gartens: Dr. Preufs.

Gärtner: Deistel, Eunike, Hirche, Niepel, Geist.
Ev. Mission: Basler Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Keller, Missionar, u. Frau.

Missionare: Schmid, Krayl.

Ev. Mission: Baptisten-Mission.

Vorsteher: Wilson, Missionar.

Faktoreien: C. Woermann, Victoriageschäft (Vertreter Chr. Janssen, R. Voss, Ed. Issel, Th. Jurisch); Justo Weiler, (J. Weiler, O. Thestrup, Fr. Ziegler); The Ambas Bay Trading Co. Ltd. (Verreter R. La Bradshaw, Johny Eckerdt, W. Booth).

r R. Li Bradshaw, Johny Eckerdt, w. Boothj.

Pflanzung: "Victoriapflanzung" der Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft "Victoria".

Leiter: A. Bornmüller.

Assistenten: Stolzenburg, Fr. Steinhausen, Wirth, E. Kionkal, W. Wiese, Jansen, Stehr, Figaschefsky, Schorss, Beck, O. Welss, Kreuziger, Hoppe, Ferrari, Danielsen, Robnitzki, Petsch, Weifsenborn, Kionka Il, Rabus, Refior,

Wasserfall [Victoria] (S. 107).

Pflanzung: Kamerun-Land- und Plantagengesellschaft.

Pflanzer: Rasch, Meinhardt, Sievert,

Wasserfall [Kribil (S. 116).

Faktoreten: Küderling & Co.; Hatton & Cookson (Vertreter II. Williams).

Wuri (S. 100).

Faktoreien: R. & W. King (Vertreter Th. Küster); David Jones & Co. (Vertreter H. Litherland); Rider Son & Andrew; John Holt & Co. (Vertreter R. Drewett, R. Harrison); David Jones & Co. (Vertreter J. A. Stringer).

Yabiang.

Faktorei: John Holt & Co. Ltd.

Faktorei: Kamerun-Hinterland-Gesellschaft.

★ Yaunde (S. 117).

Stationschef: von Lottner, Leutnant.

Schutztruppe: Basner, Sergeant; Hansen, Unteroffizier; Wenzel, Sanitäts-Unteroffizier.

Fakhoreten: Randad & Stein [L. Pagenstecher, Hamburg] (Verteret H. Paaschen); Karl Maass (Vertreter Z. Reinhardi); A. & L. Lübcke (Vertreter R. Paſsburg, R. Fischer); Woermann & Co. (Vertreter v. Gagern, A. Schlichting); John Holt & Co. Ltd. (Vertreter J. Boggiono); R. & W. King; Hatton & Cookson.

¥ Yoko (S. 118).

Stationschef: Radtke, Oberleutnant.

Schutztruppe: Liebert, Feldwebel; Höpfl, Sergeant; Heinz, Unteroffizier; Hollenbeck, Sanitäts-Unteroffizier.

Yong.

Faktorei: A. & L. Lübcke.

24

### Deutsch-Südwestafrika.

### Gross-Windhoek (S. 167).

Gouverneur: Leutwein, Oberstleutnant, Kommandeur der Schutztruppe; mit den Befugnissen eines Konsuls für das britische Gebiet der Walfischbai.

Bezirkshauptmann: Duft, Bergrat.

Stellvertreter, Referent n. Oberrichter: Tecklenburg, Kgl. Preuß. Landrichter, Kommissar.

Richter: Richter, Dr. Hanemann, Amtsrichter, Kommissar.

Sachverständiger für das Veterinärwesen: Rickmann,

Zollverwaltung: Schmidt. Zolldirektor.

Finanzkommissar: Pahl.

Landrentmeister: Junker, Kassenvorstand.

Sekretär: Lauterbach.

Kalkulatur; Andres, Vorstand.

Bergbehörde: Duft, Bergrat; Gathmann, Bergingenieur.

Bauverwaltung: Redecker, Gouvernements-Baumeister, Kommissar.

Kultur-Ingenieur u. Landwirtschaftl. Beirat: Watermeyer.

Landmesser: Görgens, Regierungslandmesser, Gaertner, Gülland, Mauve.

Vermessungsgehilfe: Thomas.

Regierungs-Tierärzte: Hänsgen, Wunder.

Schutztruppe: Kommandeur: Leutwein, Oberstleutnant.

Stellvertretender Kommandeur: Mueller, Oberstleutnant,

Haupimann: v. Heydebreck.

Oberleutnants: Francke, Kepler, (k. z. Dienstleist, beim Oberkommando), Freiherr v. Schönau-Wehr, v. Winkler, v. Livonius, Rauszus, Schultze, v. Zülow.

Leuinants: Fromm, Wettstein, Graf v. Kageneck, v. Lekow. à la suite: Fromm, Hauptmann; Troost, Oberleutnant.

Assistenzärzte: Dr. Buerkel, Jodtka. Rofsärzte: Rickmann, Kaesewurm.

Leiter der Regierungsschule: Otto, Lehrer.

Postamt: Bischoff, Postdirektor; Diers, Ober-Postsekretär; Hesse, Postassistent.

Pfarrer der evangel, Gemeinde: Licent, Anz,

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Wandres, Missionar.

Pflegeschwester im Lazarett: Ernestine Gerspach.

Kath. Mission: Genossenschaft der Oblaten der Heiligsten und Unbefleckten lungfrau Maria.

Apostol, Präfekt: P. Bernhard Herrmann.

Missionare: P. Kieger, P. Filliung, P. Biegner, P. Watterott.
"Windhoeker Anzeiger", Verleger u. Redakteur Georg Wasserfall,

Rechtsanwalt.

Siedelungs-Gesellschaft für Deutsch-Südwestafrika.

Generalvertreter: A. Maul.

Kanfläden: A. Schmerenbeck; G. Mertens; D. Boysen; Mertens & Sichel; Wecke & Voigts; C. Wulff & Co.; Jaques Sander.

Wagenbauerei und Schmiede: Stern & Henker.

Bäckerei: H. Schäfer.

Schlächterei: A. Heyden.

Gastwirtschaften: A. Schaepe; Wendelmuth; Wwe. Schurz; B. Kandler.

Maurer: Gustav Tünschel, Franz Diehler.

Maler: Heinrich Gathemann.

Klein-Windhoek (S. 169).

Gastwirtschaften: J. Ludwig, C. Höpfner.

Ansiedler (Gartenkultur): J. Ludwig; R. Stofs; Höpfner sen.; Paul und Otto Höpfner jun.; Eduard Stumpp; Hagen; Otto.

Aminuis (S. 175). Kaufladen: C. Ohlsen.

Aukhas (S. 196). Farmer: Tietow,

Avis (S. 169).
Farmer: Niemeyer, Ww. Lass, Maurer.

Barmen, Gross- (S. 173).

Postagentur: von der Polizeitruppe verwaltet.

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Hammann, Missionar.

Kaufladen: Roelich.

Berseba (S. 136).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Hegner, Missionar, Präses der Namamission.

Kapitän der Nama: Christian Goliath.

Bethanien (S. 183).

Distriktschef: Baron v. Stempel, Leutnant.

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.
Vorsteher: Friedrich Heinrichs, Missionar, und Frau.

Postagentur: von der Truppe verwaltet. Kaufladen: G. A. M. Angelbeck.

Wagenschmied und Frachtfahrer: Gordon. Schmied: Boois, (farbig).

**Cross, Kap** (S. 190).

Stationschef: Blysza, Feldwebel.

Zoll- und Polizeisoldaten: Tschoppe, Gefreiter; Schröder, Reiter.

Postagentur: Wird von der Station verwaltet.

Damaraland-Guano Comb. Ltd.

Geschäftsleiter: G. C. Elers.

Arat: Dr. Sinclair. Chemiker: G. O. Cannon.

Personal: Crighton, Aufseher; Mrs. Black, Haushülterin; C. II. Wilson, Maschinist (mit Frau); Nossdorf, Bendal, Schlosser; Bster, Zimmerman; J. Leslie, Tischler; J. A. Tauner, Bäcker; J. Batment, Schlächer; H. Tauner, Aug. Hassellund, Köche; Arthur Sapsford, M. K. Gibbon, Darnelles, Arbeiter.

Booksmannschaft: Karnatz, Soensen, Tomsen, Paulsen, Christiansen, Chimato.

### Dickdorn.

Kaufladen: F. W. Krabbenhöft.

Franzfontein (S. 199).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Heinrich Riechmann, Missionar, und Familie.

Kaufläden: Jansen; Sabatta.

Kapitan der Swartboois: Lazarus Swartbooi,

Frauenstein (S. 170).

Farmer: Pilet; Koerner.

Garris (S. 179).

Kanfladen: Mertens & Sichel.

Gaub (S. 202).

Er. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorstcher: Friedrich Kremer, Missionar.

Gelwater-Naus.

Kaufladen und Farmwirtschaft: Koch & Kaese.

**★** Gibeon (S. 176).

Stellvertretender Bezirkshauptmann: Demmler, Oberleutnant,

Assistenzarzt: Dr. Bluemchen.

Postagentur: von der Station verwaltet

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Otto Simon, Berger, Missionare.

Missionsgehilfe: Holzapfel, Zimmermann,

Kauffäden: F. W. Krabbenhöft; F. Kriess; G. A. M. Angelbeck

Kapitan der Withoois: Hendrik Withooi.

\* Gobabis (S. 174).

Distriktsschef: Steinhausen, Oberleutnant,

Postagentur: Kaufmann C. Ohlsen.

Kaufläden: C. Ohlsen; H. Abraham.

Gokhas (S. 178).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: P. Albath, Missionar.

Kapitan der Franzman Nama: Simon Copper.

☆ Grootfontein [Bez. Outjo] (S. 202).
Distriktschef: Dr. Kuhn, Stabsarzt.

Schutztruppe: Eggers, Leutnant.

Kaufladen: Damara-u, Namaqua-Handelsgesellschaft m. b. H.

Gueis (S. 184).

Fuhrunternehmer und Viehzüchter: Gordon.

Haigamkhab (S. 192). Zollstation:

Zollst

Hatsamas (S. 170).

Kaufladen: William Abraham.

Heirachabis.

Kath. Mission: Genossenschaft der Oblaten des Heil, Franz von Sales.

Vorsteher: P. Malinowski, Superior.

Hoakhanas (S. 171).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Friedr. Judt, Missionar.

Kapitau der Roten Nation (Nama); Manasse Norcseb.

Hohewarte (S. 170).

Postagentur: \ v. Brockdorf & Schuster.

Jakalswater (S. 192).

Gastwirtschaft und Schlächterei: Köstens.

Inachab (S. 184). Farmer: Ferdinand Gessert.

Karibib (S. 197).

Spediteur: Damara- u. Namaqua-Handelsgesellschaft m. b. H. Kaufladen: E. Hälbich Wwe., O. Münch, G. Ahrens & C. Ges.

m. b. H. Gastwirtschaften: Rubien, H. Kahl.

### ★ Keetmanshoop (S. 180).

Bezirksamtmann: Hansen, Assessor, kommiss.

Richter des südlichen Bezirks: ders,

Schutztruppe: Spalding, Hauptmann, Volkmann, Oberleutnant, Graf v. Stillfried und Rattonitz. Leutnant, - 3. Feldkompagnie.

.lrst: Dr. Schöpwinkel, Stabsarzt. Postagentur: Doms, Postgehilfe.

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Tobias Fenchel, Missionar, und Frau: Möller, Missionar.

Kaufläden: G. A. M. Angelbeck; H. W. Burmester; T. D. Jearey; Adolf Busch.

Schlächteret: Reinhold Müller,

Khanrivier.

Gastwirtschaft: Ernst Hauffe,

Konyas (S. 185).

Fuhrunternehmer und Viehzüchter: Mason.

Frachtfahrer: Krüger. Kubub (S. 187).

Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika: Vertreter: Klinghardt.

### **♣ Lüderitzbucht** (S. 187).

Stationschef und Zollamtsvorsteher: Schleiffer, Zollamtsvorsteher, Postagentur: F, Müller.

Kaufläden: Swakopmunder Handelsgesellschaft m. b. H.; G. A. M. Angelbeck.

### Maltahöhe.

#### Postagentur:

Marienthal [Kameelboom] (S. 176).

Kaufladen: Brandt & Mähler.

Farm: H. Brandt.

Angestellte: A. Landsrath, O. Hauthal, E. Goebel; M. Meyer (Boer), Schmied; Boer Fourie und Fam.

#### \* Nauchas (S. 171).

Vorsteher der Gestütsverwaltung: v. Clavé-Bonhaben, Leutnanta. D.

Nomtsas (S. 178).

Farmer und Viehzüchter: Herman.

Nonidas (S. 101).

Gastwirtschaft und Schlächterei: F. Köstens.

### Okahandia (S. 172).

Distriktschef: Streitwolf, Oberleutnant.

Postagentur: Voigts, Kaufmann

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft. Vorsicher: Gottlob Viehe, Diehl, Missionare.

Kaufläden: Wecke & Voigts; H. Denker & Co.

Wagenbauerei: Weilbächer & Kaluza.

Oberhäuptling der Ovaherero: Samuel Maharero.

# Okazeva.

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft. Vorsteher: Kuhlmann, Missionar,

Vorsiener: Kunimann, Missionar,

# Okombahe [Bez. Otyimbingwe] (S. 197). Postageutur:

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.
Vorsteher: Wilhelm Schaar, Missionar.

Kauffäden: L. Mercker; Sander & Komanns. Frachtfahrer: Talboth-Bowe,

Olukonda (S. 203).

Ev. Mission: Finnische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Rautanen.

Missionare: Axel Glad, Karl Emil Liljeblad

**★ Omaruru** (S. 193).

Bezirkshauptmann: v. Erckert, Oberleut, Führer d. 2. Feldkomp. Schutztruppe: Freiherr v. Wöllwarth-Lauterburg, Leutnant; Graf, Oberarzt.

Postagentur: Ed. Dannert.

Ev. Mission: Rheinlsche Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Ed. Dannert, Missionar.

Kauffäden: Erhard & Schultz, Geo Tatlow, Habermann & Dehnecke, W. Wronsky & Co., A. Pürainen, G. Mertens.

Wagenbauerei: Slebers & Lorenz, Rapsch & Höhn.

Gastwirtschaften: G. Tatlow, Lafszig & Ihde, Sctecki & Dunaiske,

Bauunternehmer: Baber.

Gärtnerei: Setecki & Dunaiske.

Bäckerei: Demmer. Tischlerei: Reinicke; Hoppe.

Schuhmacher: Pyrkocz. Frachtfahrer: Gerhard Struys.

Kapitān: v. Michael.

Omburo (S. 197). Ev. Mission: Rhel

Ev. Mission: Rhelnische Missions-Gesellschaft. Vorsteher: Friedrich Bernsmann, Missionar.

Händler: Stevenson.

Omupanda (S. 202).

Ex. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Tönjes, Missionar.

Ondjiva (S. 202).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Hanefeld, Missionar

Ondonga (S. 203).

Ev. Mission: Final sche Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Pettinen, Rönka, Missionare. Missionsschwester: Frl. Hilja Lindberg.

Oniipa (S. 203).

Ev. Mission: Finnische Missions-Gesellschaft. Vorsteher: Albin Savola, Joh. Wehanen, Missionare.

### Otyihaënena (S. 175).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft. Vorsteher: Ferdinand Lang, Missionar, und Frau.

Otyikango siehe Barmen, Grofs- (S. 173). Er. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

### ★ Otyimbingwe (S. 194).

Distriktschef: Kuhn, Oberleutnant, Postagentur: Schneider, Postassistent.

Er. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Joh. Olpp. Spellmeyer, Missionare.

Schule für weiße Kinder: Pastor Olpp.

Missions-Ingenieur: Borchardt.

Kauffäden: E. Hälbich Wwe.; W. Redecker; Bruno Eger; J. Dannert; Rösemann & Kronewitter.

Wagenbauereien: E. Hälbich Wwe.; O. Glöditzsch; Suntheim & Litzenburger.

Banunternehmer: Rösemann,

Gastwirtschaften: ]. Dannert; Rosemann & Kronewitter.

Schlächterei: J. Siepen.

Kapitau der Ovaherero: Zacharias.

Otyiseva (S. 169).

Kanfladen: C. Wulff & Co. Otvosazu (S. 174).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: J. J. Irle und Frau. Kautladen: R. A. Schroeder.

Otyozondjupa siehe Waterberg (S. 201).

### # Outio (S. 198).

Bezirkshauptmann: Kliefoth, Hauptmann, Führer der 4. Feldkomp. Schutztruppe: Woerner, Leutnant, Dr. Hummel, Stabsarzt,

Postagentur: von der Station verwaltet.

Er. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft,

Vorsteher: Kuhlmann, Missionar.

Kanffäden: Thomas Lambert, (Prokurist Anton Oberprieler); Salpeter & Lenfsen; C. W. Rolfs; Damara- und Namaqua-Handelsgesellschaft m.b. H.; Theodor Glatz & Co.

Pavianskranz (S. 185).

Fuhrunternehmer und Viehzüchter: Sowden.

Ramansdrift (S. 182).

Postagentur, Zollstation u. Fähre: Sperlich, Unternehmer.

\* Rehoboth (S. 171).

Distriktschef: Böttlin, Oberleutnant.

Postagentur: von der Truppe verwaltet.

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

l'orsteher: J. C. F. Heidmann, Missionar.

Kauffäden: G. Mertens; Mertens & Sichel; Damara- und Namaqua-Handelsgesellschaft m. b. H.

Rietfontein (S. 182).

Ev. Mission: Rheinische Missions Gesellschaft.

l'orsteher: Pabst, Missionar.

Kapitan der Veldschoendrager: Hans Hendrick.

Rietmond (S. 178).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Berger, Missionar. Laieubruder: Holzapfel.

Roessing (S. 192).

Bahnhofsrestauraut:

Salem (S. 196),

 Kaufladen und Gärtnerei: Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika.

Sandverhaar (S. 184).

Fuhrunternehmer und Viehzüchter: Hite.

Seeheim (S. 185).

Pflanzung: Wheeler, Plichta.

Seeis (S. 169).

Postagentur: von der Truppe verwaltet,

Farmer: Thalheim.

Seeskameelboom (S. 179).

Gartenbauplantage: Seidel & Mühle.

Sneyrivier (S. 197).

Kaufladen: 11. Lange,

Spitzkoppjes (S. 192).

Farm: Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika. Leiter des Betriebes: E. Mansfeldt.

Gestütsaufseher: Fr. Woost.

### Swakopmund (S. 188).

Bezirkshauptmann (Kommissar): v. Fiedler, Hauptmann.

Richter des westlichen Bezirks: Burchardt, Assessor, Kommissar,

Eisenbahn-Bankommando. Major: Pophal.

Oberleutnant: Kecker. Leutnants: Kell, Ritter.

Kassenverwalter: Salomon. Sanitätssergeant: Much.

Unteroffizier: Drawert.

Materialienverwalter: v. Goldammer.

Hafenbauamt: Ortloff, Regierungsbaumeister.

Zollverwaltung: Wolff, Zollassistent. Postagentur: Rische, Ober-Postassistent.

Kath. Mission: Genossenschaft der Oblaten der Heiligsten und Unbefleckten Jungfrau Maria.

Vorsteher: P. Nachtwey, Superior.

Bank: Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika.

Kauffäden: Swakopmunder Handelsgesellschaft m. b. H.; C. Wulff & Co.; Mertens & Sichel; Wecke & Voigts; Rascher & Thielecke; v. Tippelskirch & Co.; Damara- und Namaqua-Handelsgesellschaft m. b. H.; Erhard & Schulz.

Buchhandlung: Swakopmunder Buchhandlung Ges. m. b. H., (Geschäftsführer Emil Hoehne).

Landungsagentur: L. Koch; Swakopmunder Handelsgesellschaft m. b. H.

Speditionsgeschäft: K. Geiler.

Baugeschäft: M. Zimmermann & Co.; Swakopmunder Handelsgesellschaft m. b. H.; Gebrüder Bause.

Uhrmacher: Märtins.

Schlächterei: F. Köstens.

Bäckerei: Otto & Schuster.

Gastwirtschaften: F. Köstens; Hotel zum Fürsten Bismarck; W. Keetz; Funk; Güth; Otto & Schuster; Joh. Bachmann; Frau A. Bachmann; J. Leuffgen.

Tsaobis (S. 195).

Kaufladen: G. Niesen. Tsarachaibis (S. 185).

Frachtfahrer und Viehzüchter: Schlemmer.

Ubib (S. 196).

Farmer: Dixon. Ukamas (S. 182).

Postagentur: Walser.

Farmer: C. Walser. Ururas (S. 101).

Zollstation:

Usakos (S. 196).

Farmer: J. Jansen. Uuitdraai (S. 197).

Kaufladen: R. A. Schroeder.

Veloor.

Southwest African Territories Ltd. Vertrete: Baron v. Nettelbladt.

# Warmbad (S. 181).

Distriktschef: v. Estorff, Leutnant.

Postagentur:

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: Kronsbein, Missionar.

Kauffäden: The South African Territories Ltd.; Le Riche & Co.; G. Lerm.

Co., G. Letin

Kapitan der Bondelswarts: Wilhelm Christian.

Waterberg [Otyozondjupa] (S. 201).

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft. Vorsteher: W. Eich, Missionar, und Familie.

Kaufladen: Wecke & Voigts.

Kapitän der Ovaherero: Kambazembi.

Zesfontein (S. 199).

Kapitan der Zesfonteiner Nama: Jan Uichamab.

Walfischbai | Brit. Enklave] (S. 203).

Magistrat: Cleverley, Chief Constable: Clay.

Feldkornett: Simpson.

Ev. Mission: Rheinische Missions-Gesellschaft.

Vorsteher: J. Böhm. Kaufladen: Mertens & Sichel.

Sandfontein (S. 204).

Sandtontein (S. 204

Kapitan der Topnaars (Nama): Piet Haibib.

## Deutsch-Ostafrika.

Dar-es-Salam (S. 272).

Gonverneur: v. Liebert, Generalmajor à la suite der Schutztruppe, beauftragt mit den Funktionen des Kommandeurs der Schutztruppe.

Ständiger Hilfsarbeiter: Assessor Dr. Heinke,

Gowernements-Bureau: Sekretär Seidlitz, Bur.-Vorsteh. in Vertr.; Dahlgrün, Bur.-Assist. I. Kl.; Weidner, Bur.-Assist. II. Kl.; Westhaus, Feldmann, Kanzlisten; Beyer, Schneider, Schreiber; Ribeiro, Dolmetscher.

Personal-Referent: Major von Estorff.

Referent für Schutstruppen-Angelegenheiten: Major von Estor sf. Referent für Finans- und Zoll-Angelegenheiten: Regierungsrat Freihert von Eberstein,

Hauptkasse: Häberle, Kalkulatur-Vorsteher; Schüfsler, Ullrich, Seitz, Behmer, Sekretäre; Steinhäuser, Brandenburg, Bur-Assistenten I, Kl.; Mayr, Bur.-Assistent II. Kl.; Schnittger, Frankenfeldt, Schreiber.

Kalkulatur: Sekretär Liedtke, Vorsteher in Vertr.; Scherf, Westhoff, Bur.-Assistenten I. Kl.

Hauptmagazin: Sekretär Bickel, Vorsteher; Cohrs, Bur.-Assistent I. Kl.; Schmidt, Barth, Schreiber; Huber, Aufseher.

Zollinspektion: Zollinspektor Heller, Vorsteher; Benze, Bur.-Assistent I. Kl.; Batenzi, Fernandez, Zoll-Assistent, III. Kl.

Referent für Medizinal-Angelegenheiten: Leiter des Gouvern-Lazarette Dr. Simon, Stabsarzt; Hübner, Lazarettinspektor; Schoernig, Regierungs-Apotheker; Schmidt, Tierarzt; Bender, Tierwärter und Fleischbeschauer; Schaefer, Krankenwärter.

Referent für Flottlien-Angelegenheiten: Chrapkowski, Marine-Ingenieur, seemannischer Beitari, Küster, Ingenieur, technischer Beitari, Graf von Pfell, Berndt, Wiebel, Prüfsing, Beek, Kapitäne; Hasenritter, Brathering, Stichler, Nolte, Stuereheure, Seidel, Stichler, Zielesch, Leh, Maschinisten; Schütz, Norberg, Lüdemann, Schürkes, Schelffler, Spangenberg, Engel, Maschinisten; Hockel, Ölsener, Stahlmann, Dickert, Stampf, Drechsler, Brüger, Bootsleute; Andresen, Hafenmeistergehülfe; Pichl, Materialienverwalter; Lorenzen, Maschinentechniker; Speaker, Vorsteher der Maschinen-Werkstatt; Bödemann, Schroeder, Semmler, Schlosser; Wedler, Gräfe, Kesselschniede; Frische, Plath, Kupferschmidet; Jacobs, Dreher; Feddern, Vorsteher der Zimmermanns-Werkstatt; Einfeld, Gottschalk, Zimmerleute; Backhus, Segelmacher.

Referent für Bau-Angelegenheiten: Baudirektor Gurlitt; Lipowsky, Bauleiter; Waechter, Müller, Labes, Techniker; Magazinverwalter: Nette. Techniker: Grasse. Bauaufscher.

Rejerent für Landetshultur- und Landesvermessungs-Angelegneheiten: Regierungwat Dr. Stuhlmann; Grafs, Teichmann, Forstansessoren; Dr. Ublig, Meteorolog; Roepke, Dachs, Lange, Landmesser; Leopold, Kataser-Gehlife; Steiner, Vermessungs-Techhiker; Hamm, Arnold, Sitte, Dannert, Vermessungs-Gehilfen; Hölldobler, Bücherwatt; Köchler, Meteorologen-Gehlife; Hedde, Gättner.

Referent für Missions- u. Schulangelegenheiten: Assessor Dr. Heinke. Regierungslehrer: Urban.

Referent für Eisenbahn-Angelegenheiten: Schlobach, Hauptmann. Obergericht: i. Vertr. Ziegler.

Bezirksgericht: Knake, Bezirksrichter; Müller, Sekreiär; Störzbach, Schreiber,

Finanz-Kommissar: Weifs.

Schutztrubbe:

Stab: Generalmajor von Liebert. A. m. d. Dienststelle des Kommandeurs der Schuttruppe, beaufragt Major von Extorff; Leumant Abel; kommand. als Adjutant; Oberstabhärzte Gaertner, Dr. Steuber; Stabsarzt Dr. Pritzel; Assistenzarzt Dr. Werner; Zahlmeister Bauer; Oberfeurwerker Ritter; Feldwebel Triebel, Unteroffizier Minch, Sanitäs-feldwebel Prinage, etatsmäßige Schreiber; Feuerwerker Ebersweiler, Emerich; Büchsenmacher Böhme, Brucket; i Dolmestsche;

Kompagnie: Hauptmann Schlobach; 1 Sool, 2 Betschausch,
 6 Schausche, 101 Askaris.

Wacht-Kommando: Oberleutnatt Braun; Leutnatt Bock v. Wülfingen; Stabsarst Dr. Simon; Zahlmeister-Aspirant Gloger; Feldwebl Knaust, Skiba, Kamp; Sergeant Lemke, Schmitz; Unteroffizier Thiede; Sanidas-Sergeant Nöwy; Sanidas-Unteroffiziere Feddern, Schiess; I Effendi, 3 Betschausch, 8 Schausch, 175 Askausch, 176

Polizei- Abteilung: Feldwebel Benkewitz; Unteroffizier Thiem; 1 Sool, 1 Betschausch, 2 Schausche, 62 Askaris.

Bezirksvermallung: v. Winterfeldt, Bezirksrichter, vertritt den Bezirksamtmann; Michels, Bezirkssekretär; Benkewitz, Polizel-Feldwebel; Lüttich, Steuerrheber; Herzig, Schreiber; Drescher, Wagemeister; Soliman bin Nasr, Wall; Raschid bin Nasr, Stellvertreter des Wall; Bah, Dolmetscher

Houptzollami: Otte, stellvertr. Vorsteher; Hellwig, Zollassistent H. Kl.

Postamt: Fleischer, Postinspektor; Eichhorst, Oberpostsekretär; Stock, Hunke, Sekretäre: Lünnemann, Frischauf, Postassistenten,

Evang. Mission: Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika (Berlin III).

Vorsteher: Kniess, Pastor: Gilsdorf, Diakonus,

Katholische Mission: St. Benediktus-Missions-Genossenschaft (Apostolische Präfektur Süd-Sansibar).

Apostolischer Präfekt: P. Maurus Hartmann; Prokurator für sämtliche Stationen der Präfektur: Br. Willibald Tornes; Br. Salesius Seitz (Baumeister), Br. Wilhelm Liebers (Schuhmacher).

Kloster Kurasini: P. Anselm Walther, Superior: Br. Simon Trofsmann, Lehrer: Br. Livinus Glorius, Schreinermeister: Br. Herrmann Reiffenrat, Gärtner und Ökonom.

Rechtsanwalt: Gustav Wendte.

Buchdruckerei und Verlag: W. von Roy.

Zeitung: Deutsch-Ostafrikanische Zeitung.

Apotheke: Bretschneider.

Handelsfirmen: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (Oberer Vertreter: Ernst Warnholtz; Beamte; Müller, Marks); Hansing & Co. W. Richter & Co., E. Müller & Devers, Franz S. Steffens & Co., Rufiyi-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Deutsch-Ostafrikanische Gummi-Handels- und Plantagen-Gesellschaft, K. Bretschneider. Kaufläden: Ad. Weissmann, Iani Mastrocosta, de Souza jun.

Dias & Cie., de Silva & Cie., Christo Loucas, H. Köther, A. N. Fernandy, I. B. de Souza.

Gasthöfe: "Deutscher Kaiser", Inh. Haydn; "Zur Krone", Inh. Jul. Michelsen; "Fürst Bismarck", Inh. Frau Lober. Gastwirtschaften: Wenzel Hauck, Ad. Weißmann, Jani Mastro-

costa, Frau Korn. Tabak- und Cigarrenhandler: Joh. Stefano,

Eisfabrik und Schlosserei: Burg.

Drechslerei: Joseph Haddad.

Sattlerei: G. Becker.

Bäckerei: A. Henschke.

Schlächterei: Giloy-Walz, Seliman Limani, Salim, Mustapha, Photograph: Karl Vinzenti.

Tischlerei und Baugeschäft: Franz Günther.

Brauerei: Erste deutsch-ostafrikanische Bierbrauerei von Wilhelm Schultz.

Silberarbeiter: Kilanji (Baniane).

Klembner: Abdul Hussen (Banjane).

Schuhmacher: Mbula Piradji Schuratau (Baniane).

Farbige Händler: Alibay Mussaji & Co., Adamji Barbojee & Sons, Anji Mussaji, Walji Hirji, Marali & Co., Gulamuszen Sulimanji & Co., Nurthay Jaffurji & Sohn, Sadju Pira, Kimji Premji, Ibram Allarakia, Kanji Kengar & Co., Sherif Daja & Sohn. Seliman Murji, Brahimai Alara Akia, Abdallah Ismail & Co., Masser Sherif, Pirboy Adamji, Pirboy Nur Mohammed, Wissram Kathan, Kerim Lada & Co., Lalji Shamji, Mulji Dossa, Persolam Walji. Hassan Ali Djuvaji, Persolam Daramsi, Lala Lalji & Co., Ali Wali & Co., Mirally Murjii & Co., Hassan Ali Esmalji, Djawadass Watschray, Lale Mohammed Thawer & Co., Harjn Natu, Jamal Walji, Aliboy Mussadji & Co., Banje Mandji. Keswiji Aanadjii, Nasser Mandji, Pirboy Nurboy, Mohammed Boy Adamji, Kermali Nanji, Suliman Mulji, Ali Mohammed Boy Adamji, Karmali Nanji, Suliman Mulji, Ali Mohammed Musa, Alibay Adamji, Luray Ali, Mohammed Drabim.

#### Ambangulu (S. 289).

Pflanzung: Wilkens & Wiese.

Direktor: Wiese mit Frau.

Leiter: Martienzen.

Assistent: Hoffmann.

Amboni (S. 281).

Pflanzung: Westdeutsche Handels- und Plantagengesellschaft.

Bagamoyo (S. 299).

Bezirksverwaltung: Bezirksamtmann fehlt z. Zt.; Sperling, Bezirksamts-Sekretär; Canaan, Dolmetscher.

Arst: Gärtner, Oberstabsarzt II. Kl.

Zollverwaltung: Müller, Zollamts-Assistent I. Kl.

Landespolizei: Bartscher, Feldwebel. Regierungsschule: Rutz, Schulvorsteher.

Postagentur: Kleine, Postsekretär,

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist.

Vorsteher: Supérieur P. Baur. Missionare: P. Karst, P. König.

Brüder: Oskar, Adelin.

Handelsfirmen: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (Beamte: Schuller, Bergau); Ch. Tsavalos; N. Nanos & Co.; S. Michalaridis; Souza jun. Dias & Co. Gasthof: \_Reichshallen".

Elfenbeinhändler: Banda Remtallah, Ibrahim Lila, Abdallah Ali, Ali Visram, Nassor Wirji & Co., Somji Kanji, Salim bin Saad, Jaffer Remtallah, Mera Remtallah, Abdallah bin Osman.

Kornhändler; Dossa Tauer. Viehhändler: Saleh Sudji.

Kopal-, Pira- und Fellehändler: Ismail Renmal.

Gebrauchspegenstände, Konserven: Hadii Musa Alana & Co., Omar Abdulkerim & Söhne, Ibrahim Haschim, Daramsl Haschim. Balangai (S. 293).

Pflanzung: "Deutsch - Ostafrikanische Plantagen - Gesellschaft"

Leiter: Herndorf.

Assistent: Boog.

Bethel [bei Mtai] (S. 292).

Evangel. Mission: Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika.

Vorsleher: Ruccius, Pastor, und Frau

Bismarckburg [Ukonongo] (S. 335).

Stationschef: Fonk I. (August), Oberleutnant,

Besatzung: 6. Kompagnie der Schutztruppe: Schluckebier, Zahlmeister-Aspirant; Wittkowsky, Feldwebel; Pelzer, Sergeant; Heindl, Unteroffizier.

Handelsniederlassung: Kroussos (Grieche).

Bukoba (S. 331).

Stationschef: v. Beringe, Hauptmann u. Kompagnieführer.

Besatzung: 7. Kompagnie der Schutztruppe: Richter, Küster, Leutnants; Verch, Zahlmeister-Aspirant; Lembcke, Feldwebel; Kummer, Unteroffizier

Handelsniederlassungen: Filiale der "Deutsch-Ostafrikanischen-Gesellschaft"; Filiale von Köther - Muansa; Sef bln Sad; Abdallah bin Mohammed.

Bukumbi (S. 329).

Kath. Mission: Weifse Våter.

Apostolischer Vikar: Monseigneur Hirth, Bischof.

Oberer: P. Chomérac. Bruder: Maria (L. Crozes),

Bulongwa (S. 342).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin 1).

Fitzner, Kolonial-Handbuch, 2, Autl.

Vorsteher: Hübner, Missionar,

Bulwa (S. 286).

Pflanzung: Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft,

Leiter: J. Koppeschaar. Assistenten: Unger, Schmidt.

Assistenten: Unger, Sc

Bumbuli (S. 293).

Evangel. Mission: Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika.

Vorsteher: Roehl, Pastor: Döring, Pastor, u. Frau (z. Zt. beurlaubt). Händler: Hassan Gulam.

Buschirihof (S. 298).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Plantagen-Gesellschaft.

#### Chole.

Zollamt und Bezirksnebenstelle: Firnstein, Zollamts-Assistent.

Perifischerei: Perifischerei-Syndikat. Händler: Khimii Tulsidas.

Dahaga (Uhehe).

Förster: Ockel.

Derema [s. Union] (S. 285).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.

Donde-Barikiwa (S. 308).

Stationsleiter: Apelt, Feldwebel.

Handelsfirmen: "Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft" (Beamter: Schröder); Hansing & Co.; Müller & Devers (Vertreter: Kaufmann).

Fischerstadt [Kilimandjaro] (S. 325).

Kath, Mission: Väter vom Heiligen Geist.

Heruë [s. Union] (S. 285).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft,

Hohenfriedeberg [s. Mlalo] (S. 292).

Ev. Mission: Evangel. Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika.

Ikombe (S. 339).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I).

Vorsteher: Weltzsch, Missionar; Källner, Missionar (z. Zt. beurlaubt). Konde-Diakonen: Ipyana, Peteli, Isikaka,

Ipiana (S. 343).

Ev. Mission: Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Herrnhut).

Vorsteher: Th. Richard u. Frau.

Missionare: A. Stolz, F. Jansa u. Frau.

Handelsniederlassung: Herrnhuter Missions-Gesellschaft.

Iringa (S. 345).

Stations-Chef: v. d. Marwitz, Oberleutnant,

Besatzung: 2. Kompagnie der Schutztruppe: Pfeiffer, Leutnant; Dr. Stierling, Stabsarzt; Hüttig, Zahlmeister-Aspirant.

Kath. Mission: St. Benediktus-Genossenschaft [Herz Jesu-Station].

Missionare: P. Hofbauer, 3 Laienbrüder u. 3 Schwestern.

Handelsniederlassung: Christo Tsavolos (Grieche).

Isoko (S. 344).

Ev. Mission: Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Herrnhut).

Vorsteher: J. Häffner, Missionar.

Kagey [Bez. Muansa.]

Handelsfirma: Ormsby & Co.

Kala (S. 337).

Kath. Mission: Weifse Väter.

Missionare: P. Randabel, P. Depaillat, P. Halbing. Bruder: Gérard (G. Metz).

Farb. Arat: Louis Koro.

Karema (S. 336).

Kath. Mission: Weifse Vater.

Apostolischer Vikar: Monseigneur Lechaptois, Titular-Bischof von Utica.

Missionare: P. Hartmann, P. Théophile Dromaux, P. Théophile

Avon.

Bruder: Mathias.

Schwestern: Sr. M. Joseph, Sr. St. Jacques, Sr. St. Alphonse, Sr. M. Immaculée, Sr. St. Philippe.

Kassanga,

Handelsniederlassung; P. Kroussos,

Kassiabona [Kondeland].

Bezirksverwaltung: Ebbecke, Steuererheber.

95\*

Kibai (S. 284).

Ev Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

#### Kibohöh.

Handelsniederlassung: Kilimandjaro-Handels- u. Landwirtschafts-Gesellschaft.

#### Kiboscho (S. 321).

Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist. Missionare: P. Rohmer, Vorsteher; P. Lux, P. Dürr. Bruder: Simplizianus.

#### Kichelwe.

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa. Vorsteher: Denys Seyltie, Reverend.

#### Kidugala (S. 343).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I.).

Vorsteher: Maass, Missionar, u. Frau. Missionsarzt: Dr. Schröter.

Missionshandwerker: Berg, Tischler.

#### Kigonsera.

Kath, Mission: St. Benediktus Missions-Genossenschaft, Forsleher: P. Hendle, Missionar.

#### Kikogwe (S. 297).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, (Sisal), Leiter: Chr. Lautherborn.

Assistenten: Meyer, Hinkel.

#### Kilabugi (Ubena).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I). Missionar: Gröschel.

#### Kilema (S. 324).

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist. Missionar: P. Schneider. Bruder: Brunner.

Kilimani-Urambo (S. 328).

Ev. Mission: Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Hermhut).

Vorsteher: Stern, Superintendent, mit Frau und Kind.
Missionare: E. Dahl und Frau, K. Meier mit Frau und Kind.

Kilimatinde (S. 325).

Stationschef: Freiherr von Reltzenstein, Oberleutnant.

Besatzung: 4. Kompagnie, Abteilung Kilimatinde: Althaus, Stabsarat; Henniger, Zahlmeister-Aspirant; Zahn, Stauder, Unteroffiziere. Handelwesellschaft: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft

Handelsniederlassungen: Spiro Psomakis (Grieche), Salim bin Halfan, Salim bin Said (Araber); Ali Wisram (Inder).

Kilossa (S. 315).

Stationschef: fehlt zur Zeit.

Besatzung: Polizei-Abteilung: Demmel, Sergeant; Dipolder, Unteroffizier.

Handelsniederlassung: Tsavalos (Grieche),

Kilwa Kissiwani (S. 307).

- Produktenhändler: Karimji Tajibay, Jafferji Mussaji.

Kilwa Kiwinje (S. 306).

Bezirksverwaltung: v. Rode, Bezirksamtmann; Koch, Sekretär; Lichtwark, Bezirksamtsschreiber; 1br. Domet, Dolmetscher.

Stadtverwaltung: Knorre, Stadtrechner; Schmitt, Lehrer; Götze, Bauleiter.

Zollverwaltung: Reimer, Hauptzollamtsvorsteher.

Landespolizei: Apelt, Feldwebel; Lwowski, Sanitäts-Unteroffizier. Postagentur: Eichhorst, Postsekretär.

Handelsfirmen: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (Beamte: Fuchs II., Kratz); Hansing & Co. (Beamte Pfeng, Gutzeit,

v. Jaminė); Müller & Devers; Souza jun. Dias & Co.

Produktenhändler: Mohammed Vissu, Jan Mohammed Ramji,

Sajen Ahmed, Abdallah Dhalla, Abha Nersi, Ismael Ballu, Nur Mohammed Mulji, Nassor Nersi, Ranscholdas Lakmidas, Khimji Valabdas, Mohammed Kassum Jadonji, Jiwray Champsi Co., Gudu Nanji & Co.

Sodawasserfabrik: Abdallah Dhalla.

Sesamöl-Pressereien: Machfud Bahombos, Machfud Gauzel, Awad Gauzel.

Kionga (S. 311).

Zollverwaltung: Clasen, Zollamts-Assistent II. Kl. Händler: Dayar Kathau.

Kirando (S. 337).

Kath. Mission: Weifse Väter.

Missionare: P. Moinet, P. Charmoille, Lepers,

Bruder: Robert (R. Issenmann).

Kisaki (S. 314).

Stationschef: Styx, Leutnant.

Besatzung: Polizei-Abteilung: Hönicke, Unteroffizier; Schmidt, Sanitäts-Unteroffizier.

Kisserawe [Hoffnungshöhe] (S. 276).

Evangel. Mission: Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika,

Vorsteher: Liebau, Pastor, Eisenberg, Pastor, Dupré, Missionar, u. Frau.

Diakon: Westerheide, Bautischler.

Eingeborener Lehrer: Cecil.

Kissiju (S. 276).

Akida: Nasr bin Sef. Kissokwe (S. 318).

Ev. Mission: Church Missionary Society.
Missionare: Rev. Cole, Rev. Finsher.

Kisuani (S. 293).

Händler: Stehe bin Nur; Sali bin Bakari,

Kitete [Bez. Langenburg].

Handelsfirma: Armin v. Michelmann.

Kitopeni (S. 301).

Pflanzung: L. & O. Hansing, Mrima Land- und Plantagen-Gesellschaft. Leiter: Mazarin.

Kiumoni (S. 281).

Pflanzung: Westdeutsche Handels- u. Plantagen-Gesellschaft.

Kiziba s. Marienberg (S. 333).

Kondutschi (S. 275).

Akida: Muini Highi.

Korogwe (S. 288).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Rev. Kisbey.

Händler: Dossa bin Machmut (Inder).

Kwa Gorotto [s. Magrotto] (S. 284).

Pflanzung: Westdeutsche Handels- u. Plantagen-Gesellschaft.

#### Kwa Mkoro (S. 285).

Pflanzung: Prinz Albrecht-Plantagen.

Administrator: Wyneken.

Buchhalter: Lotberg.

Assistenten: Negenborn, Weber, v. Bastinelli.

#### Kwa Mkuva.

Pflanzung: Rheinische Handel-Plantagen-Gesellschaft.

#### Kwai (S. 291).

Leiter der Kaiserl. Kulturstation: Eick, Ökonomiedirektor.

Assistent: Albers.

Händler: Mohammed bin Achmed.

Kwale (S. 276).

Zollverwaltung: La Longa (S. 316).

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist. Vorsteher: P. Wunsch, P. Thomé.

Langenburg (S. 338).

Bezirksverwaltung: v. Elpons, Bezirksamtmann; Bürckhardt, Gouvernements-Sekretär: Kleemann, Weisspflog, Schreiber.

Regierungsarzt: Dr. Uhl. Stabsarzt.

Landespolizei: Schütt, Sergeant; Rohde, Unteroffizier; Schock, Sanitätsunteroffizier.

Regierungsdampfer "Hermann v. Wifsmann": Berg, Kapitān; Stiehler, Lüdtke, Maschinisten; Müller, Steuermann; Gottschalk, Zimmermann.

Handelsfirmen: P. Kroussos; Salim bin Najum.

Lewa (S. 298).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Plantagen-Gesellschaft (Kaffee u. Sisal).

Leiter: C. Denklau.

Assistenten: Sander, Köhler.

Lindi (S. 309).

Bezirksverwallung: Zache, Bezirksamtmann; Lergen, Bezirksamts-Sekretär; Stolzenburg, Klein, Bezirksamtsschreiber.

Landespolizei: Ullmann, Feldwebel.

Postagentur: Klein, Bezirksamtsschreiber.

Wali: Ali bin Osman (Suahili).

Zollverwaltung: Wagner, Zollamts-Assistent I. Kl.

Schutstruppe: 3. Kompagnie: Freiherr v. Schleinitz, Hauptmann

Dr. Uhl, Stabsarzt; Schneider, Sergeant; Wenninger, Unteroffizier; Feddern, Sanitäts-Unteroffizier.

Krankenpflegerin: Lilly, Schwester.

Handelsfirmen: "Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft" (Beamme: Pfranck, Sandleben, Breckling); Faktorei und Pflanzung K. Perrot & Co. (B. Perrot, E. Ronsick).

Produktenkändler: Damodar Megdji, Nensi Takersi, Juta Premji, Jan Mohammed Premji, Hirji Merally, Kassum Ballu, Muraje Gonje, Havidas Kirsondas, Matrandas Lekmidas, Alidina Mohammed.

Pflangung: Plantage Perrot & Co.

Lukuledi (S. 312).

Kath, Mission: St. Benediktus Missions-Genossenschaft.

Vorsteher: P. Antonius Ruedl. Lungusa [s. Union] (S. 285).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft,

Lupembe (S. 347).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I).

Vorsteher: Schumann, Vizesuperintendent; Priebusch, Missionar. Missionshandwerker: Harnofs, Tischler.

Lutindi (S. 289).

Evangelischer Afrika-Verein (Sklaven-Freistätte).

Vorsteher: Bokermann, Pastor, u. Frau; Hossbach, Missonar. Diakon: Liebusch.

Missionsschwestern: Frau Krämer, Frl. Liebusch.

Madibira (S. 346).

Kath. Mission: St. Benediktus Missions Genossenschaft. Vorsteher: P. Mayer, Missionar

Mafia (S. 307).

Leiter der Viehnuchtstation des Kaiserl. Gouvernements: Bauer. Magamba (S. 202).

Ansiedler: Weber.

Magila (S. 283).

Ev Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Woodward, Archidiakon.

Magila [Bez. Pangani].

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Plantagen-Gesellschaft,

#### Magrotto [Bondei] (S. 284).

Pflanzung: Westdeutsche Handels- und Plantagen-Gesellschaft.

Direktor: Weber.

Pflanzer: Bennhoft, Reichel, Aries, Stöger, Heyboom. Mahenge (S. 348).

Stationschef: v. Grawert, Oberleutnant.

Schulztruppe: Wiest, Feldwebel; Münzner, Sergeant; Schlösser, Unteroflizier.

Handelsniederlassungen: "Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft": Hansing & Co.; Müller & Devers; Deutsch-Ostafrikanische Gummi-, Handels- u. Plantagen-Gesellschaft; F. Schulz.

#### Makinjumbi.

Pflanzung: Friedrich Hoffmann-Pflanzung (Kaffee),

Makujuni [Bezirk Wilhelmsthal].

Händler: Mohammed bin Achmed; Lali bin Bakari.

#### Malangali (S. 346).

Militärstation: Oberleutnant v. d. Marwitz.

Kath. Mission der Benediktiner: zur Zeit nicht besetzt.

#### Mamba (S. 323).

Ev. Mission: Evangelisch-lutherische Mission zu Leipzig. Vorsteher: Althaus, Missionar, und Frau, Krause, Missionar. Missionsökonom: v. Lany.

Mambova (S. 318).

namboya (S. 318).

Ev. Mission: Church Missionary Society.

Missionare: Rees u. Frau, Deekes, Miss Spriggs.

Mandera (S. 302).

Kath, Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist, Forsteher: P. Dietlin, P. Gattang.

Bruder: Alexander.

Maneromango (S. 277).

Ev. Mission: Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika.

Vorsteher: Peters II. Pastor; Missionar Pastor Holst und Missionar Pastor Maafs (z. Z. beurlaubt).

Diakon: Kiessling.

Manow (S. 340).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I). Missionar: Jauer u. Frau. Missionshandwerker: Bernhardt, Tischler.

Marangu (S. 323).

Stationsverwalter: Merkl, Feldwebel. Schutzfruppe: Teil der 1. Kompagnie.

Handelsniederlassungen: Antenora; Dicrose.

Marienberg [Kiziba] (S. 333).

Kath, Mission: Weifse Våter. Superior: P. van Thiel.

Missionar: P. Couffignal. Bruder: Philipp (J. A. Braun).

Masasi (S. 313).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Rev. Carnon, Archidiakon.

Missionare: Rev. W. C. Porter, Rev. Radford.

Masinde (S. 290).

Landespolizei! Jaenke, Sergeant.

Kaufteute: Georgio Zuganatto; Mohammed bin Achmed, Shehe bin Nur, Lali bin Bakari.

Massewe [Kondeland].

Forstverwaltung: Fitting, Unteroffizier u. Aufseher der Forstkulturen.

Matambo.

Kath. Mission: Kongregation der Våter vom Heiligen Geist.

Vorsteher: P. Claufs.

Maurui [Bez, Wilhelmsthal],

Händler: Dossa bin Machmut (Inder).

Mauya (S. 297).

Zuckerfabrik: Pangani-Gesellschaft,

Mboa Maji (S. 275)

Akida: Habub bin Mohammed.

Mbozi (S. 344].

Ev. Mission: Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Herrnhut).

Vorsteher: T. Bachmann, Missionar, und Frau.

Mbuguni.

Kilimandjaro-Straussenzucht-Gesellschaft m. b. H. Leiler: Bronsart v. Schellendorff, Leutnant a D. Mbumi (S. 304).
Förster: Hunz.

Mhonda (S. 303).

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist. Vorsteher: P. J. Müller. P. Bernhard.

Mikindani (S. 310).

Zollami und Besirksnebenstelle: Baron, Zollamts-Assistent II. Kl. Stellvertreter: Schlief. Steuererheber.

Postagentur: im Nebenamt der Bezirksverwaltung.

Pflanzung: v. Quast.

Misosuë (S. 284).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Rev. Lehoza (Eingeb.),

Misugi [siehe Urundi].

Kath. Mission: Weifse Vater.

Miwa (S. 314).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Charles Manje (Eingeb.). Mkamba (S. 276).

Akida: Salmin bin Suad.

Mkondoa (Irangi) (S. 318).

Postenchef: Braumüller, Leutnant.

Schutztruppe: Schmidt, Unteroffizier, Burkhardt, Sanitäts-Unter-

Kaufleute: H. L. H. Köther; Tomas (Grieche).

Mkowo.

Ev. Mission: Universities Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Tomaso Juma (Eingeb.).

Mkusi (S. 299).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa. Vorsteher: Rev. Limo (Eingeb.).

Mialo [Hohenfriedeberg] (S. 292).

Ev. Mission: Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika.

Missionare: Johanssen mit Frau, Wohlrab mit Frau, Frl. Enkelmann, Diakon Münnecke, Meyer, Tischler.

Mohorro (S. 304).

Bezirksverwaltung: Spieth, Bezirksamts-Sekretär, Vorsteher; Wendt, Rechnungsbeamter; Herrmann, Sanitätsunteroffizier; Wulf, Sergeant. Zollverwaltung: Schnell, Zollamis-Assistent II, Kl. Postagentur: Schnell, Zollamts-Assistent II, Kl.

Mombo [Bez. Wilhelmsthal]. (S. 201).

Stationsleiter: Fiedler

Händler: Georgio Zuganatto, Monga [s. Union] (S. 285).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.

Moschi (S. 319).

Stationschef: Johannes, Hauptmann u. Kompagnieführer.

Besatzung: ein Teil der 1. Kompagnie der Schutztruppe: Graf Fugger v. Glött, Oberleutnant; Dr. Skrodzki, Oberarzt; Körner, Zahlmeister; Kirstein, Lemke, Bast, Sergeanten; Herzog, Unteroffizier.

Ev. Mission: Evangelisch-lutherische Mission zu Leipzig. Vorsteher: Fafsmann, Missionar: Raum, Missionar, u. Frau,

Kaufleute: C. Meimaridis (Grieche); Juma, Jiva & Co. (Inder).

Mpangile (S. 347).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung d. evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I.).

Vorsteher: Gröschel, Missionar,

Mpapua (S. 317).

Stationschef: Charisius, Oberleutnant.

Besatsung: 4. Kompagnie, Abteilung Mpapua: Braumüller, Leutnant; Dr. Drewes, Stabsarzt; Klinkert, Zahlmeister-Aspirant; Jahn, Feldwebel; Rehbaum, Sergeant; König, Unteroffizier.

Evangel Mission: Church Missionary Society. Vorsteher: Briggs.

Jumben der Wagogo: Taribu, Sikia, Gunda.

Mrogoro (S. 316).

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist. Vorsteher: P. Oberle, P. Woeter.

Mroweka.

Händler: Naser Ratan (Halbbaniane).

Msalala (S. 329).

Kath, Mission: Weisse Vater.

Missionare: P. Gosseau, P. Bedbeder, P. Voltz.

Bruder: Ernst (van der Yeukt).

Handelsniederlassung: Antwerpener Oostafrikaan. Handelsmaatschappij.

Msalaka (S. 284).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Msassani (S. 275).

Akida: Sahar bin Seliman.

Msia.

Handelsfirma: v. Michelmann,

Msituni [s. Union] (S. 285).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.

Mtoni (S. 276).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Harry Mnubi, eingeb. Lehrer.

Muaia [Bez. Langenburg].

Handelsfirmen: H. Böttcher; Sahor (Araber).

Muakaleli (S. 341).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I).

Vorsteher: Schüler, Missionar.

Muansa (S. 329).

Stationschef: v. Trotha, Leutnant.

Besatzung: 11. Kompagnie der Schutztruppe: Dr. Ahlborg, Oberarzt; Ruhnau, Zahlmeister-Aspirant; Richter, Feldwebel; Heinke, Hascher, Unteroffiziere; Behr, Soltmann, Sanitäts-Unteroffiziere.

Handelsfirmen: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft; H. L. H. Köther.

Mufindi (S. 347).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I). Vorsteher: Bunk, Missionar.

Muhanga (S. 347).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I).

Vorsteher: Neuberg, Missionar, u. Frau.

Muhesa.

Postagentur: K. Zschaetzsch.

Speditions- u. Transportgeschäft: Karl Zschaetzsch.

Mundo.

Pflanzung: Deutsch - Ostafrikanische Plantagen - Gesellschaft (Kaffee und Kokospalmen). Muoa (S. 282).

Zollverwaltung: Trap, Zollamts-Assistent II. Kl. (b).

Förster: Schaumburg.

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.

Leiter: Feilcke.

Assistenten: Korsch, Nietsch, Rohkohl.

Händler: Kerimji Danji (Inder).

Mwera (S. 297).

Händler: Kerimii Danii (Indier).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (Kaffee).

Mwiti.

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Nasa (S. 330).

Ev. Mission: Church Missionary Society.

Missionare: Rev. J. H. Wright, Rev. J. W. Purser, Mr. A. Whitehouse, Mr. Savile.

Ndala [Bez. Tabora] St. Joseph (S. 327).

Kath. Mission: Weisse Väter, Vorsteher: P. Müller, P. Schultz.

Bruder: Felizian (Joh. Götzer). Neu-Cöln (S. 291).

Kathol. Mission: Trappisten-Mission.

Vorsteher: Pater Superior Wunibald Maximini.

Neuwied (S. 330).

Kath. Mission: Weisse Väter.

Superior: P. Hauttecoeur.
Missionare: P. Roussez, Huwiler.

Brüder: Hadrian (Streng), Joseph (Fuchs).

Newala [inwizschen nach Masasi verlegt] (S. 313). Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Lehrer Jusuf Kasembe,

Ngambo (S. 286).

Pflanzung: Rheinische Handel-Plantagen-Gesellschaft. Leiter: Akkersdijk.

Assistenten: Gerlich, Mucker.

Ngua (S. 287).

Pflanzung: Gebr. Mismahl.

Nguelo [s. Union] (S. 285).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.

#### Ngurnahamba.

Händler: Abed bin Raschid (Araber).

Nkarungo (S. 322).

Ev. Mission: Evangelisch-lutherische Mission zu Leipzig.
Vorsteher: E. Müller, Missionar, u. Frau.

Nyangao (S. 311).

Kath. Mission: St. Benediktus-Missions-Genossenschaft. Pater-Superior: Alfons Adams.

Schwester-Oberin; Hiltrudis.

Pangani (S. 204).

Bezirksverwaltung: Sigl, Bezirksamtmann; Werner, Bezirksamts-

Zollverwaltung: Schwarze, Hauptzollamts-Vorsteher.

Sanitātsabteilung: Dr. Gallus, Stabsarzt; Schirpe, Sanitāts-Scrgeant.

Landespolizei: Lustig, Feldwebel.

Postagentur: Becker, Postassistent.

Handelsfirmen: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (Beamter: Paetow); Pangani-Gesellschaft (Wege, Direktor); Obland & Co.; Pereira & Co.; C. Meimarides; John Peter de Souza; Kerim Moledina; Jaffer Abdalla & Co; Jepa Lakka.

Elfenbein-Grosshandlung: Dwarka Banji.

Gastwirtschaften: Souza (Hotel), Pereira (Goanesen).

Peramiho bei Songea (S. 345).

Kathol, Mission: St. Benediktus Missions-Genossenschaft. Vorsteher: P. Cassian Spifs, P. Häfliger,

Rombo.

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist. Vorsteher: P. Flick, Missionar.

Rickwa am Rickwa-See (s. Zimba).

Kath. Mission: Missionsgesellschaft der weißen Vater.

Rungue [Makapalile] (S. 343).

Ev. Mission: Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Herrnhut).

Vorsteher: Th. Meyer, Superintendent, u. Frau.

Missionare: J. Zickmantel u. Frau, W. Zeeb u. Frau. Missionsschwester: Frau Wagner.

Missionsschwester: Frau Wagner,

#### Rutenganio [Kararamuka] (S. 343).

Ev. Mission: Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Herrnhut),

Forsteher: J. Kretschmer, Missionar, u. Frau,

#### Saadani (S. 302).

Bezirks- und Zollverwaltung: Stiege, Zollamts-Assistent II. Kl. Postagentur: Kleinhempel, Bezirksamtsschreiber.

Handelsfirmen: Ali Visram (Inder), Jaffer Juma (Araber), Haschin Nurmuhammed, Raschid Ali, Jan Mohammed Lalji (Inder).

#### Vichhändler: Abdulla Dewsi. Sakarre (S. 289).

Pflangung: Aktiengesellschaft Sakarre.

Leiter: Illich.

Assistenten: Evers, Rode, Roeper, Bresch, Ollmann,

Händler: Dossa bin Machmut.

## Salale (S. 304).

Förster: Dankert.

## Saninga (S. 305).

Dampf-Sägewerk: "Rufiyi-Industrie-Gesellschaft".
Leiter des Sägewerks: Hollmann.

Maschinist: Goetz.

Hundelsniederlassung: Steffens-Hamburg, (Vertr. Frank, Kaufm.) Sankarawe (S. 285).

#### Pflanzung: Prinz Albrecht-Plantagen,

#### St. Bonifaz (S. 337).

Kath Mission: Missionsgesellschaft der Weißen Väter. Vorsteher: P. Lepelletier, P. Castelyn.

Laienbruder: Rodriguez (Gehlen).

#### Schira [Bez, Kilimandjaro].

Ev. Mission: Evangelisch-lutherische Mission zu Leipzig. Vorsteher: Fuchs, Missionar.

Missionsökonom: v. Hopffgarten.

### Schirati [Nyansa] (S. 330).

Stationschef: v. Wulffen, Leutnant.

Besatzung: Abteilung der 11. Kompagnie, Begoihn, Unteroffizier.

Schoeller, Plantage (S. 284).

Pflanzung: Westdeutsche Handels- und Plantagen-Gesellschaft.

Schole-Mafia (S. 307).

Zollverwaltung: Axthelm, Zollamts-Assistent H. Kl.

Leuchtturmwärter: Lohmann,

Segoma (S. 286).

Pflanzung: "Sigi-Pflanzungs-Gesellschaft,"

Oberpflanzer: Weifsenborn. Assistenten: A. Weifsenborn, Max Förster.

Simba Uranga (S. 305).

Zollamisverwalter: Almeida, Zollassistent III. Kl.

Songea (S. 344).

Stationschef: Frank, Leutnant.

Besatzung: 8. Kompagnie der Schutztruppe: Dr. Stierling, Stabsarzt; Jahn, Feldwebel,

Handelsfirmen: R. Peter; Chilicis.

Songwe-Mündung [Nyassa] (S. 339).

Bezirksverwaltung: Heldt, Steuererheber,

Zollverwaltung: de Souza, Zollamts-Assistent III. Kl.

Handelsfirmen: E. H. C. Michahelles & Co.; Hansing & Co.; Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft; P. Kroussos; Armin v. Michelmann; Deuss & Kahn; Salim bin Najum.

Tabora (S. 326).

Stationschef: Gansser, Hauptmann.

Besatsung: 10. Kompagnie der Schutztruppe: Kalb, Leutnant; Hess, Feldwebel; Thiede, Holzl, Unteroffiziere; Ziegenmaier, Sanjtäts-Unteroffizier.

Handelsfirmen: Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft: Schumann; Michalaridis,

Händler: Sei bin Sad, Seliman bin Seher, Sef bin Hamiss, Thun bin Raschid, Abdallah Allarekir, Nasser bin Hamed, Sef bin Said (Araber); Ali Wisram, Haji Moussa, Omar Abdelkerim, Mohammed Danji, Nassor Werji & Co., Sumji Kanji & Co., Javar Daua & Co. (Inder).

Tandala (S. 343).

Ev. Mission: Gesellschaft zur Beförderung der Missionen unter den Heiden.

Vorsteher: Wolff, Missionar, u. Frau.

Fitzner, Kolonial-Handbuch, 2. Aufl.

Tanga (S. 278).

Bezirksverwaltung: von St. Paul Illaire, Bezirksamtmann; Oberleutnant Baumstark, stellvertret. Bezirksamtmann; Blank, Bezirksamtssekretär; Sauer, Bureauassistent 1, Kl.; Stoelzle, Bureauassistent II, Kl.

Polinei: Feldmann, Polizeifeldwebel, Colberg, Sergeant, 6 farbige Chargen, 56 Askaris.

Vorsteher der Regierungsschule: Blank.

Bezirksgericht: Vortisch, Bezirksrichter; Gadski, Sekretär.

Krankenhaus: Dr. Gallus, Stabsarzt; Loegel, Sanitätsfeldwebel; 2 Schwestern des Frauenvereins: Dora Struckmeyer und Klara Wegener.

Zollverwaltung: Broschell, Hauptzollamts-Vorsteher,

Postagentur: Wartat, Probst, Postassistenten.

Usambara-Eisenbahn: Bau- und Betriebsleiter: Todsen, Regierungs-Baumeister; Vertreter des Leiters und Maschinen-Ingenieur : Weiske; Sell, Fritz, Ingenieure; Schenk, Kassenbeamter; Bayha, Materialien-Verwalter; Wolke, Müller, Eickhoff, Bahnmeister und Stationsverwalter; Krause, Diestel, Kühlwein, Sarnowsky, Kleeberg, Eichler, Techniker; Auffermann, Wiethoff, Scharfenorth, Kohlip, Bergé, Pohl, Zug- und Lokomotivführer, Monteure; Gerschat, Jäschke, Buzelli, Ransch, Fiedler, Strecken- und Bau-Aufseher; v. Dietrich, Götz, Telegraphenbauer; Jauer, Meinzer, Preeg, Zieme, Semler, Minore, Herder, Spiefs, Werkstattshandwerker; Lwowski, Lazarettgehülfe,

Ev. Mission: Evangelische Missions - Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika.

Missionar: Ostwald, Pastor, Diakon: Dochirius.

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist.

Vorsteher: P. Haberkorn.

Missionar: P. Ludwig Lempereur.

Trappisten-Mission: P. Alex Hanisch, Kurator.

Apotheke: Müller & Co.

Rechtsanwalt: Paul Th. Schmidt.

Handelsfirmen: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (Beamte: Vörstmann, Schlie, Tolzmann); Westdeutsche Handelsund Plantagen-Gesellschaft, (Weber, Direktor; Faktorei Tanga: Klötzer, Rosner, Staufer). - Aug. Schiele; Ed. Stadelmann; Müller & Co.; Th. Förster; Hans Liebel; W. Scholl; H. Eichler; Marino Macri; L. H. Dias; C. D. Silva; J. P. de Souza.

Indische Händler: Allarkia Omar, Mohammed Bey Dandji, Musalji Malji, Abdul Ali Nurbey, Mohammed Bey Khanbey, Gopal Persotum, Ibrahim Omar, Abdul Hussein Jiwanji, Mohammed Bey Jafferji, Mohammed Bey Tajbji, Isaji Pirbhai, Hassein Gulhamhussein, J. M. Meta Partopsing.

Gastköfe: "Zum deutschen Kaiser", Inh. W. Scholl; "Central-Hotel", Inh. Hans Liebel; Th. Förster; H. Eichler; Marino Macri. Bäckerei u. Schäckterei: Dimitri Panaioto.

Schneiderei: L. H. Dia's.

Pflanzungen: Tanga-Plantagen-Geseilschaft; Westdeutsche Handels- u. Plantagen-Geseilschaft, Agavenpilanzung Potini.

Totohovu (S. 282).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Geselischaft.

Tschitangali (S. 313).

Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Cecil Majaliwa (eingeborener Priester).

Tschiwata.

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

Vorsteher: Ambrosio Mitandi (Eingeb.).

Tununguo (S. 315).

Kath. Mission: Kongregation der Väter vom Heiligen Geist. Vorsteher: P. Sinner.

Ujiji (S. 333).

Stationschef: Bethe, Hauptmann.

Besatzung: 9. Kompagnie der Schutztruppe: Freiherr v. Münchhausen, Leutnant; Dr. Feldmann, Oberarzt; Berndt, Zahlmeister-Aspirant; Peschke, Feldwebel; Schubert, Sergeant; Giese, Unteroffizier.

Handelsfirma: Michaiarides Stavros (Prokurist Janny Constantino Papayoglakis).

Elfenbeinkändler: Sef bln Raschid, Massud bin Hamed, Msaba bin Yem.

Ujui.

Händler: Raschid bin Aii (Araber); Kamaljan (Indler).

Ukerewe [s. Neuwied] (S. 330).
Kath. Mission: Weifse Väter.

Ulenge. (S. 281)

Leuchtturmwächter: Scholl.

#### Uluguru.

Pflanzung: Moritz Kinole.

Umba (S. 283).

Ev. Mission: Universities' Mission to Central-Africa.

#### Umbugwe.

Elfenbeinhändler: Köther & Sixdorf.

Union. Plantage (S. 284).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.

Leiter: v. Horn.

Buchhalter: Röder.

Assistenten: Berberich, Bayer, Scheffler, Fritzschen, Behrend.

Unonio (S. 275).

Akida: Masud bin Duri.

Urundi [Misugi] (Bez. Nyansa) (S. 335).

Kath. Mission: Weifse Vater.

Missionare: P. van der Wee, P. Astruc, P. Goarnisson.

Bruder: Fortunatus (Kwatoti). Uschirombo (S. 328).

Kath, Mission: Weifse Väter.

Bischof: Gerboin.

Missionare: P. v. d. Bom, Martln, Bringuier.

Bruder: Egidius (E. van Lieshout).

Oberin: Schwester Hieronyma.

Usige (Bez. Ujiji) (S. 335).

Kath, Mission: Weifse Vater.

Usimbe (S. 304).

Leiter der staatl. Forstverwaltung im Rufiyi-Delta: Grass, Forst-

assessor. Leiter der Gouvernements-Versuchsplantage: Weydig.

Assistent: v. Geibler.

Ussuwi (S. 333).

Kath, Mission: Weisse Vater,

Superior: P. Brard.

Missionare: P. Buisson, P. Schneider.

Usumbura (S. 334).

Stationschef: v. Grawert (Werner), Oberleutnant.

Sanitātssergeant: Scharfenberger. Handelsfirma: Michalirides Stavros.

Utengule (S. 344).

Ev. Mission: Missionsanstalt der evangelischen Brüder-Unität (Berthelsdorf bei Herrnhut),

Vorsteher: Kootz, Missionar, u. Frau.

Utinta (S. 338).

Kath. Mission: Weisse Vater.

Missionare: PP. Boyer, Daull.

Bruder: Karl (Ch. Chatelier).

Uyogomo.

Kath. Mission: Weifse Väter.

Missionare: P. P. Desoignies, van der Burgt, Ménard.

Wangemannshöh (S. 340).

Ev. Missione: Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden (Berlin I.).

Missionar: Nauhaus, Superintendent, u. Frau.

Wiedhafen (S. 339).

Stationsverwalter: Hockel.

Handelsfirmen: Hansing & Co.; Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft: Raschid bin Massud.

Wilhelmsthal (S. 288).

Bezirks-u. Kommunal-Verwaltung: Meyer, Bezirksamtmann; Keudel, Bezirksamts-Sekretår; Dietz, Kommunalbeamter u. Bezirksamtsschreiber.

Landespolizei: Schmitz, Sergeant; Scharffenberg, Unteroffizier; Sacher, Häker, Sanitäts-Unteroffiziere.

Forstverwaltung: Bast, Oberjäger.

Handelsfirmen: Georgio Zuganatto; Schehe bin Nur; Hassan Gulam.

Gastwirtschaft: G. Zuganatto.

Wuqa (S. 289).

Evang. Mission: Evangelische Missions-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika.

Vorsteher: Fritz Langheinrich, Pastor, und Frau, Franz Gleifs, Pastor, und Frau.

Yassini (S. 282).

Pflanzung: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.

Zimba (S. 338).

Kath. Mission: Weisse Väter.

Missionar: fehlt z. Zt.

Bruder: Kaspar (K. Borste).

#### Register.

Ababis, Sw.A. 174. Abanakwe, T. 14, 38. Abbabib, Sw.A. 196. Abobo, T. 38. Abo-Fluís, K. 61, 66. Abo, Land. K. 81. Abuadi, T. 28, 41. Abutia, T. 28, 31, 41. Accra 28. Adaklu, T. 31. Adeli, T. 16. Adjido, T. 14, 29, 35. Agome-Gebirge, T. 17. Agome-Palime, T. 19, 40. Agotime, T. 31. Agoué 27. Aguega, T. Aguenijoe, T. 33. Agu-Nyogbo, T. 28, 41. Agu-Gebirge, T. 7, 18. Aka-Fluis, T. 4, 7. Akbande, T. 45. Akbaneke, T. 29. Akeppe, T. 33. Akovievhe, T. 28, 41. Akpaso, T. 29, 44. Akposso, T. 7, 12. Alavanyo, T. 29, 44. Aledjo, T. 4. Aledjo-Kadara, T. 50. Amakpavhe, T. 34. Ambangulu, O.A. 280. Amboland, Sw.A. 121, 126, 132. Amboni, O.A. 281. Amedschovhe, T. 14, 18, 28, 41. Amfoe, T. 29, 43. Aminuis, Sw.A. 175. Amutive, T. 33. Anfoe, T. 44. Angra Pequena siehe Lüderitzbucht Sw.A. 187.

Anno Bom, Insei 64. Annā-Flufs, T. 45. Arahoab, Sw.A. 179 Aris, Sw.A. 170. Aruas-Berg, Sw.A. 125. Asukoko-Fiuss, T. 7. Atakpame, T. 12, 14,

30, 45. Auas-Gebirge, Sw.A. 125, 127, 175. Aukhas, Sw.A.

Auob Geib-Fiuss, Sw.A. 127.

Aus, Sw.A. 187. Ausenkjer. 183. Avis, Sw.A. 169.

Bafilo, T. 4, 50. Bagamoyo, O.A. 210, 299.

- Pflanzungen, 237. Bagida, T. 33. Bagu, T. 45. Balangai, O.A. Balangda-See, O.A. 218. Baliburg, K. 67, 102. Balundu, K. 112, Banadiwondi, K. Bapuka, K. 116. Barmen, Gross-, Sw.A.

161, 173. Barombi, Station, K. 67. Bassari, T. 50. Bassila, T. 4. Bastards, Volksstamm. Sw.A. 138.

Batanga, Grofs-, K. 115. Batanga, Klein-, K. 69, 115. Batome, T. 31. Bavo, K. 113. Bayol, Insel. Bengo-Flufs, K. Beninga, K. 112. Bepindi, K. 66.

Bergdamara, Volksstamm, Sw.A. 138. Berseba, Sw.A. 125,

Betanien, Sw.A. 131, 161, 183. Bethel, O.A. 292. Biafra-Bai, K. 55, 58. Bibundi, K. 112. Bimbia, K. 109. Bimbia, Kap, K.

Bipindi, K. 116. Bismarckburg, O.A. 335. , T. 9, 30, 45, 48. Boambi K. 116. Boêm, T. 19.

Boiu, T. 17. Bonadimoto, K. 98. Bonambasi, K. 98. Bonamusadi, K. 98. Bonangang, K. 98. Bonangando, K. 98. Bonebeike, K. 98. Bonendale, K. 98. Bonewonda, K. 98. Bonder, O.A., Pflanzun-

Bonge, K. 112. Borada, T. 12, 29, 44. Botoku, T. 29, 43. Brakwater, Sw.A. 169. Buana, Pflanzung, K. Budiman, K. 100.

gen. 236.

Buea, K. 67, 68, 70, 110. - Pflanzung, 111. Buếm, T. 7 Bukoba, OA. 331. Bukumbi, O.A. 329. Buiongwa, O.A. 342. Bulwa, O.A. 286. Bumbuli, O.A. 293. Bume, T. 29, 44-Bungo-Fluís, K. Buschirihof, O.A. 298. Bweni, O.A. 302.

C.

Campo, K. 116. Campo-Flufs, K. 66. Chakosi, T. 5. Cöln, Neu-, O.A. 291. Creppy, Plantage, T. 15, 16.

#### D.

Daboni, T. 4.
Dabome. 28.
Dako, T. 50.
Daka-Fluss, T. 5.
Damaraland, Sw.A. 121,
125, 126, 128.
Dar-es-Salâm, O.A. 210,

211.
Pflanzungen. 237.
Dawlgnab, Sw.A. 182.
Debundja, Kap, K. 61,
68, 112.
Dehane, K. 115.
Deine-Flufs, T. 5, 7.
Depal, T. 45.
Deutsch-Ostafrika. 207.
Ausfuhr. 247.
Ausfuhr. 247.
Einfuhrzolltarif. 252.
Einfuhrzolltarif. 252.
Elat. 227.

Frachttarif. 258. Gesundheitsverhältnisse. 224. Handel u. Verkehr.

Klima. 219. Kolonisations-Gesellschaften 262. Landeskunde, 210. Mission. 264. Ortschaften u. Statio-

Ortschaften u. Stationen. 272. Postwesen. 26. Produktion. 234. Schiffsverkehr. 256. Tierwelt. 226. Vegetation. 224. Verwaltung. 265. Deutsch-Südwestafrika.

121.

Ausfuhr, 152.
Ausfuhrzölle. 157.
Bevölkerung. 136.
Einfuhr 153.
Einfuhrzölle. 154.
Etat. 166.
Frachttarif 159.
Gesundheitsverhältnisse. 132.

nisse. 132.
Handel und Verkehr.
148.
Klima. 129.
Kolonisations-Gesellschaften 163.
Landeskunde. 123.
Postwesen, 161.
Produktion 142.
Schiffsverkehr. 158.
Tierwelt. 134.

Vegetation. 133. Verwaltung. 164. Dibamba-Flufs, K. 62, 66. Dibongo, K. 81.

Digina, T. 45. Digna, T. 45. Djavoë-Flufs, T. 7. Dje. 4. Döbra, Sw.A. 169. Donde-Barikiwa, O.A. 308.

Dorstrivier, Sw.A. 196 Dualla, K. 75, 76. Dumali, K. 116. Dschawe-Flufs, T. 5. Dschokpe, T. 29, 43.

#### E.

Ebea, K. 115.
Edea, K. 66, 81.
Efulen, K. 116.
Eisib-Flufs, Sw.A. 128.
Elat, K. 116.
Emin Pascha-Golf, O.A.
218.
Endokoko, K. 65.
Engelberg, K. 111.
Epukiro, Sw.A. 175.

Etima, K. 117.

Etjo-Berge, Sw.A. 126, 128. Eyassi-See, O.A. 216. 218.

#### F.

Fernando Po. 64. Fetischberge, T. 7. Fisch-Flufs, Großer, Sw.A. 125, 127. Franzfontein, Sw.A. 199. Frauenstein, Sw.A. 170. Fukotte, T. 46.

#### G.

Gambaga, T. 5.
Gamme, T. 31.
Gardou, T. 4.
Garris, Klein- 179.
Gaub, Sw.A. 179.
Gaub, Sw.A. 179.
Gawhe, T. 31.
Gbadzeme, T. 29, 43.
Gbedschikbe, T. 29, 43.
Geiab-Flufs, Sw.A. 127.

Geitsegubib, Berg, Sw.
A. 125
Gibeon, Sw.A. 161.
Goagib-Flufs, Sw.A.
125, 127.
Goanicamtes, Sw.A. 192.

Goanicamtes, Sw. A. 192. Gobabis, Sw. A. 161, 174. Gokhas, Sw. A. 178. Gorab, Sw. A. 179. Goub-(Bak-) Flufs, Sw.

A. 127. Gridji, T. 18. Grootfontein, Sw.A. 177, 202. Guamang, T. 29, 44-Guikas, Sw.A. 175. Gyeasekang-akura, T.

Gyeasekang-Kuma, T. 29.

#### H.

Haho, T. 7, 31. - Flufs, T. 6, 29, 34. Haigamkhab, Sw.A. 192. Ham-Fluis, Sw.A. 127. Hanami-Plateau, Sw.A. 125.

Handel, O.A. Pilanzungen. 236. Haris, Sw.A. 161, 170. Hasis, Sw.A. 161. Hasuur, Sw.A. 182. Hatzamas, Sw.A. 161,

170. Haussa, T. 12. Heusis, Sw.A. 170, 196. Ho, T. 14, 28, 40. Hoanib-Fluis, Sw.A. 128.

Hoakhanas, Sw.A. 130, 131, 171 Hoarusib-Fluis, Sw.A.

Hohenlohe-See, O.A. 216. Hohewarte, Sw.A. 161.

170. Homs-Plateau, Sw.A.

124. Houm-Fluis, Sw.A. 127. Huab-Flufs, Sw.A. 128, Huib-Plateau, Sw. A. 124. Husab, Sw.A. 192.

#### ı.

Ikombe, O.A. 339. Ilha do Principe, 64. Inachab, Sw.A. 184. Ipiana, O.A. 343. Iraku, Bergland, O.A. 215, 216. Irangi, Bergland, O.A.

Isoko, O.A. 344.

Jabassi, K. 100. Jakalswater, Sw.A. 192. Johann-Albrechts-Höhe K. 100.

#### K.

Kabus, Sw.A. 187. Kagera-Fluss, O.A. 217, 218. Kaiser Wilhelm-Spitze.

O.A. 214. Kala, O.A. 337. Kalahari, Wüste, Sw.A.

125, 126. Kalagba-Fluis, T. 7. Kalkfontein, Sw.A. 177. Kameeldoorn Rivier, Sw.A. 127.

Kameelhaar, Sw.A. 179. Kamerun, K. 55, 94. Ausfuhr, 84. Bevölkerung. 75 Einfuhr. 85. Etat, 93.

Gesundheitszustand. 70. Handel u. Verkehr.

Kolonisations-Gesellschaften. 89. Landeskunde. Mission, 91. Ortschaften u. Sta-

tionen. 94. Postwesen, 88. Produktion. 78. Schiffsverkehr. 87. Tlerwelt. 73. Vegetation. 71.

Verwaltung. 91. Zölle. 86. Kamerun-Gebirge,

64, 72. Kamerun, Kap, K. 62. Kamerun, Ort. 94. Kan-Flufs, Sw.A. 128. Kaokofeld, Sw.A. 121, 128.

Kara-Fluis, T. 4. Karagwe, Landschaft. O.A. 217. Karas, Plateau, Sw.A.

125. Karas, Berge, Sw.A. 127.

Karema, O.A. 336. Karibib, Sw.A. 197. Karrichab, Sw.A. 179. Katiti, Sw.A. 128. Kautankofore, T. 29, 44.

Kebu, T. 7, 12. Keetmanshoop, Sw.A. 161. Kete-Kratschi, T. 30, 47. Keve, T. 31. Kirikiri, T. 4. 50. Kibai, OA 284.

Kibo, Berg, O.A. 213, 214 Kiboscho, O.A. 321. Kidugala, O.A. 343, 347. Kigombe, O.A. 200. Kikale, O.A. 305. Kikogwe, O.A. 297. Kilema, O.A. 324.

Kilimandiaro, Berg. O.A. 207, 213, 214. Kilimani-Urambo, O.A. 328.

Kilimatinde, O.A. 325. Kilossa, O.A. 315. - Pflanzungen. 237. Kilwa, O.A. 210, 211. 228. Kilwa-Kisiwani, O.A.

Kilwa - Kivindje, O.A 306 Kionga, O A. 311. Kingani-Flufs, O.A. 218.

Kingani, O.A. 302

Kipalapala, O.A. 328. Kirando, O.A. 337. Kisaki, O.A. 314. Kisserawe, O.A. 276. Kissija, O.A. 276. Kissokwe, O.A. 318, Kisuani, O.A. 293. Kiswere, O.A. 308. Kitopeni, () A. 301. Kivu-See, ().A. 217. Kivumangao, O.A. 275.

Kleinfontein, Sw.A. 178, Koanus-Berg, Sw.A. 125.

Koes, Sw.A. 187. Kondeland, O.A. 213, 221.

Kondutschi, O.A. 275. Konsu-Fluss, T. 7. Konyas, Sw.A. 185. Korogwe, O.A. 288. Kowas, Sw.A. 172. Koun-Djari, T. 4. Kpandu, T. 7, 14, 19, 29, 30, 39.

Kpatave, T. 28, 41. Kpeme, T. 14, 15, 16, 38.

Kpengoe, T. 28, 41. Kpetve-Agotime, T. 28,

Kratschi, T. 7, 9, 14. Kribi-Flufs, K. 66. Kriegsschiffhasen, 107. Kuambe, K. 117.

Kubub, Sw.A. 131, 161, Kuis, Sw.A. 161, 170

Kuiseb-Fluis, Sw.A. 128. Kunene-Flufs, Sw.A.

126. Kwa Mkoro, O.A. 285. Kwai, O.A. 201.

Kwakwa-Flufs, K. 62. 66. Kwale, O.A. 281. Insel 276. Kweipütz, Sw.A.

197.

La Longa, O.A. 316. Langenburg, O.A. 338. Lehmwater, Sw.A. 175. Lendu, Plateau. 225. Leklebi, T. 29, 43. Lewa, O.A. 298. Lewins-Quelle, K 65. Liedfontein, Sw. A. 179. Limbe, Pilanzung, K.

Lindi, O A. 211. - Pflanzungen, 237. - Wilayet. 309.

214. Lobe, K. 113. Lobethal, K. 104. Lohugati-Flufs, O.A. Logbesu, K. 98.

Lolodorf, K. 67, 117 Lokobaba, K. 98. Lokundje-Flufs, K. 66 Lome, T. 9, 14, 27, 28, 29, 31. Longji, K. 114.

Lopum, K. 98. Lüderitzbucht, Sw.A. 123, 161, 187.

Lukuledi, O.A. 312. Lukuga-Flufs. 219. Lutindi, O.A. 289.

#### M.

Mabea, K. 116. Madibira, O.A. 346. Magamba, O.A. 292. Magila, O.A. 283. Magrotto, O.A. 284. Mahenge, O.A. 348. Malangali, O.A. 346. Malagarasi-Flufs, O.A. 210.

Malimba, K. 69, 105 Maltahõhe, Sw.A. 161. Mamba, O.A. 323. Mamboya, O.A. 318. Mamprusi, T. 5. Mandara-Gebirge, K.

Mandera, O.A. 302. Mandoleh, Sanatorium, K. 109. Maueromango, () A.

Mangamba, K. 66, 81,

Maniokwa, K. 98. Mango, T. 4. Manns-Quelle, K. 65. Manow, O.A. 221, 340. Mansa, O.A. 282. Manyara-See, O.A. 216, 218.

Mapanya, K. 111. Mapoa, K. 116. Marangu, O.A. 323. Marienberg, K. 104. - O.A. 333. Marienthal, Sw.A. 161,

176. Masasi, O.A. 313. Masinde, O.A. 290. Massai, Volksstamm, O.A. 230. Matse, T. 28, 41.

Mauya, Distrikt, O.A. 297. Mawensi, Berg, O.A.

214. Mayo-Kebbi-Flufs, K. 59, 60.

Mbam Flufs, K. 66. Mbarukuruh, O.A. 277. Mboa Maji, O.A. 275. Mbombo, K. 100. Mbozi, O.A. 344 Mbuéni, O.A. 297. Meri, Bergland, O.A. 215.

Mhonda, O.A. 303. Miang, K. 66. Mikindani, O.A. 310.

- Stadtkreis 300. Wilayet. 309. Mingumbi, O.A. 308. Misahôhe, T. 9, 14, 30, 39, 45. Misosue, O.A. 284. Mkadja, O.A. 290. Mkamba, O.A. 276.

Mkondoa in Irangi, O.A. 318. Mkusi, O.A. 299. Mlalo, O.A. 202. Modderfontein, Sw A.

192 Moero-See. 209. Mohorro, O A. 304 Moliwe, Pflanzung, K. 100. Molopo-Flufs, Sw.A.

127. Mombo, O.A. 291. Mono-Fluss, T. 3, 7, 34, 38, 45. Morozugu. 319. Moschi, O.A. Muakaleli, O.A. 341. Muansa, O.A. 329. Muera, O.A. 297. Mufindi, O.A. 347-Muhanga, O.A. 347. Mundame, K. 100. Mungo-Fluis, K. 61, 65. Muoa, O.A. 282. Mutyek, Plateau, O.A. 215, 216, Mpapua, O.A. 317. Mrogoro, O.A. 316. Msalaka, O.A. 284.

Msassani, O.A. 275. Mtoni, O.A. 276. Mtschinga, O.A. 310. Nadas-Flufs, Sw.A. 128.

Msalala, O A. 329.

Naidaus, Sw.A. 200. Namaland, Grofs-, Sw., 1. 121, 124, 126, 127. Nam, Sw.A. 179. Nasa, O.A. 330. Nauchas, Sw.A. 171 Ndala, O.A. 327. Ndian, K. 113. Ndokobati, K. 98. Ndokobe, K. o8. Ndokobong, K. 98. Ndokopasi, K. 98 Ndokoti, K. 98. Neuwied, O.A. 330. Neven du Mont-Fälle, K. 66. Newala, O.A. 313 Ngambo, O.A. 286. Ngami-See, Sw.A. 128. Ngeme, K. 112. Ngoko, K. 118

Ngua, O A. 287. Ngumba, K. 117. Nguru, O A. 212. Niais-Berg, Sw.A. 125. Niger-Benue-Flussystem. 66.

Nkarungo, O.A. 322. Nkunya, T. 7. Nomtsas, Sw.A. Nonidas, Sw A. 191. Nosob-Flufs, Sw.A. 127. Ntschumuru, T. 29, 44. Nyanbo, T. 18, Nyangao, O.A. 311. Nyansa, Afbert. 217 Nyansa, Albert Edward,

217. Nyarassa-Steppe, O.A.

Nyasoso, K. 100. Nyassa-See, O.A. 207, 212. Nyegesi, O.A. 329. Nyong-Fluis, K. 55,66.

0.

Oas, Sw.A. 175. Okahandja, Sw.A. 131, 161, 172. Okawango-Flufs, Sw.A.

126, 128, Okombahe, Sw.A. 161. 173, 197. Olukonda, Sw.A 20 Omaruru, Sw.A 161 203 Omaruru-Flufs, Sw.A.

128. Omatako-Berg, Sw.A. Ombororoko - Gebirge, Sw.A. 126 Omburo, Sw.A.

125, 128, 197. Omupanda, Sw.A. 202. Omusoma-Fluis, Sw.A. 128. Omuweroumwe-Berge,

Sw.A. 126 Ondjiva, Sw.A. 202. Ondonga, Sw.A. 203. Ongeama, Sw.A. 169. Oniipa, Sw.A. 203. Onyati-Gebirge, Sw.A. 127.

Oranje-Fluss, Sw.A. 125. 126,

Orlam, Volksstamm, Sw.A. 137. Orupupa, Sw.A. 202. Otavifontein, Sw.A 200. Oti-Fluis, T. 7. Otiihaenena, Sw.A. 175.

Onibavero-Gebirge, Sw.A. 125, 127. Otjikatjango, Sw.A. 197. Otyikango, Sw.A. 128. Otvimbingwe, Sw.A.

161, 194. Otyiosazu, Sw.A. 174. Otyiseva, Sw.A. 160. Outjo, Sw.A. 161. Ovaherero, Volksstamm

Sw.A. 139. Ovambandyeru, Volksstamm. Sw.A. 140 Ovambo, Volksstamm, Sw.A. 140.

P. Packriem, Sw.A. 170.

Palime, T. 14. Pama, T. 4. Paratau, T. Pangani, O.A. 294 - Flufs. 212, 218 "Pilanzungen. 237. - Thal. 215. Pavianskranz, Sw.A.

185. Pedji, T. 45. Penesoulou, 4. Peramiho, O.A. 345. Pezip, Sw.A. 179. Plantation, K. 114. Popo, Kiein-, T. o. 14, 27, 29, 34, 45.

Porto Seguro, T. 29, 38. Pougno. 4. Pugu, O.A. 276. Pungo Sungo, K. 81, 103.

Quittah, 27, 28.

#### R.

Ramansdrift, Sw.A. 161, Rehoboth, Sw.A. 130, 131, 161, 171. Richthofen, Sw A. 192. Rietfontein, Sw.A. 182, Rietkuil, Sw.A. 179.

Rietmond, Sw.A. 178. Rikwa-See, O.A. 217. Rio del Rey, K. 61, 113. Roessing, Sw.A. 192.

Rovuma-Flufs, O.A. 207, 218. Rufidji-Fluís O.A. 218. Rungue, O.A. 343. Rutenganio, O.A. 343. Rutschugi, O.A. 334-

Saadani, O.A. 228, 302. Sakarre, O.A. 289. Salaga, T. 5, 16. Salem, Sw.A. 196. Samanga, O.A. 307. Sandverhaar, Sw A. 184.

Sandwichhafen, Sw.A. 123, 191.

Sanaga-Fluis, K. 66, 81. Saninga, O.A. 305. Sankarawe, O.A. 285. Sansanne, T. 4. Sansanne-Mangu, T. 14, 30, 50.

San Thomé, Insel. 64 Schafsfluís, Sw.A. 170. Schari-Flufs, K. 55. Schavoe-Flufs, T. 5. Schirati, O.A. 330. Schoeller, O.A. 284. Schole-Mafia, O.A. 307. Sebbe, T. 14, 28, 30. Seeheim, Sw.A. 185 Seeis, Sw.A. 161, 169.

A. 179. Segoma, O.A. 286. Semere. Serengeti, Plateau, O.A.

Sikita, T. 45. Simangori-Berg, O.A 215. Simba-Uranga, O.A.

305. Simbiti-Flufs, O.A. 216. Simija-Flufs, O.A. 218. Sindaji, O.A. 305. Sio-Flufs, T. 6, 7, 31,

38. Smith-Sund, O.A. 218. Sneyrivier, Sw.A. 197. Sokodé, T. 14, 28, 30 41, 45, 49. Sokoto, K. 77-

Songea, O.A. 344 Songwe, O.A. 339 Soppo, Pflanzung, K. too. Speke-Golf, O.A. 218. Spitzkoppjes, Sw.A.

St. Bonifaz, O.A. 337. St. Peter Tulii, O.A. 201. Stolzenfels, Sw.A. 182. Streyfontein, Sw. A. 202. Sudi, O.A. 310. -, O.A. Wilayet, 309.

Sudu, T. 4, 50. Suellaba, Spitze, K. 62.

Swakop-Flufs, Sw.A. 128. Swakopmund, Sw A.

123, 128, 161. Swartmodder, Sw.A. 179.

#### T.

Tabora, O.A. 326. Tandala, O.A. 343. Tanga, O.A. 211, 278. -, Pflanzungen, 236, 237.

Seeskameelboom, Sw. Tanganyika-See, O.A. 207, 209. Tapa, T. 29, 44. Three Points, Kap. 7. Tibati, Hochland, K. 66. Tinkas, Sw.A. 196 Tinto, Station, K. 102. Todjie-Fluss, T. 7. Togo, T. 3, 29, 38.

Ausfuhr. 21. Bevölkerung, 12. Einfuhr. 20. Etat, 30. Frachttarif, 26. Gesundheitsverhält nisse. 9.

Handelu, Verkehr, 19. Landeskunde. 5. Mission. 28. Ortschaften u. Stationen. 31. Postwesen, 27. Produktion. 14.

Schiffsverkehr, 25. Tierwelt, 10. Vegetation. 10 Verwaltung, 29, Zölle. 22. Togo-See, T. 6, 31. Togodo, T. 34.

Tongoni-Tangata, O.A. 283. Topli, T. 14, 38. Totohovu, O.A. 282. Tove, T. 17, 28.

Tsad-Sce, K. 55. Tsaobis, Sw.A. 131, 195. Tsarachaibis, Sw.A. 185. Tschamba, T. 50. Tschebtschi-Gebirge,

64 Tschitangali, O.A. 313. Tschogwe, O.A. 298. Tununguo, O.A. 315.

Turu, Bergland, O.A. 215, 216. Turlosie, Sw.A.

Ubakois, Sw.A.

Ubib, Sw.A. 196. Ufiomi, Bergland, O.A. 215, 216. Ugab-Flufs, Sw.A. 128. Ugogo, Landschaft, O.A.

217. Uhafiwa, O.A. 347-Uhehe, O.A. 212. Ukamas, Sw.A. 161,

182. Ulenge, O.A. 281. Umaramba - Uamatako-Fluís, Sw.A. 128. Umba, O.A. 283. Umba-Flufs, O.A. 217. Unab-Flufs, Sw.A. 128.

Union-Plantage, O.A. 284 Unonio, O A. 275. Unyamwesi, Plateau, O.A. 216, 219. Urambo, Kilimani-, O.A. 328.

Urigi, Landschaft, O.A. 221. Ururas, Sw.A. 191. Urusis, Sw.A. 179. Usakos, Sw.A. 196. Uschirombo, O.A. 328. Useguha, O.A. 212. Usambara, O.A. 212,

220. Usambara, West-, O.A., Pflanzungen. 236. Usige, O.A. 335. Usimbe, O.A. 304. Ussagara, O A. 212. Ussandaui, Landschaft,

O.A. 216. Ussuwi, O.A. 333 Usumbura, O.A. 334. Utengule, O.A. 344. Utinta, O.A. 338. Uuitdraai, Sw.A. 197.

Vaalgras, Sw.A. 171. Vakpo, T. 29, 43. Ve, T. 29, 43.

Vhane, T. 29, 43. Victoria, K. 68, 105. Victoria, botan. Garten, K. 80, 106. Victoria, Pflanzung, K.

Victoria-See, O.A 207. Victoria-Nyansa, O.A. 207, 217. Vikindu, O.A. 276. Volta-Fluis, T. 3, 4,

5, 7. w. Wadjagga, Volksstamm. O.A. 229. Wadoe, Volksstamm, O.A. 228. Wafiomi, Volksstamm, O.A. 231. Wagindo, Volksstamm, O.A. 228. Wagogo, Volksstamm. O.A. 229. Wakaguru, Volksstamm,

O A 230. Wakamba, Volksstamm, O.A. 229. Wakikuyu, Volksstamm, O.A. 229. Wakonde, Volksstamm,

O.A. 228. Walfischbai, Sw A, 123, 203. Wambugwe, Volksstamm, O.A. 230. Wami-Flufs, O.A. 218. Wamwera, Volksstamm,

O.A. 228. Wandorobbo, Volksstamm, O.A. 231. Wanege, Volksstamm, O.A. 231. Wangemannshöhe, O.A.

221, 340. Wanyamwesi, Volksstamm, O.A. 228,

Wanyaturu, Volksstamm, O.A. 230. Warangi, Volksstamm, O.A. 220. Warmbad, Sw.A. 161.

Wasaramo, Volksstamm, O.A. 228. Wassandaui, Volks-Wasserfall, K. 116.

Wassukuma, Volksstamm, O.A. 229. stamm, O.A. 231. Wataita, Volksstamm. O.A. 229.

Wataturu, Volksstamm, O.A. 231. Waterberg, Sw.A. 161,

201. Waya, T. 28, 41. Wembere-Graben, O.A. 216.

Wiedhafen, O.A. 339. Wilhelmsthal, O.A. 288. Windhoek, Sw.A. 128, 161. Windi, O.A. 302. Witvley, Sw A. 175. Wo-Lagune, T. 6.

Wodse, T. 29, 43. Worawora, T. 29, 44. Wuga, O.A. 289. Wuri-Fluss, K. 61, 65. Land, K. 81. - Station, K. 100.

Wurupong, T. 29, 44. Y.

Yassini, O.A. 282. Yaunde, Station, K. 67, 69, 117. Yendi, T. 5. Yoko, K. 118.

# Yola, K. 76.

Zachas, Grofs-, Sw.A. 175. Zimba, O.A. 338.

## Dr. KADE'S

Berlin so. 26.

ENGROS



EXPORT.

Inh.: Dr. F. Lutze.

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs, Inhaber der ailbernen Staatsmedaille des Kgl. Preuss, Kriegzministeriums, der Kgl. Preuss, Staatsmedaille für gewerbl, Leistungen u. d. Kgl. Sächs. Staatsmedaille für gewerbl. Verdienste.

Lieferant der Kolonialabtheilung des Auswärtigen Amtes für den gesammten medicinischen Bedarf i. d. deutsch. Kolonien.

Centralstelle für sämmtliche reellen medicinischen Novitäten. Export und Import neuer Arzneimittel. Drogen und Chemikallen engros. Fabrik pharm. Präparate, medicinischer Specialitäten und Verbandstoffe.

Bewährte praktische Arzneiformen für Militärbedarf und den Gebrauch in den Tropen:

Comprimirte Tabletten mit aufgedruckter Inhaltsangabe in Rollen. — Comprimirte Species. — Gelatinekapseln. — Fillen. — Granules. — Sterliis. Subcatanløjet. — Salben in Taben. — Creolytin in graduirter Zinntuben. Haltbare Carbolsäuretabletten. — Boroglycerinlanolin. — Comprimirte Verbandstöffe in zerlegbaren Pressstikeen, — Comprimirte Binden.

Bewährte deutsche Arzneipräparate in Originalpackung mit Gebrauchsanweisungen in fünf Sprachen, speciell für Export: Dr. Lda't deutschee Fruchteilt, bewährtes asschädliches Abüharmitet, speciell für den dauernden Gebrauch in den Tropen. — Dr. Kad's bewährtes Byseiterieslitti, — 'Dr. Kad's bewährtes Bieisrieslitti uzw. asw.

Compiette med. Ausrüstungen jeder Porm und Grösse:

Bewährte Tropenapotheken für Expeditionen und Stationen. —Bewährte Kühlapparate, Wasserifiker und Wassersterlikssionsmittel für den Gebrauch in den Tropen, — Schiffizapotheken. — Veterinärapotheken. —Commission und Export sämmlitlicher Artikle für med, und pharm. Bedarf.

Sämmtliche chirurgische Instrumente und Artikel zur Krankenpfjege aus den renommirtesten deutschen Fabriken.

"I Apparate und Utensillen für chmische wed kestarksinglicke üstersechungen. Mikroskope, Mikroskope, Mikroskope, Bratographische Apparate, Rönigea-Apparate und dazur gehörge Utensillen.

Caupiette Elerichtesgin est Elerichtesgingspesetälste für Kristhabkuser unch neuesten Mustern und Modellen.

Complett ausgerüstete Barackenlazarethe

Speciallisten und Specialprospekte auf Wunsch gratis und franco zur Verfügung.
Telegramm-Adresse: Dr. Kade, Berlin,
Fernsprech-Anschluss: Ant IV, 9937.
Hanse D., Orneinstr. 140.

Kasse D., Oranienstr. 140.

Direction der Disconto-Gesellschaft (Kommandit-Gesellschaft auf Aktien)

User est Lines 33, Herrin W., Charlette-Brines 26, (Leggr.-Aux.: Discontage, Berlin).

5 feachard Street London E. C. Frachard Street 5 (Telegr.-Aux.: Sendito, London).

Kommandis-Kapitai N. 130 000 000 Reserves Ende 1509 N. 37076576

With banacone de S. and Yarkasi Co. Wathalia and Sub-College Britze de St. and Sub-College 1500 N. 37076576

Wir besorgen den An auf Verlauf von Weckselt auf allendliche Pflitze der II: aus Anister von berengingen Erbite. Einstelliche, seinlichten Weisselt und Bellenen, der
Auftragen von berengingen der Anteriorien der Anterior

Die Shrgubaus Werispher werden als gassaferts Daptis und als Sandersipantus der eineine Hinterleger, dass Versagsbag mit anderen Beständen unter Nummernaufgabe und mit
Namenbezeichnung aufbewahrt.
Wit besorgen die Verwaltung der übernommenen Depots unter Erteilung jeder gewinschten Auskunf und stellen Kristifistella auf alle wichtigeren Plätze des In-n. Auslanden aus

Wir besorgen die Verwaltung der übernommenen Depots unter Erteiltig gloff gewünschten Ankunlt und stellen Krüllitrich auf alle wichtigeren Plätze des Inn. Auslandes aus. Die mit der Wichnelstube (@ 4, Liede B); erreinige B ploudken Kansen immit Ers stallingen zur Verniumung auf Direction der Disconto-Genellischaft.

# Auszahlungen in Ostafrika

Deutsch-Ostafrika: Tanga, Pangani, Bagamoyo, Dar-Es-Salam, Zanzibar: Kilwa, Lindi und Mikindani;

Portug. Ostafrika: Ibo;

Nossibé, Majunga und an sonstigen Plätzen Madagaskars

#### Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft Berlin W. 64, Behrenstrasse 7a.

## Pensions=Anstalt Lindenbof für Sohne Deutscher im Auslande

zu Witzenhausen a. Werra b. Kassel. Unterkuuft der Schüler in einzelnen Familienpensionaten unter gemeinsamer Leitung.

Unferkunt der Schüler in einzelnen Familienpensonaten ünter gemeinsämert Leitung.
Anschluss an die städtische im Ausban zum Realprogvunnssiem beindliche Schule, sowie die deutsche Kolonialschule "Wilbelgabot". Ausbildung für das Ausland besonders berücksichtigt. Erofinung der Anstalt Ostern 1901. Rechtzeitige Aumeldungen erwäuscht.

Prospekte gratis und franko.

Der Evang. Hauptverein für deutsche Ansiedler und Auswanderer.

I. A.: Dr. E. Kapff. Rektor der mittleren Schule zu Witzenhausen.

## Deutsche Kolonialschule Wilhelmshof Witzenhausen a.d. Werra

Beste Vorbereitung für junge Männer von 17 bis 25 Jahren, welche über See einen Beruf als Landwirte, Wein- oder Obstbauern. Pilanzungsbeamte u. s. w. suchen. Lehr- und Penstonspreis M. 1300 jährlich. Lehrplan und Prospekte Kostenlos durch Direktor Fabarlus.

# Dampfpflüge

# Strassen-Locomotiven Dampf-Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten Constructionen und zu den mässigsten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

## 186 Löwen, Leoparden, Hyänen etc.



fing Herr Plantagenbes, v, Quast in Mikindani (D. O.-Afr.) mit unseren unübertroffenen Fallen in kurzer Zeit. Direkter Export der weltberühmten

## Haynauer Fangapparate

für alle schädlichen Tiere, nach sämtlichen Ländern.

Hauptkatalog gratis.

Grösste

E. Grell & Co.

Haynau, Prov. Schles.

= Vielfach prämilert. =



#### Konservierte

## Nahrungs- u. Genussmittel

aller Art

### haltbar für die Tropen.

Deutsche und ausländ. Gemüse-, Früchte-, Fisch- u. Fleischkonserven, Getränke etc. in besten Qualitäten.

Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Abeilung Dauerwaren, mit 9 Preismedaillen und Diplomen.

## Gebrüder Broemel, hamburg

Deichstrasse 19.

Umfassende illustrierte Preisliste auf Wunsch kostenlos. Aufträge möglichst durch deutsche Exporthäuser erbeten.

## Gebrüder Schleif

Cager:

\* Rhein-, Mosel-,

\* Bordeaux- und

Spanische Weine, Original-Cognac! Weingrosshandlung \* Weinbau Rüdesheim a. Rh.

Lieferanten der Kaiserl. Marine.

BERLIN W., Kurfürsten-Strasse 112

Preislisten gratis und franco

Wasserdichte Segeltuche bis 31/2 Meter Breite und fertige wasserdichte Planen.

Zelte jeder Art, spec. Tropenzelte.

Wasserdichte Mäntel und sonstige Kleider. Fabrik von D. R. Halemeyer, Polsdam, gegr. 1820.





## ERD und HIMMELS-GLOBEN

LONDON-PARIS-PHILADELPHIA-BERLIN AMSTERDAM-CHICAGO-MOSKAU-U-A-HŒCHSTE-AUSZEICHNUNG-GROSSER PREIS INTERN-GEOGR-KONGRESS-BERN-1891-

Globen in reichster Auswahl.

Jusführliche Prospekte gratis und franko. =



## DIETRICH REIMER

(ERNST VOHSEN)





### Kolonial- und Reise-Werke.

Wanderjahre eines jungen Hamburger Raufmasses, H. Zwelfte derebgen., vern. s., verk. Ackage. Eine Reise um die Erde in 777 Tagen von Eges Rushardt. Ein Prachtbd. gr. 8º mit 250 illustr. und zahlreichen Rarten-Skirzen. Preis eleg. gebunden Durch Afrika von Ost nach West von Ord v. 80tzan. Ein Prachtbd. in Gr.-Lex.-8° v. 400 Seit. m. ab. 100 Orig. illustr. und 2 grossen Kart. v. Richard Kleper unch d. Orig.-Aufnahm. d. Verf. 2. Aufl. in eleg. Originaleinband M. 16.—.

Vom Mittelmetr zum Persischen Solf. Durch Hanran, die Syr. Wiste und Menken Bisste gr. 29 mit 72 Volfdidern, über 200 Abbild, im Text u. Gegenden Karten: Spatialiseriv sit spieze solf Messerlanis (e.B.); 1780000, unch d. neuen, Material bezah 172000000. Urberrichtskarte der Reise des Verfaus, Preis d. Gesamtwerkes in edge, Orginal-Elinda M. 200—.

Oeutsch-Südwest-Afrika. 96 Lichtdr. u. Photograph. a. d. Herero- u. Namalande, aufgenomm. v. 78. Rebbeck während einer Forschungsreise 1806/97. Quer-8° mit einer Karte in Buntdrack. Preis eleg. geb. M. 8.—.

Derisch-Südwesi-Airika. Seine wirthschliesung auter besond. Berücksicht. der Nutzbarmachang des Wassers v. Th. Rubbeck. Lex.-89. 240 S. Text. XXII. Preis kart. M. 12.—, eleg. geb. M. 14.—.

Beutsch-Südwest-Afrika. Geschichte der Kolonisation bis zum Ausbruch des Krieges mit Witboot, April 1803, von C. v. Frassels, Major a. D., früher Kommandeur der Schutz-Südwest-Afrika. n. 61g. Lex-89. Mitta Kartenskizs. Preis in eleg. Orig.-Einband M. 10.—, geheftet M. 8.—

Togo unter deutscher Flayge, der und Betrachtungen von Melarlek Miese. Ein Lex.-88-Band von ca. 36 Bogen Umfang. Mit 42 Liehtdr.-Taf. u vielen Autotypien im Text, sowie einer Uebersichtskarte von Togo mit der Reiseronte des Verfassers. n etg. Einband M. 16.— geh. M. 14,— Destach-Balafria. Wiesenschaftig Forder in echniques with a band a Leste unerers outfrikan. Schutz bei Land a Leste unerers outfrikan. Schutz bei Leste und der Schutz bei

Die Portugiesenzeit v. Deutsch- u. Engl-Ostafrika V. Jestus Straudes. 22 Bogen Lex-8° mit zahlreich. Abbildangen. Preis eleg. geb. M. 14.—:

Auf grüßer Fahrt von Espacia Ressaberger.
Weitkarte, enthaltend die Reiserouten.
Zweite, asveränd. Aefage. Preis eleg. geb.
M. 8.—, geheftet M. 6.—.

Schattung and seine Eingangsgforfe Hartschou. Von Fort. For. v. Riedholm. Mit und 1 geolog. Katte d. Frow. Schautung, t. Karte. d. groun, Kart. auser Text (100pgr. Text to 9 Lichtof. Tal. 22 Bog. gr. 8. Frois oleg. geb. M. Schautung, 1 Mars. d. grafts Ausführliche Prospekte auf Wunsch gratis und franko!

27\*



## DIETRICH REIMER

(ERNST VOHSEN)

BERLIN SW., Wilhelmstr. 29.





## Neuigkeiten 1900. 🧀

Auf alten Wegen in Mexito and Der Kilimandjaro, Reisen Studien Reineeringerungen u. Eindrücke aus den Jahren 1855-1807 von Cascille Beler. Gr. 89. 35 Bogen. Mit 65 Lichtdrucktaf., 260 Text-

Prof. Dr. Ram Meyer. 284. Bog. in Lex-Format. Mit 4 Tafeln in Farbendr., 16 in Lichtdr., 20 in Buchdr., 2 farbigen Orig. Karten u. 103 Textbildern. Preis in eleg. Originaleinhand M. 25-

bildern und einer Karte. Preis in eleg. Originaleinband M. 20 .-- ,

Afrikanische Skizzen von Better Mit 13 Lichtdruckbild, u. 7 Bild. im Text, Orig. Einband M. 8 -- ,

### "DURCH ASIEN."

Erfahrungen, Forschungen u. Sammlungen auf der von Dr. Holderer unternommenen Reise

#### Dr. Karl Futterer.

Geographische Charakter-Bilder. ca. 35 Bog. Lex.-8° mit 26 Lichtdrucktaf, Panoramen, zahlreichen Text-illustratiouen nach Aufzahnen des Verlausers a. einer Karte. Preis in eleg. Orig.-Einbd. ca. M. 25.—.

#### Das Gesetz der Wüstenbildung. Van Prof. Job. Welther.

12 By. Text. Lex-8. Geb. M. 12 ---

### Auf einem Segelschiffe rund Kap Horn.

Andreas Gildemeister.

Mit einem Vurwort von Vize-Admiral a. D. R. Wurser. 12 Bog. 84, Mit Titelbild und Reisekarte.

Preis in eleg. Originalband M. 1.50.

Aus meiner Wanderzeit. Reise eindr. Aus monter wanderzeit. eindr. einer sienes jungen Kaufmannes in Südafrika. Indien, Ceylon, Singapore, Java, China, Japan, Austraßen, Neusedand, Samoa, Hawai, den Vereinigten Staaten u. Canada. 198 808 Ellmeite zu Waszer zu Lusée von Gert Cresser. 38 Boy, gr. 89. Mit ao Tal. in Lichter, 28% Abbild. im Text subtratella usek brig. Astadauss d. Verfaus. und 1 Karte mit der Reiseroute. In elegant. Originaleinband M. 10 .-

#### Das Departement Taltal (Chile)

Bodenbildang a. Schâtte vou L. Berseits, 2 Bânde. Textbase: 15 Bog. gr. 8° mit 6 Taf. 55 Abbild. im Text. Eartseissei: Karte des Bergbau- u. Salpeterbezirks v. Taltal in 1: 200 000 md vij andt. Karte Preis der 2 82660 in eleg. Originaleinband

Ausführliche Prospekte auf Wunsch gratis und franko!



Soeben erschien im 138. Jahrgang:



Nach Erhebung des Deutschen Reiches zur Seemacht und bei seinem Übergang von der Kontinental zur Wehtpolitik wird ein Buch mehr wie je Eingang finden, das dem Bedürfnis derer entspricht, die möglichst neue Daten über sämtliche Staaten, deren Fürsten und höhere Beamten, ihre diplomatische und konsularische Vertretung, über Areal, Bevölkerung, Finnazen, Armee, Marine, Handel, Verkehrsmittel etc. der verschiedenen Länder der ganzen Erde suchen. Kein anderes Buch der Welt, als der "Göthaische Hofkalender" giebt auf diesen weitschichtigen Gebieten gleich reichhaltigen und gleich zuverlässigen Aufschluss.

Preis: 8 Mark.

Einladung zum Abonnement auf die

## Koloniale Zeitschrift.

26 Nummern jährlich im Umfang von je 12-16 Quartseiten (illustriert). Preis 2 Mk. 50 Pf. vierteljährlich. — Bel direkter Versendung im Inland 3 Mk. 25 Pf. vierteljährlich, 14 Mk. 36 Pf. jährlich, – nach dem Ausland 3 Mk. 55 Pf. vierteljährlich, 14 Mk. 20 Pf. jährlich.

Die Koloniale Zeitschrift ist nach dem Urteil der öffentlichen Meinung berufen, die Führung auf dem Gebiete der einschlägigen periodischen Litteratur zu übernehmen, und seiner unabhängigen, jeder einseitigen Interessenpolitik abholden, sachlich kritischen Haltung, seiner vornehmen Ausstattung verdankt unser Organ den Einfluss auf die massgebenden Faktoren der kolonialen Bewegung.

Leider herrschen noch allerorten verworrene Anschauungen üher Kolonial- und Weltpolitik: Die Redaktion und die Verlagshandling sind der Ansicht, dass alle, die zur Mitarbeit an der kolonialen Sache berufen sind, und nicht zum weuigsten die Deutschen über See, ein Interesse an dem Bestehen einer unabhängigen kolo-nialen Zeitschrift haben, die sich ihr eignes selbständiges Urteil zu wahren weiss. Die sachliche Kritik an sich regt das Interesse der Allgemeinheit an und gibt zudem der Regierung Gelegenheit, über ihre Mass-nahmen aufzuklären und damit das Verståndnis für ihre Politik zu fördere

Die äussere Ausstattung der "Knlonialen Zeitschrift" entspricht den Anfarde-rangen an eine maderne Zeitschrift gemäss den bekannten Gepflogenheiten der Ver-lagshandlung. Der Inhalt hat folgende

Ghederung:
1) In dem kolonial politisch en Teile
wird eine ruhige sachliche koloniale Keal-

politik vertreten. Ausdruck findet diese Tendenz vor allem in dem Leitartikel. der in jeder Nummer enthalten ist und der vom dentschen weltpolitischen, nicht chauvinistischen Standpunkte die letzten kolonial- und weltpolitischen Ereignisse behandelt.

2) Ein reichlich und gut illustrierter Artikel bietet aus den eignen und fremden Kolonien Belehrendes und Unterhaltendes. 3) Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit allgemeinen handelsgeographischen und kolonialwirtschaftlichen Fragen bringt kürzere Mitteilungen aus aller Welt,

soweit sie für koloniale und Exportkreise Interesse haben (Gesetze und Massnahmen fremder Kolnnialvölker, Personalien u.s.w.). Hierauf folgt
4) ein Abschuitt, der Nachrichten vom
Weltverkehrswesen, Weltmarkt und einen

kolonialen Börsenbericht mit Kurstabelle der Kolonialaktien enthält. Litteratur-Anzeigen bilden den Schlass. Probe-Nummern werdes von der Geschäftssteile der "Kelesisien Zeitschrift"
(Bibliographisches fastlist) is Leipzig sei Verlangen überallig, kestesfrei vergaset.

## Meyers Hand-Atlas.

Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 113 Kartenblättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten und Plänen vorkommenden Namen.

in Halbleder gebunden 13 Mark 50 Pf.

Unter "Hand Adam" allah eines reichen, mit der erlenkichnen Surpalt bear-beiteten hall seines reichen, mit der erlenkichnen Surpalt bear-beiteten hall seines reichen, mit der erlenkichnen Seine het Format von "Meyres Konwersation»-Lenkinen ihm eine so beneuere Handlickseit, wie sie kaum ein zweiter Allas heitst. — Den mit Orderprand des politischen Tagesinterenses stehenden kolonialen Bestrebangen und dem dafurch gesteigerten Orientierungsbedürfnis wird durch vorzugliche Karten der deutschen Kolonial-Gebeite Rechanng getragen.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien,

Ueröffentlichungen des Aligemeinen Vereins für Deutsche Litteratur. Uerlag von Bermann Pactel in Berlin W., Elssholz-Strasse to. 12.

### Die Regentschaft Tunis.

Streifzüge und Studien von

Rudolf Fitzner. Mit Illustrationen. - Zweite Auflage.

8º. Broschiert 6 -- Mk. Elegant in Halbfranz gebunden 7,- Mk.

Südwest-Atr Kriegs- und Friedensbilder aus der ersten deutschen Kolonie.

Dr. Karl Dove. Mit Illustrationen. - Zwelte Auflage. 8 º. Broschiert 5 .- Mk. Elegant in Kaliko gebunden 6,50 Mk.

#### An indischen Bürstenhöfen. Im Osten Asiens. Von Von

Otto E. Ehlers. Mit Illustrationen. - Vierte Auflage. 80. Broschiert 6.- Mk. Elegant in Kaliko gebunden 7,50 Mk.

Otto E. Ehlers.

Mit Illustrationen - Fünfte Auflage. St. Zwei Bande, Broschiert 12 .- Mk. Elegant in Kaliko gebunden 11 -- Mk.

#### Jm Sattel durch Jndo-China. Von

Otto E, Ehlers.

Mit Illustrationen. - Vierte Auflage. 88. Zwei Bände. Broschiert 12 .- Mk. Elegant in Kaliko gebunden 15 .- Mk.

## Die mittleren Hochländer des nördlichen Deutsch-Ost Afrika

Wissenschaftliche Ergebnisse der Irangi-Expedition 1896-97 nebst kurzer Reisebeschreibung VOR

C. Waldemar Werther.

Mit Illustrationen und zwei Karten. Gr. Lex. 8 º. Kartoniert 18,- Mk. Elegant in Halbfranz gebunden 20,- Mk,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Zum Victoria Nyanza. Antisklaverei-Expedition und Forschungsreise

> C. W. Werther, nant im Feld-Artillerie-Reg. No. 15, Mit Illustrationen. Zweite Auflage

80. Brosch. 6,-Mk. Eleg. in Kaliko geb. 7,50 Mk. Yon Capstadi bis Aden.

Reiseskizzen und Kolonialstudien von

C. Waldemar Werther. Mit Illustrationen. 89. Broschiert 3,- Mk. Gebunden 4,- Mk.

## SAMOA

Die Perle der Südsee

Otto E. Ehlers.

Mit Illustrationen. – Vierte Auflage.

8. Broschiert 3. – Mk.

8\*. Broschiert 3,--- Mk. Elegant in Kaliko gebunden 4.-- Mk.

## Japan und die Japaner.

Skizzen aus dem fernsten Osten von

Graf Hans von Koenigsmarck.

Mit Vollbildern. — Zweite Auflage.

80. Broschiert 6.— Mk.
Elegant in Kaliko gebunden 7.50 Mk.

## An der Westküste Klein-Asiens.

Eine Sommerfahrt auf dem Agäischen Meere

Paul Lindau.

Mit 15 Vollbildern. — Zweite Auflage. 8°. Broschiert 6,— Mk. Elegant in Kaliko gebinden 7,50 Mk.

## MEXIKO. Skizzen und Typen aus dem Italien

der neuen Welt

Ernst Below.

Mit 6 Illustrationen. – Zweite Auflage.

8°. Broschiert 6,- Mk.

Elegant in Halbfranz gebunden 7,50 Mk.

## Aus drei Weltteilen.

Reiseskizzen von

Carl Tanera.

Mit Illustrationen — Zwelte Auflage.

8°. Broschiert 6,50 Mk.

Elegant in Kaliko gebanden 8,— Mk.

## Zum ewigen Eise.

Eine Sommerfahrt ins nördliche Polarmeer und Begegnung mit Andrée und Nansen.

Georg Wegener.

Mit Illustrationen und zwei Karten. — Zweite Auflage. 8°. Broschiert 6.— Mk. Elegant in Kaliko gebunden 7,50 Mk.

## Transvaal

die Südafrikanische Republik.

A. Seidel.

Mit Illustrationen, Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. 8°. Broschiert 7,5° Mk. Elegant in Kaliko gebunden 9,— Mk. Reise-Erinnerungen aus Süd-, Ost- und Nordafrika. Von Dr. Karl Dove.

Dr. Karl Dove.

Mit Illustrationen. — Zweite Auflage.

8º. Broschiert 5.— Mk.

Elegant in Kalko gebunden 6.50 Mk.

Uom Kap zum Mil.

### Sammlung

geographischer und kolonialpolitischer Schriften herausgegeben von Dr. Rudolf Fitzner.

- Nr. 1. Prof. Dr. Aifred Kirchhoff, Deutschlands natürliche Gliederung und seine geschichtliche Grenzverengung. Preis 50 Pf.
  - Nr. 2. Hellmuth Panokow, Die Verbreitung des Deutschtums im Auslande. Preis 50 Pf.
- Prof. Dr. Alois Kraus, Aufgabe und Methode der Wirtschaftsgeographie. Preis 50 Pf.
- Nr. 4. Dr. Ed. Hahn, Siedelungskolonien, Plantagenkolonien u. Faktoreikolonien. Preis 50 Pf.
   Nr. 5. Dr. Rudolf Flügner. Ein deutscher Dampfer für den Tanganyika.
- Nr. 5. Dr. Rudolf Fitzner, Ein deutscher Dampfer für den Tanganyika. Mit einer Abbildung und einer Karte. Preis 50 Pf. Nr. 6. Prof. Dr. Warneck, Die deutschen evang, Missionen. Preis 50 Pf.
- Nr. 6. Prof. Dr. Warneck, Die deutschen evang. Missionen. Preis 50 Pf. Nr. 7. Philipp Lehzen, Die Stellung der Deutschen und die Aussichten der deutschen Auswanderung in Mexico. Preis 50 Pf.
- Nr. 8. Dr. F. Lampe, Die transsibirische Eisenbahn. Preis 50 Pf. Nr. 9. Prof. Dr. W. Detmer, Die Landschaftsformen des nordwestlichen
- Nr. 9, Prof. Dr. W. Detmer, Die Landschaftsformen des nordwestlichen Deutschlands. Preis 50 Pf. Nr. 10. Dr. Rudolf Fitzner, Die Pflanzungen in Deutsch-Ostafrika. Preis 80 Pf.
- Nr. 11. Dr. Sander, Die Rinderpest und ihr Einfluss auf die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutsch-Südwestafrika. Preis 80 Pf.
- Nr. 12. H. Seidel, Lome, die Hauptstadt der Togokolonie. Mit 5 Illustrationen. Preis 80 Pf.

#### Portland - Cementfabriken

für Nass- und Trockenverfahren, Neubau, Umbau älterer Anlagen.

Cementbrennöfen D. R. P. Schachtöfen, rotierende Oefen
mit geringstem itrenomaterialverbrauch.

Ziegeleien — Chamottefabriken — Rohrfabriken.

Dachsteinfabriken Gralle Arten Dochsteine aus Thon und aus Coment.

Kalksandsteinfabriken. — Plattenfabriken Gr. Filoson

Zerkleinerungsmaschinen, Kugelmühlen, Steinbrecher, Watzwerke, Mahlgänge, Pulverisatoren, Kollergänge.

Nasskollergänge und Kalk verunreinigten, sowie schiefrigen und sehr feiten Thons.

Hydraulische Pressen, System Charouzek, Tischpressen, Kreispressen.
Presspumpwerke — Accumulatore — Sperrstöcke.
Damofmaschinen jeder Grösse und Konstruktion.

Auskunft über Ziegelbrennöfen aller Art.

Th. Groke in Merseburg,

Maschinenfabrik and Laberatorium für Riegel- und Cement-Industrie.

Versuchsstation in meiner Fabrik.



Berlin W, Kurfürstendamm 233. Christoph & Unmack Georg Goldschmidt, Generalvertreter. Döcker'scher Baracken.



Feldbahngleise, Weichen, Drehscheiben, Wagen aller Art, Radsätze, Achslager, Lagermetall. für Plantagen, Fabriken, Kleinbahnen.





Illustierte Kataloge in deutscher, französischer, englischer, spanischer und portugiesischer Sprache gratis.

Alle Anfragen werden nach **Berlin** erbeten.

Vertreter gesucht,



#### Verzeichnis

#### hervorragender deutscher Ausfuhr-Häuser.

#### Dampfpflüge.

Abziehsteine. Escher & Co., Sonneberg, S.-M. Ackerbau-Geräte und Maschinen. Carl Schlieper. Remscheid (siehe Inserat S. 417).

Ambosse, Hämmer, Schraubstöcke. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Apotheken. Dr. Kades Oranien-Apotheke, Berlin

SO, (s. Inserat S. 113). Banken und Bankgeschäfte.

Deutsche Bank, Berlin W. (s. Inserat zwischen S, 52 u. 53.) Dentsch-Ostafrikanische Gesellschaft,

Berlin W. (s. Inserat S. 414). Diskonto-Gesellschaft, Berlin W. (s. Inserat S. 414). Baracken.

Georg Goldschmidt, Berlin W. (s. Inserat S. 426). Baubeschläge.

Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417). Beile und Axte. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Bergwerksgeräte. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417). Bettstellen (Metall).

Westphal & Reinhold, Berlin N. 39. Blitzableiter.

Mix & Genest, Akt.-Ges., Berlin W. (s. Inserat S. 428). Bohrmaschinen.

Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417). Bohrwerkzeuge. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Brunnen- und Bohr-Einrichtungen. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Conserven. Gebrüder Broemel, Hamburg, Proviant haltbar für die Tropen (s. Inserat S. 410). Busch, Barnewitz & Co. Conserven-

Fabrik, Wolfenbüttel b. Braunschw. Dampfmaschinen.

Th. Groke, Merseburg (s. S. 425).

John Fowler & Co., Magdeburg (s. Inserat S, 415).

Drahtstifte. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417):

Eisen- und Stahlwaren.

Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417). Erz-Aufbereitungs-Maschinen. Fried, Krupp, Grusonwerk,

Magdeburg-Buckau.

Feldbahnen. Glässing & Schollwer, Berlin W q.

Linkstr. 43. (s. Inserat S. 427). Arthur Koppel, Berlin C. (s. Inserat zwischen S. 52 u, 53).

Feldschmieden. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Feuerwehrtelegraphen. Mix & Genest, Akt.-Ges., Berlin W. (S. Inserat S. 428).

Glasschmuck. A. Wedell, Eibenstock-Gablonz.

Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin SW., Wilhelmstr. 29 (s. Inserat S. 118).

Jagdartikel. Albrecht Kind, Hunstig bei Dieringhausen (Rheinland). Engros. Export.

Kaffee-Schälmaschinen. Fried, Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau,

Kulturgeräte (für Wald und Gartenbau).

Carl Schlieper, Remscheld (s. Inserat S. 417). Wasserdichte Mäntel. D. A. Halemeyer, Potsdam (s. S. 416).

Messer. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Musikinstrumente.

Sächs. Musikinstrumenten-Manufaktur Schuster & Co., Markneukirchen.

Ölsteine. Escher & Co., Sonneberg S. M.

Perien.

A. Wedell, Eibenstock-Gablonz, Pferdedecken.

D. R. Halemeyer, Potsdam (s. S. 416). Plane. D. R. Halemeyer, Potsdam (s. S. 416),

Plantagengeräte. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Provient Gebrüder Broemel, Hamburg (s. Inserat S. 416).

Rapid-Steine. Escher & Co., Sonneberg S. M.

Raubtierfallen. E. Grell & Co., Haynau (s. S. 415).

Reisewerke. Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur, Berlin W. (s. S. 423, 424).

Bibliographisches Institut, Leipzig (s. Inserat S. 422). Hermann Paetel, Berlin W. (s. Inserat S. 423-425).

Justus Perthes, Gotha (s. S. 421). Dietrich Reimer, Berlin SW. (s. Inserat S. 419, 420).

J. H. Schorer, G. m. b. H., Berlin SW. (s. Inserat S. 431).

Rohrpostanlagen. Mix & Genest, Akt.-Ges., Berlin W. (s. Inserat S. 428). Wasserdichte Segeltuche. D. R. Halemeyer, Potsdam (s. S. 416).

Sägen. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417). Schaufeln, Spaten, Hacken. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Sohaumwein. Kloss & Foerster, Freyburg (Unstrut).

Scheren. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Schlösser. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417). Schrauben.

Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Schrotmühlen.

Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. Seiden- und Perlen-Gehänge.

A. Wedell, Eibenstock-Gablonz, Seiden- und Perten-Schirme für

Lampen und Lustres. A. Wedell, Eibenstock-Gablonz. Sprungfeder-Matratzen (Patent).

Westphal & Reinhold, Berlin N. 39, Steinbrechmaschinen.

Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau Th. Groke, Merseburg (s. S. 425).

Telephone und Telegraphen. Mix & Genest, Akt.-Ges., Berlin W. (s. Inserat S. 428).

Tropenanzüge. Heinrich Jordan, Berlin SW. (s. S. 432). Tropenausrüstungen.

Heinrich Jordan, Berlin SW. (s. S. 432). Unterzeuge.

Heinrich Jordan, Berlin SW. (s. S. 432). Verbandstoffe.

Dr. Kades Oranien-Apotheke, Berlin SO. (s. Inserat S. 413). Waffen.

Albrecht Kind, Hunstig bei Dieringhausen (Rheinl.) Engros. Export. Wāsche. Heinrich Jordan, Berlin SW. (s. S. 432).

Wasserstandsfernmelder. Mix & Genest, Akt,-Ges., Berlin W. (s. Inserat S. 428).

Weln. Gebrüder Schleif, Rüdesheim a. Rh. (s. Inserat S, 415).

Werkzeuge. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417).

Winden. Carl Schlieper, Remscheid (s. S. 417). Zelte.

D. R. Halemeyer, Potsdam (s. S. 416). Zerkleinerungs-Maschinen.

Fried, Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Th. Groke, Merseburg (s. S. 425).

## Unentbehrlich für jeden Dentschen im Auslande

und jeden Vielbeschäftigten im Inlande.

Jeder Deutsche im Auslande und jeder Vielbeschäftigte im Iulande wird gebeten, seine Adresse dem Echo Verlag in Berlin S.W. 48, Wilhelmstr. 29, annageben, wörft dieselbe eine Probenumer der Wochenchrift "BAS ECNO", Organ der Beutschen im Auslande, umsonst und portofrei übersendet.

Abonnementspreis In Dentschland and Oesterreich durch Buchhandel oder Post 8 Mk, für drei Monate, bei direkter Zusendung unter Streif band nach Inland oder Ansland für S Monate 4 Mark 50 Pf., für sechs

Mosate 9 Mark and für zwoif Monate Jahruang. Verlag oder durch jede Buchhoedleng 18 Mark.

In das Abonnement kaon jederzeit elegetretee werden, and wird "Dae Echa" vom Tage der Bestellung ob gages Eleseedseg des entfailenden Betrages auf helickig lacge Zeit direkt vom

gelietert.

#### Wochenschrift für Politik, Litteratur, Kunst u. Wissenschaft. Wer fern der Heimat und in überseeischen Ländern Fühlung mit dem

wer in in-oder Auslanden ints Berurtegeochäften überhäuft.
Wer in In-oder Auslanden lings der Wilbeybeibeiten uberrichte will.
Wer ins In-oder Auslande weder Zeift nech Neigung hat,
im In-oder Auslande abecits auf dem Lande wehnt und
en im In-oder Auslande abecits auf dem Lande wehnt und
en zeiten kleine Inkabilatu einer gefannende Zeitungkeiter bedein

Wer überhaupt alles wissen will - der iese

## Nutzbringend jeder exportierenden

Wer Exportgeschäfte machen will, benutzt "Das Echo" mit seiner technischen Abtellung "Industrielles Echo" "DAS ECHO" — das Organ der Dentschen im Anslande — hat im Anelande die weitaus grösste Verbreitung von allen in dentscher Sprache erscheinenden Wochenblättern. Manche Nummer enthält 60 bis 100 Seiten Amseigen. Für Export-Amseigenist es mestbebrlich. Während seines Züjährigen Erscheinens ist es den.

Exportfachblatt der deutschen Industrie geworden. Zeilenpreis 80 Pfennig.

ifornien) schreibt:

Im Jahre 1896

Seitenpreis 300 Mark. 26552 Anzeigen. Jahrgang Wochenschrift für Handel, Gewerbe, Industrie und Verkehr. Herr Theodor Reinhold Preuse, Korbel Hamboldt County

(Callfornien) schreibti dermites dem schreibtigen wieder DAS ECHO. Ich kann dieses Malnicht umbin, Ihnen hiermites dem schreibt des des destarfickes für diese herrliche flett; es lat sis wahrer Seastekhti, est dem sansterne Liechmann Herre M. J. Kreih in Riliefer! Isofia (Eche Re. 888 Seits 1885) vollettedig flecht gabes mit der Senarkaup, daze az für nich sech Immar ele Festing int, wese ich maie Ceke erstätzt; wieseche ner,

dass jeder im Auslande lebende Deutsche dieses Blatt lese und halte.

# heinrich Jordan

Berlin S.W. 12, Markgrafen-Str. 104-107.



Königl. Preussisch Staatsmedaille in Silber 1890 in Gold 1899



HOPLIEFERANT Ihrer Majestät der Kaiserin u. Königin.



Porträt-Medaille Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin, verliehen 1898.

### ■ Wäsche-Fabrik

Eigene Weberei in Ober-Oderwitz b. Herrnhut I. S. Eigene Fabrikation von Trikotagen in Chemuitz i. S.

## Spezialität: Bett- und Leib-Wäsche jeder Art

Kleiderstoffe in Wolle, Baumwolle oder Seide. Fertige Bekleidung ifri Herren, Damen und Kinder. Tischzeuge, Handfücher, Taschentücher, Korsette, Schirme, Ieine Weisswaren, Hille, Schuhe, Knöple, Woll-Waren, Petz-Waren, garnierte Damenhüte, Betten, Matratzen, Bettstellen, Federn, Intel-Stoffe, Schürzen, Trikotagen, Strümpfe, Handselbu, Schlaf, Bett, Reisse- und Stepp-Decken.

Gardinen. Möbel-Stoffe, Ceppiche, Portieren u. Cischdecken.

Als besondere Spezialität empfiehlt die Firma:

## \* \* Tropen = Ausrüstungen \* \* in fachkundiger u. zweckentsprechender Ausführung. Billigste Preise

Anzüge, Schlafanzuge, Unterzeuge, Schube, Koffer, Mutzen, Belme.

Die Firma übernimmt für ihre überseeischen Kunden die Besorgung aller nur nkbaren Artiket und sichert prompte Ausführung aller diesbezüglichen Aufträge zu.

# Baupt- und Sonder-Preislisten auf Munsch postfrei. #





